

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



G85





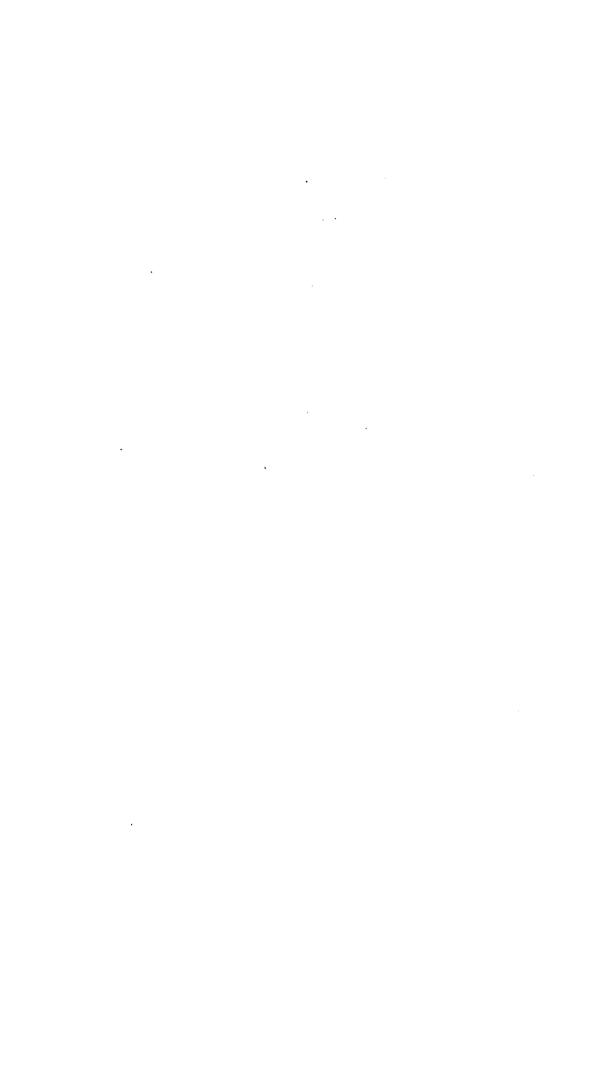



# Historische Beitschrift.

(Begründet von Beinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirtung von

Paul Baillen, Jouis Erhardt, Otto Sinhe, Otto Brauske, Max Jenz, Siegmund Riegler, Moriz Kitter, Sourad Parrentrapp, Sarl Jenmer

herausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 85. Band. Neue Folge 49. Band.

Munchen und Teipzig 1900. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

# LIBRARY OF THE

a. 5/162

**APR** 8 1900

# Inhalt.

| arni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jage. Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Griechische Kulturgeschichte in der Auffassung Jakob Burchardt's. Bon Carl Neumann (Heidelberg). Der Philosoph Seneca. Bon L. Friedländer. Gneisenau's Reise nach London im Jahre 1809 und ihre Borgeschichte. Bon Alfred Stern. Dr. Laurenz Hannibal Fischer und die Auflösung der beutschen Flotte 1852—1853. Bon Otto Fischer Über den historiographischen Charakter der Gedanken und Erinnerungen des Fürsten Otto v. Bismard. Bon Richard Fester. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Misc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| über Rationalitäts= und Stammverhältnisse der Germanen. Bon<br>Eduard Heyd<br>Pater B. Laymann S. J. und die Hegenprocesse. Bon Carl Binz 296<br>Ein vermeintliches Revolutionsprogramm aus den Ansängen der deutsschen Fürstenverschwörung. Bon Hermann Onden                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Literati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | irbericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Srite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Weltgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reformationszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Bölferwanderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Section   Sect |  |

| Einerreich-Ungarn       127 m.         Böhmen          Belen          Rieverlande          Frankreich          Bieverlande          Frankreich | 506<br>33 ff.<br>525                                   | Italien                                                                                               | 148<br>531   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| Alphabetildes Bergeid                                                                                                                          | Alphabetiides Berzeichnis der belprodenen Schriften.1) |                                                                                                       |              |  |  |
|                                                                                                                                                | Brite                                                  |                                                                                                       | <b>Ecite</b> |  |  |
| Albert Swinbad bei Muden                                                                                                                       | 188                                                    | Laenell, Geid 3. bemiden                                                                              |              |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                        | Bunfe in ber gweiten Bliffe                                                                           |              |  |  |
| Bardot, La question des dix vill. imperiales d'Alsace                                                                                          |                                                        | 8 14 Batent                                                                                           | 116          |  |  |
|                                                                                                                                                | 318                                                    | Penifile. La désolation des                                                                           |              |  |  |
|                                                                                                                                                | 50%                                                    | eguses, monasteres et hópi-                                                                           |              |  |  |
| Belod. Griediiche Geschichte II                                                                                                                | 25-0                                                   | mux en France peniant la                                                                              |              |  |  |
| p. Beiom u Reutgen, Aus-                                                                                                                       |                                                        | guerre de Cent ans. II.                                                                               | 507          |  |  |
| gewählte Urtunden jur deut                                                                                                                     | 242                                                    | Pes Marer, Les viles Fla-                                                                             | .~.          |  |  |
| iden Berfannungefen. I                                                                                                                         | 548                                                    | mandes                                                                                                | 167          |  |  |
| Bender. Mathologie u. Meto-                                                                                                                    | -                                                      | Diegerick Muller                                                                                      | 101          |  |  |
| paral I.                                                                                                                                       | 73                                                     |                                                                                                       |              |  |  |
| Benrath, Julia Gongaga .                                                                                                                       | 364                                                    | Russian benignings der                                                                                |              |  |  |
| Benj. Die Stellung der Biidbie                                                                                                                 |                                                        | IV.                                                                                                   | 940          |  |  |
| von Merien, Merieburg und                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                       | 342          |  |  |
| Annupaid in Jureginizaties                                                                                                                     | 357                                                    | के तर के के विकास के कि के कि के कि के कि के कि के कि कि कि के कि |              |  |  |
| Berler, Die süchsichebedmische                                                                                                                 |                                                        | und hier Trentale's                                                                                   | 375          |  |  |
| Grenze im Erzgebirge .                                                                                                                         | 365                                                    | galif gagen a geprast ?                                                                               |              |  |  |
| Bridoifshaufen, Barft Ale.                                                                                                                     |                                                        | ् केरांके हेळाहरा है के स्टाब्स हैसी                                                                  | 172          |  |  |
| rander VIII u der Wiener                                                                                                                       |                                                        | Tinner Ausweringe Beitrif                                                                             |              |  |  |
| 20: 16/9-91                                                                                                                                    | id:                                                    | ् हेराक्षेत्र <b>्व</b> १ केंद्र व <b>१३८ 1756</b>                                                    | <b>36</b> 9  |  |  |
| Biemard. Gebanten u er-                                                                                                                        |                                                        | Eimer Smiftung im 3. 1789                                                                             | 181          |  |  |
| innerungen                                                                                                                                     | 45                                                     | Blisde, le lindrence fran-                                                                            |              |  |  |
| Blok, Geschiedenis van het                                                                                                                     |                                                        | ns pilita i reprit patiti en                                                                          |              |  |  |
| Nederlandsche volk. IV.                                                                                                                        | 136                                                    | Roumaine                                                                                              | 184          |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                        | Ewart, Cosima le Melici .                                                                             | 170          |  |  |
| Bormann . r. Groller.                                                                                                                          |                                                        | Griebiung Ber Campf um bie                                                                            |              |  |  |
| Komman. Die englieftung.                                                                                                                       |                                                        | Burberricher in Leurichund                                                                            |              |  |  |
| griebengberganginuf gebr                                                                                                                       |                                                        | Frf. : 136-4681                                                                                       | 104          |  |  |
| 1799 bis Jun 1800                                                                                                                              | 183                                                    | Grip u Bitte Utfanbenbuch                                                                             |              |  |  |
| Burdhardt. Grich, Kultur-                                                                                                                      |                                                        | ber Studt Smugburg Vland                                                                              |              |  |  |
| geichuchte IIV.                                                                                                                                | 111.                                                   | VII                                                                                                   | 330          |  |  |
| Chroniten ber nieberfachnichen                                                                                                                 |                                                        | Funck Steptan a le irame                                                                              |              |  |  |
| Grabte. Magbeburg. II.                                                                                                                         | 301                                                    | des poiscus                                                                                           | 178          |  |  |
| Errielinge, Defermite Arbeiten                                                                                                                 |                                                        | Webbarb: Bilb r humboldt                                                                              |              |  |  |
| vornehmi j. Revormationszeit                                                                                                                   | 30                                                     | Lie Stautemarn II                                                                                     | 495          |  |  |
| C'uban, Die Beich ber Ungain                                                                                                                   |                                                        | Getland Gas Mimie 2. Der-                                                                             |              |  |  |
| 2. Auft. 2 Bbe ilbi, von                                                                                                                       |                                                        | joge von Kandia                                                                                       | 168          |  |  |
| Zarra:                                                                                                                                         | 1:50                                                   |                                                                                                       |              |  |  |
| Cucceli, Marce Van Fla                                                                                                                         |                                                        | unte imill impierenten                                                                                |              |  |  |
| mane .                                                                                                                                         | 174                                                    | the Fried                                                                                             | <b>33</b> 8  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                       | ~~~          |  |  |

<sup>&</sup>quot; anthalt auch Die in Den Mustagen fonere in Sin Rottgen und Rusprichten beibrudenem felbitanbigen Schriften.

|                                                                           | Sette |                                                                                   | Geite      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gradenwis, Ginführung in die Papprustunde                                 | 472   | v. Krofigt, GenFeldmarichall v. Steinmes                                          | 328        |
| Gumplowicz, Bur Gefch. Bo= fens im Mittelalter                            | 133   | Rüngel f. Bolg.<br>Rupelwiefer, Die Rampfe                                        |            |
| Gundlach, Rarl b. Gr. im Sachsenspiegel                                   | 304   | Ofterreichs mit den Osmanen<br>1526-37                                            | 128        |
| v. Groffer u. Bormann, Der<br>röm. Limes in Ofterreich. I.                | 542   | Leroux, Le massif central,                                                        | 562        |
| Mittelalters. I                                                           | 300   | hist. d'une région de la<br>France. 3 Bbe                                         | 510        |
| Hamy, Entrevue de Fran-<br>çois I. avec Henry III à                       |       | Liebenam, Städteverwaltung<br>im rom. Raijerreiche                                | 481        |
| Boulogne-sur-Mer en 1522<br>Beigel, Deutsche Geschichte vom               | 141   | Lindner, Der Bergang bei den beutichen Rönigswahlen                               | 549        |
| Tode Friedrich's b. Gr. bis zur<br>Auflöjung bes alten Reiches. I.        | 321   | Loebl, Geich. d. Türkentrieges von 1593 bis 1606                                  | 175        |
| Bendenreich, A. d. Gefch. ber Reichsftadt Mühlhaufen i. Th.               | 565   | Dtt. Lorenz, Lehrbuch ber                                                         | 1,0        |
| Belmolt, Beltgeschichte. I Beifel. Sigonio's Bert De                      | 75    | gesammten wissenschaftlichen<br>Genealogie<br>Lory, Edelmensch u. Kampf           | 293        |
| regno Italiae libri viginti Freifr. v hoiningen=huene,                    | 174   | um's Dasein                                                                       | 534        |
| Beitr. z. Gesch. d. Beziehungen zw. ber Schweiz u. Holland                |       | reform. in den inneröfterreich. Ländern i. 16. Jahrh.                             | 91         |
| im 17. Jahrh                                                              | 177   | Mards, Königin Glifabeth u.                                                       |            |
| phesfurtensia saec. XII.<br>XIII. XIV                                     | 83    | ihre Beit                                                                         | 562        |
| Buffer, Quellen 3. Gesch. der<br>Kriege v. 1799 u. 1800. I.               | 560   | in den großen europ. Krisen<br>seit der Resormation                               | 562        |
| Jungnis, Martin v. Gerft-<br>mann, Bijch. v. Breslau                      | 126   | v. Meier, Hannoversche Ber-<br>fassungs- u. Berwaltungsge-<br>schichte. I. II.    | 120        |
| Karejew, Les paysans et                                                   |       | Meinede, Leben bes Beneral-                                                       | 495        |
| la question paysanne en<br>France dans le dernier quart                   | 514   | feldmarschalls H. v. Bonen. II.<br>Meister, Straßburger Kapitels                  | 94         |
| du 18me siècle                                                            | 368   | ftreit 1583—92                                                                    | 34         |
| der Pietismus                                                             | 78    | Geschichte. II. Z. Gesch. des<br>5. Jahrh. v. Chr<br>Mirot, La politique Pontisi- | 467        |
| Keutgen f. v. Below.                                                      | 10    | cale et le retour du Saint-<br>Siège à Rome 1376                                  | 86         |
| Kirsch, Rüdfehr d. Päpste Ursban V. u. Gregor XI. von<br>Avignon nach Kom | 88    | Minghetti, La Convenzione<br>di Settembre                                         | 326        |
| Rnod, Deutsche Studenten in                                               | 307   | Mollwo, S. C. v. Binterfeldt                                                      | 484<br>516 |
| Knote, Die röm. Forschungen<br>im nordwestl. Deutschland                  | 545   | Montier, Robert Lindet . Muller et Diegerick, Doc. concernant les relations       | 010        |
| b. Rrones, Ofterreich. Weichichte                                         |       | entre le duc d'Anjou et les                                                       | 525        |
| bon der Urzeit bis 1526                                                   | 380   | R. J. Neumann, Grundherrich.                                                      | Uau        |
| 1526 bis zur Wegenwart                                                    | 380   | der röm. Republit, Bauern=                                                        |            |

|                                                            | Geite     |                                                       | Seite      |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
| befreiung u. Entstehung ber                                |           | Roloff, Europ. Gefchichts=                            | the same   |
| fervian. Berfaffung                                        | 478       | falender, 40. Bd                                      | 563        |
| Neuwirth, Forsch. z. Kunftgesch.                           |           | Rutar f. Premerftein.                                 |            |
| Böhmens. III. Bandgemälbe                                  |           | Salvioli, Sulla distribuzione                         |            |
| im Kreuggang des Emmaus.                                   | 506       | della proprietà fondiaria in                          |            |
| Rlosters zu Brag                                           | 000       | Italia al tempo dell'impero                           | 100        |
| matebon. Staaten feit b. Schl.                             | - 24      | Romano ,                                              | 479        |
| bei Charonea. II 281—188                                   | 1000      | Salger, Uber die Anfänge der                          | 115        |
| v. Chr                                                     | 472       | Signoria in Oberitalien .                             | 145        |
| Noradounghian, Recueil                                     | 200       | Schäfer, Sanserecesse 1477 bis 1530. VI.              | 115        |
| d'actes internationaux de                                  |           | Schiff, Studien 3. Wefch. Papft                       | 110        |
| l'empire Ottoman. I. 1300—                                 | 200       | Nifolaus' IV.                                         | 168        |
| 1789                                                       | 148       | Schirmener, Raifer Lambert                            | 165        |
| Ruglisch, Das Finanzwesen                                  | 7/        | Schlitter, Raunig, Phil. Co=                          | 420        |
| des Deutschen Reiches unter                                | 360       | bengl u. Spielmann                                    | 180        |
| Raiser Rarl IV                                             | 900       | Schoppe, 3. Weich. d. Refor-                          |            |
| Baetold, Die Konfutation des                               | 179       | mation in Naumburg                                    | 173        |
| Bierstädtebekenntnisses Parisot, Le royaume de Lor-        | 173       | hans Schuld, Marigraf Joh.                            |            |
| raine sous les Carolingiens                                |           | Georg v. Brandenburg-Jägern=                          | 170        |
| (843—923)                                                  | 138       | borf                                                  | 176        |
| (Batid), Chriften b. Balfan=                               | 100       | Schufter, Fürstbifchof Martin<br>Brenner              | 92         |
| Rommission. Antiquarische                                  |           | Schwart, Geich. ber Reumart                           | 02         |
| Ябьь. І                                                    | 542       | in Einzeldarstellungen                                | 189        |
| Beters, Die Reichspolitit bes                              |           | Sehmsdorf, Die Germanen in                            | 200        |
| Erzbischofs Philipp v. Köln                                |           | den Baltanlandern b. 3. Auf=                          |            |
| (1465-91)                                                  | 166       | treten der Goten                                      | 483        |
| Bfifter, Das deutsche Baterland                            |           | Siemert, Beich. u. Urt. ber                           | ***        |
| im 19. Jahrh.                                              | 100       | Rigafahrer im 16. u. 17. Jahrh.                       | 502        |
| Pingaud, Linvasion Austro-                                 | 00        | v. Soden, Balaftina und feine                         | 247        |
| Prussienne (1792—94)                                       | 99<br>355 | Geschichte                                            | 347        |
| Piper, Abrig der Burgentunde<br>Premerstein u. Rutar, Rom. | .000      | Sommerlad, Die soziale Birt- samteit der Hohenzollern | 325        |
| Strafen u. Befestigungen in                                |           | Spielmann, Rarl v. 3bell.                             | 020        |
| Arain                                                      | 541       | 1780—1834                                             | 102        |
| Rappaport, Die Ginfalle ber                                |           | Stettiner, Bur Beich. b. preug.                       |            |
| Goten in das rom. Reich bis                                |           | Rönigstitels                                          | 369        |
| auf Conftantin                                             | 483       | Tatarinoff, Die Betheiligung                          |            |
| Rembert, Die Biebertäufer im                               |           | Solothurns am Schwaben=                               |            |
| Herzogth. Jülich                                           | 313       | friege b. z. Schl. bei Dornach                        |            |
| Reyssie, Le Cardinal de                                    |           | 1499                                                  | 171        |
| Bouillon (1643—1715)                                       | 512       | Tille, Aberficht über den In-                         |            |
| Riegler, Gesch. Baierns. IV.                               | 332       | halt der kleineren Archive der                        | ECA        |
| Rodocanachi, Les derniers                                  |           | Rheinprov. I                                          | 564<br>562 |
| temps du siège de la Ro-                                   | 140       |                                                       | 002        |
| chelle 1628                                                | 143       | Vanderkindere, Hist. de                               |            |
| Ioniennes                                                  | 524       | la formation territ. des<br>principautés belges au    |            |
| Roloff, Napoleon I                                         | 517       | moyen age. I                                          | 169        |
| - , Kolonialpolitif Napo=                                  |           | Viertel, Petrarca de viris                            |            |
| feon's I. (Sift. Bibl. 10.) .                              | 519       | illustribus                                           | 550        |

| In                                                                                         | VII                                                                                         |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| Seite                                                                                      | :1                                                                                          | Seite |  |  |
| Bird f. Bulder.<br>Boigt, Abalbert von Brag . 80                                           | Wille, Bruchsal. 2. Aust<br>Witte s. Fris.                                                  | 376   |  |  |
| Bolg u. Rüngel, Preuß u.<br>österreich. Atten gur Borgesch.<br>bes Siebenjähr. Krieges 491 | Bittichen, Die poln. Politik<br>Preußens 1788—90<br>v. Wrede, Gesch. d. k. K. Wehr=         | 181   |  |  |
| Wahl, L'Algérie. 3. ed 149                                                                 | macht. I. II                                                                                | 127   |  |  |
| Waliszewski, Marysienka.<br>Marie de la Grange d'An-                                       | Bolfsgruber, Franz I., Kaiser<br>v. Osterreich. I. II.                                      | 508   |  |  |
| guien, 1641—1716 184 Ward, Great Britain and Hanover 178                                   | Bulder u. Bird, Des tur-<br>fachl. Rathes S. v. b. Blants<br>Berichte aus d. Reichsregiment |       |  |  |
| Beis, Chriftenverfolgungen . 298                                                           |                                                                                             | 309   |  |  |
| Beller, Hohenlohisches Ur=                                                                 | Zibrt, Bibliografic česke<br>historie                                                       |       |  |  |
| Aotizen und Nachrichten. Seite                                                             |                                                                                             |       |  |  |
| Allgemeines                                                                                | 152, 342                                                                                    | 588   |  |  |
| Alte Geschichte                                                                            | 157 846                                                                                     |       |  |  |
| Römisch-germanische Zeit und frühes                                                        | Wittelalter 164 354                                                                         | 548   |  |  |
| Späteres Wittelalter                                                                       | 168 859                                                                                     | 548   |  |  |
| Späteres Mittelalter                                                                       | 171 869                                                                                     | 551   |  |  |
| 1648—1789                                                                                  | 177 869                                                                                     | 556   |  |  |
| 1648—1789                                                                                  | 181 870                                                                                     | 559   |  |  |
| Deutsche Landschaften                                                                      |                                                                                             | 564   |  |  |
| Bermischtes                                                                                | 190. 381                                                                                    |       |  |  |
| Erffärungen von J. Loferth und Ragtrag zur Miscelle S. 3. 88, 25                           | <br>B. Goet                                                                                 | 383   |  |  |
| 202 J. Co, 200                                                                             |                                                                                             |       |  |  |

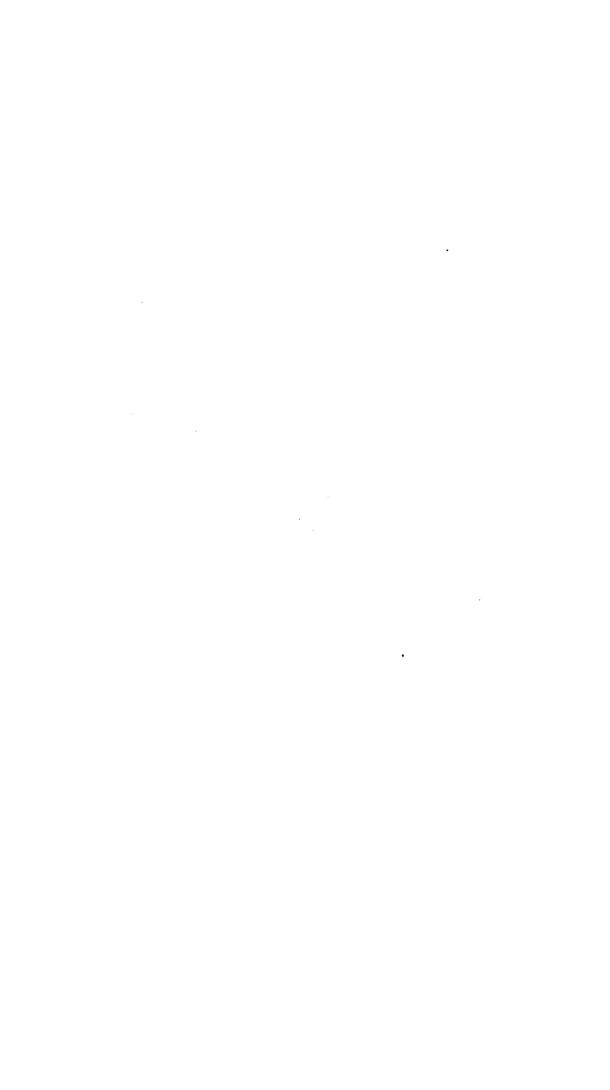

# Gneifenau's Reife nach London im Jahre 1809 und ihre Borgeschichte.

Bon

### Alfred Stern.

Im Berbfte bes Jahres 1899 murbe mir, bant ber Bewilligung bes Foreign Office, Die Möglichfeit gewährt, jum erften Mal auch in London für meine "Geschichte Europas feit ben Bertragen von 1815" archivalifchen Stoff zu fammeln. Meine ursprüngliche Absicht ging nicht dabin, die gunftige Belegenbeit zu weiteren Forschungen auszunugen. Indeffen als mir einige Aftenbande unter ber Bezeichnung Prussia in die Sand fielen, beren Inhalt fich auf die Jahre 1809-1814 erftredt, konnte ich der Bersuchung nicht widerstehen, mich auch mit ihnen zu beichäftigen. Schon bei flüchtigem Durchblättern bot fich manche freudige Uberraschung. Neben ber wundervollen Sandichrift Gneisenau's traten mir bie befannten berben Schriftzuge Blücher's entgegen. Driginalbriefe von Dornberg, Grolman, Schon lentten das Auge auf fich. Gine außerordentlich große Bahl von Schriftstuden fennzeichnete fich als ber Feber Mexander Bibfon's entfloffen. Außerdem verfprach eine Fulle von Berichten englifcher Geheimagenten, die für langere ober fürzere Beit in Breugen weilten, lohnende Aufichluffe. Die Fortfepung ber "Geschichte ber preußischen Politik 1807—1815" durfte bies Urfundenmaterial nicht gang vernachlässigen1). Mir fei es qu=

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung der erwähnten Aftenbände ist die folgende (die erste Nummer ist die des Public Record Office, die zweite die des Foreign historische Zeindrist (Bb. 85) N. F. Bb. XLIX.

nächst gestattet, die neu erschlossene Quelle für die Beleuchtung gewiffer Angelegenheiten des Jahres 1809 zu verwerthen.

Es ist oft genug geschildert worden, wie es bei der Boraussicht des österreichisch-französischen Krieges seit dem Herbst des
Jahres 1808 in den patriotischen Kreisen Norddeutschlands
gärte. Man ist den Spuren der Berbindungen nachgegangen,
die sich zum Zweck der Entscssclung der Bolkskraft in Preußen
und im Königreich Westsalen gebildet hatten. Auch hat man
wiederholt auf ein leitendes Komitee hingewiesen, an dessen Spike
Graf Chasot, der Kommandant von Berlin, getreten war, und
es darf für gewiß gelten, daß dies Komitee mit bedeutenden
Persönlichseiten in Königsberg, zumal mit Gneisenau, Fühlung
hatte<sup>1</sup>). Begreislich ist es nun, daß Männer wie Chasot und seine
Gesinnungsgenossen sür die Förderung ihrer Pläne vor allem
Englands Hülse erwarteten. Als Stein noch am Ruder war,
hatte er bereits eine Unterhandlung mit dieser Wacht angeknüpst.
Nach seinem Sturz ging sie gleichsam als ein Erbstück seiner

Office): Prussia 206, 80 (1809 Secret). 208, 82 (1810 Secret). 209, 83 (1811). 211, 85 (1812). 218, 92 (1812. 1813). Bei Anführung von Aftenstüden sind im folgenden, wenn nichts anderes bemerkt ist, immer diese Londoner Archivalien gemeint.

<sup>1)</sup> Steffens: Bas ich erlebte 6, 177. Dilthey: Über Schleiermacher's politische Gefinnung und Birtfamteit (Preugische Jahrbucher 1862). Der englische Webeimagent Maimbourg (f. u.) erfuhr im Berbit 1809 bei einer Berfammlung des Romitees in Berlin, alle feine Mitglieder wie auch bie anderen außerbem eriftirenden Romitees faben Gneifenau als ihren Chef an und forrespondirten regelmäßig mit ihm. Er bezeichnet ferner für ben Anfang bes Jahres 1809 Chajot als Prafibenten in absence and under direction of Logien (Logien ift ein ichon von früher befanntes Bjeudonym Oneisenau's, f. g. B. Fournier: Stein und Gruner in Ofter= reich. Deutsche Rundichan 14, 236). Man wird gegen diefe Auffaffung nichts einzuwenden haben. Dagegen muß ein Migverfiandnis Maim= bourg's vorliegen, wenn er auf eine Frage die Antwort erhalten haben will, man habe im April bie lette Mittheilung bom König (communication from the King) erhalten. Dies hat ihn vermuthlich bagu verführt, für das Romitee den Ausdrud zu gebrauchen: an association under the patronage of the K. (dahinter burchstrichen: ing). Maimbourg's Schreiben an bas Foreign Office, Berlin, 22. Gept., 3. Dft. 1809.

Politif auf die feurigen Patrioten über, die Friedrich Wilhelm III. gur Schilderhebung fortzureißen hofften.

Es lebte damals in Berlin ein Rapitän Ludwig Kleift, ein Berwandter Rüchel's, vermuthlich identisch mit jenem Kapitän Kleift, der
als Rüchel's Adjutant am 2. September 1806 die bekannte, von Johannes v. Müller entworsene Denkschrift dem König in Charlottenburg
überreicht hatte¹). Da er, wie ein Berichterstatter sagt, "nichts
zu gewinnen und zu verlieren hatte", beschloß er, in englische
Dienste zn treten. Auf sein Ersuchen sandte ihm Gentz, zu dem er wohl
von früher Beziehungen hatte, am 4. Februar einen Empsehlungsbrief
an Canning's Freund, den Unterstaatssefretär des Auswärtigen
Amtes, George Hammond²). Auch für Brinkman, den damaligen
schwedischen Gesandten in London, nahm er ein Schreiben mit,
das er Schleiermacher verdankte³). Weitere Unterstützung erhielt
er durch Chasot, dem er, von den Zwecken des Komitees unterrichtet, seine Dienste andot. Chasot gab ihm, allerdings ohne
vorherige Verständigung mit Gneisenau, Bollmachten, sowie Em-

<sup>1)</sup> Die Berwandtschaft mit Rüchel wird bezeugt durch Gibson (siehe Anhang VI: his relation general Rüchel), Rüchel's Adjutant von 1806, "Kapitän Kleist", erwähnt von Baillen: Prinz Louis Ferdinand (Deutsche Rundschau 12, 223). Nach freundlicher Mittheilung Fr. Meinede's, der sich auf Krap: Urkundenbuch des Geschlechtes v. Kleist S. 656 u. s. w. bezieht, hat Rüchel im Jahre 1809 einen Jakob Friedrich v. Kleist adoptirt, der sich seitdem "Rüchel gen. von Kleist" nennt. Dieser hatte einen Bruder Karl Ludwig (vielleicht identisch mit dem Adjutanten von 1806?). Besachtenswerth ist übrigens, daß in den Londoner Atten stets die Unterschrift "Louis Kleist" (ohne de) vorkommt.

<sup>2)</sup> Gent: Tagebücher 1, 113. Freig ist Gent? Meinung: Cette lettre a été son seul passe-port. Ohne Zweisel geht dies auf eine Außerung von Kleist zurück, der ihm ein Kompliment machen wollte.

<sup>\*)</sup> Der sachliche und chronologische Zusammenhang macht es unsweiselhaft, daß "der Überbringer" des Briefes Schleiermacher's an Brintman vom 11. Febr. 1809 und der in dem Briefe Schleiermacher's an densselben Adressaten vom 17. Dec. 1809 erwähnte "Reisende" (f. Dilthey: Aus Schleiermacher's Leben und Briefen 4, 168. 171) niemand anders war als Kleist. — Über die Schreibung des Namens Brintman schleste und Attenstüde zur Geschichte Preußens unter Friedrich Wilhelm III. Leipzig 1899. 1, XXXIII.

pfehlungsbriefe. Da Kleist im letten Augenblick das Reisegeld fehlte, beschenkte ihn Chasot außerdem mit 1200 Thalern, die er für das Komitee aus seiner Privatkasse zahlte.

Auf diese Beise ausgerüstet, führte sich Rleift, in London angelangt, burch Schreiben vom 13. März 1809 als Envoyé par les chefs de l'insurrection du Nord de l'Allemagne beim Musmartigen Umt ein1). In einer feinem Schreiben beigefügten "Note" feste er auseinander: Der Konig von Breugen wird fich für ben Krieg entscheiben, aber er wird noch zuwarten. Inzwischen muß der Aufftand in Weftfalen, Beffen, Sannover, Ditfriesland, Braunschweig, im Magbeburgischen losbrechen. Der erste Bufammenftog von Ofterreichern und Frangofen muß bas Signal bafür geben. Englands hobes Intereffe an diefer Unternehmung ift flar. Ghe man aber ber englischen Regierung Einzelheiten mittheilt, muß man wiffen, ob fie zu helfen willig ift. Sie wird baber um nabere Auftlarung ersucht. Die Antwort, Die Rleift empfing, lautete ermuthigend. Schon am 25. Marg reichte er auf Berlangen eine Stigge ber Borfchlage ein, die er "im Auftrag der Chefs ber Infurrettion" zu machen habe. Diefe Borichläge klangen in ber That fehr großartig. Die Chefs "verpflichten fich", zwischen Rhein und Befer zunächst ein Corps von 10 000 Mann in englischen Diensten aufzubringen. Die Leute können fich jeben Augenblick fammeln; Chafot, Schill, Bupow bitten um die Ehre, auf dem Festland unter englischer Kahne zu bienen. Die Chefs "verpflichten fich" ferner, ein ober zwei weitere Corps von 50-60 000 Mann zwischen Rhein und Elbe zu bilben, beren Führer fie felbft ernennen. Dieje Corps werden nach den Umftanden mit den Ofterreichern oder Preugen zusammenwirfen und versuchen, nach bem Main, bem Rhein und nach Solland vorzubringen. Die Chefs verpflichten fich, Samburg und Bremen zu besetzen, Magbeburg zu nehmen, bem Ronig von Preugen, fobald er fich erflart, Stettin gu überliefern,

<sup>1)</sup> Dem Schreiben Kleist's vom 13. März 1809 siegt eine "Note" vom gleichen Datum bei. Über den Ursprung seiner Wission geben die Geheimberichte Maimbourg's sowie das Schreiben Gibson's (Anhang VI) Aufschluß.

mit englischer Gulfe fich Stralfunds zu bemachtigen. Gie burgen für ben Ubergang beinahe ber gangen Armee bes Ronigreichs Bestfalen und, falls ber Konig von Breugen sich nicht erflart, für ben Übergang bes größten Theiles bes preußischen Beeres (de faire passer de même la plus grande partie de l'armée Prussienne). Dafür erbitten fie von England: balbige Abjendung eines Bevollmächtigten nach Berlin, mit ber Befugnis, einen Bertrag mit ihnen abzuschließen, Anlage von Magazinen, Uberführung von Bulver und Ranonen nach Belgoland, Unterftugung mit Beld wie mit Baffen, Überwachung ber Ausfluffe von Gibe, Befer, Ems burch eine Flotte, Landung von 5-6000 Mann in Sannover ober Ditfriesland, Occupation ber Infeln Erdholm und Bornholm, Ausstellung ber Offizierspatente fur bas Corps von 10 000 Mann. Endlich wünschen fie, daß die englische Regierung Ofterreich veranlaffe, das Kommando eines auf Magdeburg gu richtenden Corps bem Rurfürften von Beffen anguvertrauen, "ber fich jum Saupt ber Infurreftion erflaren murbe" 1).

Bon nun an wurde Kleift nach dem Ausweis der Alten immer dringender. Brieflich und, nachdem er Zutritt zu Canning erhalten hatte, auch mündlich bestürmte er den Minister, ihm günstigen Bescheid zu geben. Canning konnte das Gewagte vieler Behauptungen und das Ungehörige mancher Forderungen des preußischen Geheimboten nicht entgehen. Auch klang es nicht eben hoffnungsvoll, wenn dieser zugestand, die Volkserhebung in Hannover und Hessen, alles wohl erwogen, fand Canning die Eröffnungen Kleist's so wichtig, daß er sich bereit erklärte,

<sup>1)</sup> Kleist an das Foreign Office 25. März 1809 (Beilage: Supplément à la note du 13 de ce mois). Befanntlich hatte Graf Wallmoden damals, im Namen der österreichischen Regierung, in London zu erbitten, daß England, salls es nicht selbst im nördlichen Deutschland eingreisen wolle, dem Kurfürsten von Hessen die militärischen Vorbereitungen in Hannover übertrage, der sie mit denen der Nachdarländer in Verbindung bringen sollte. Vermuthlich hat Kleist Wallmoden in London kennen gelernt und auf demselben Schiff mit ihm die Rücksahrt angetreten. S. Thimme: Die hannoverschen Ausstandspläne im Jahre 1809 und England (Zeitschrift des Hist. Vereins für Niedersachsen 1897) S. 308. 313.

bie geplante nordbeutsche Erhebung mit Baffen, Munition, Stoff für Uniformen, Ausstellung eines bei bem Bicefonful in Selgoland zu beponirenben Rreditbriefes, auf 30 000 £ lautend, Ent= jendung eines Beichwaders zur Aufrechterhaltung ber Rommunifation ju unterftugen. Gin Bevollmächtigter follte Rleift gum 3weck näherer Erfundigung begleiten. Doch ward ihm der Abichluß eines "Bertrages" burchaus verfagt, ba "ein Bertrag nur von Regierung zu Regierung geschloffen werben tonne". Desgleichen behielt bie englische Regierung fich por, ihre militarischen Operationen "nach den Umftanden" zu richten, ohne fich vorher irgendwie zu binden. Ebenso entschieden wurde die Zumuthung abgelehnt, "fich in die Bahl ber öfterreichischen Rommanbanten ein= zumischen". Rleift mußte sich mit bem Erreichten zufrieben geben. Auch versprach er, daß ber Aufftand ben Ronig von Breugen "nicht jum Rriege zwingen", fonbern ihn nur von ber Bichtigkeit überzeugen folle, fich ber nationalen Erhebung anguichließen. Ebenso verbürgte er fich bafür, bag Theilnehmer aus ben Reihen ber preußischen Offiziere ben Dienft bereits verlaffen hätten ober noch verlaffen würden 1).

Der Geheimagent, der dazu ausersehen wurde, ihn zu begleiten, war ein Lieutenant Maimbourg. Wie die Borsicht gebot, für die deutschen Eigennamen andere, uns theilweise schon befannte Bezeichnungen zu wählen (für Gneisenau Logien oder Burchard, für Chasot Teutsch, für Blücher Poppe, für Kleist Kärbe, für Gibson Marks), so erscheint auch Maimsbourg in eigener oder fremder Korrespondenz häusig unter pseudonymer Verhüllung als Fahle, Dewit, Schaedler. Unter dem Namen "Fahle aus Boston" wurde er ermächtigt, gemeinsam mit Kleist einen Wechsel im Höchstbetrage von 30000 £ auf Nicholas, den englischen Vicesonsul in Helgoland, zu ziehen?).

<sup>1)</sup> Briefe Kleift's vom 31. März (hier wird sogar gewünscht, der englische Agent möge Bollmacht erhalten, mit Friedrich Wilhelm III. zu unterhandeln), 8., 10., 16., 24. April 1809. Propositions demandées 8. April 1809 mit der Antwort Canning's in Form von Bleististnotizen.

<sup>2)</sup> Canning an Nicholas 5. Mai 1809. Nicholas an Canning 10. Mai 1809 (er habe bereits Schritte gethan, um bei einem ber erften Banthäuser

Gine furz gehaltene Inftruftion machte ihm gur Pflicht, feine Ermuthigung im Ramen ber englischen Regierung geltend gu machen, wenn fich berausstelle, bag die "legitime Regierung Breugens" mit den Planen der Erhebung, wie Rleift fie entwidelt hatte, nicht befannt ober nicht einverstanden fei1). Außer= bem erhielt er auf eine Reihe bestimmter Fragen genauere Berhaltungemagregeln2). Gemeinsam mit Rleift trat er Enbe Upril Die Reife an. Bon Deutschland ber bemubte fich Rleift noch einmal um die Landung von ein paar taufend Mann englischer Truppen in Hannover: »Il ne faudrait, « schrieb er Canning, que 4-6000 Anglais ... et il serait bien facile alors de faire lever une légion Anglaise-Hanovérienne dans le Hanovre qui coopérerait avec l'insurrection. Oubliez un moment la marche ordinaire de la diplomatie et n'écoutez, Votre Excellence, que la voix de votre coeur qui parle avec tant d'intérêt pour la bonne cause. «3) In eben diesen Tagen verpufften die vereinzelten Explosionen bes Aufstandes in Nordbeutschland.

von Hamburg einen Kredit für die Auszahlung von 30000 £ zu eröffnen) Foreign Office. Heligoland Vol. 3. Die Attenbände 3 u. 4 Heligoland haben mir einige Daten zur Ergänzung geboten. Eine Geschichte der Insel zur Zeit der Hervschaft Napoleon's unter Benupung der Londoner Archivalien zu schreiben, wäre eine lohnende Ausgabe. Über Nicholas s. Ompteda: Politischer Nachlaß 1, 422 ff. Thimme a. a. D. S. 330 ff.

<sup>1)</sup> Nach einem Briefe G. Hammond's an seinen Nachsolger B. Hamilton vom 14. Nov. 1809 war die Instruktion von Canning's Freund Bagot ausgearbeitet.

<sup>2)</sup> Instruktion für Maimbourg 24. April 1809. — Maimbourg's Queries (s. d.) mit Canning's Antworten in Form von Bleististnotizen, durch gesperrten Druck hervorgehoben (f. Anhang I). Ich bin nicht im Stande, Angaben über Maimbourg's Borleben zu machen. Sollte er identisch sein mit dem chevalier de Maimbourg, capitaine surnuméraire au régiment de Salm (1789), der von Brette: Papiers et correspondance du prince E. de Salm (Revue historique 71, 69) erwähnt wird? Bei Perp: Gneisenau 2, 167 erscheint er als "Korsischer Hauptmann der deutschen Legion" im Dresdener Bekanntenkreise Ompteda's. Wie schlecht unterrichtet Perp ist, ergibt sich aber daraus, daß er den Namen "Mehensburg" (Maimbourg) für einen angenommenen hält, während nur der Name "Fahle" der angenommene war.

<sup>3)</sup> Rleift an Canning (Stargard) 18. Mai 1809.

Wan mußte in London durch die Nachrichten von Katt's und Dörnberg's Mißgeschick etwas ernüchtert werden. Noch hielt der tühne Zug Schill's alles in Spannung. Gneisenau's hochzgesinnter Freund, Alexander Gibson, der damals in London lebte, und außeramtlich den Mittelmann zwischen England und Preußen machte, erachtete es noch für möglich, daß Schill sich mit Blücher vereinigen werde. Die Königsberger Nachrichten, die er dem Foreign Office mitzutheilen wußte, klangen gleichsalls ermuthigend 1). Die Siegeskunde von Aspern blieb auch jenseits des Kanals nicht ohne Eindruck.

Balb genug freilich ersuhr man Schill's tragisches Ende. Ob Friedrich Wilhelm dem Drängen der Kriegspartei wirklich nachgeben werde, erschien trot der bestimmten Bersicherungen seines Schwagers, des Prinzen von Oranien, nichts weniger als gewiß<sup>2</sup>). Innerhalb der englischen Regierung behaupteten die Gegner aller Pläne einer nach Norddeutschland zu richtenden Expedition das Übergewicht. Wie man weiß, war Castlereagh der Führer dieser Mehrheit, die dem "niederländischen Projekt" den Borzug gab3). Auf der anderen Seite stand Canning, dessen Berhältnis zu Castlereagh schon seit längerer Zeit ein gespanntes war. Er ließ Nicholas auf Helgoland am 12. Juni wissen, das

<sup>1)</sup> S. Anhang II. Über Alexander Gibson genüge es, auf Pert. Gneisenau 1, 558 ff. und auf seinen Brieswechsel mit Gneisenau zu verweisen. Daß er am 10. Juni Schill's Untergang noch nicht erfahren hatte, ist auffallend. Ich gebe der Schreibung Gibson, die sich unter den eigenständigen Briesen im Londoner Archiv befindet, den Borzug vor der durch Pert eingebürgerten und nachmals üblichen Form "Gibsone". Übrigens schreibt Pert selbst (Gneisenau 1, 565) mehrmals Gibson, ebenso Schön (Aus den Papieren Schön's 6, 421. 448 u. s. w.).

<sup>2)</sup> S. über den Prinzen von Oranien Gent: Tagebücher 1, 123, Lehmann: Scharnhorst 2, 273. 280, Thimme a. a. D. S. 320 st., Gaede: Prenßens Stellung zur Kriegsfrage 1809, Hannover 1897, S. 100, 101 u. s. w. Leider habe ich kein Aktenstüd von seiner Hand, auch nicht den an seinen Oberstallmeister v. Heerdt gerichteten Brief vom 14. Mai, den dieser Canning übermittelte, ausgesunden. Wie wichtig es sein müßte, den Wortslaut dieses Brieses zu kennen, ist neuerdings von Bailleu (H. 3. 84, 457) hervorgehoben worden.

<sup>3)</sup> S. alles Nabere bei Thimme a. a. D. S. 337 ff.

geplante Unternehmen, von bem Schill's verschieden, werde obne Breifel nicht aufgegeben werben. Bleichzeitig wies er ihn an, fich hinfichtlich ber Muszahlung bes Belbes an die früher ertheilte Inftruftion gu halten 1). Bielleicht hatten, von anderem abgesehen, Maimbourg's mundliche Berichte über die herrschende Stimmung ihm einen guten Gindrud gemacht. Diefer Bebeimagent war nach furgem Aufenthalt in Bommern wieder nach England gurudgefehrt. Freilich hatte er in Berlin bei Chafot feine Ertundigungen eingezogen. Auch die Belegenheit, Blücher aufgufuchen, war von ihm verfaumt worden. Er mar burchaus ber Führung Rleift's gefolgt und hatte ihm auch die Berfügung über bas Belb überlaffen. Es fpricht nicht eben für feinen Scharfblid, daß er Rleift ein jo weitgehendes Bertrauen ichentte 2) Rleift versicherte ihm noch am 19. Mai in Stargard, er burfe fich in Berlin nicht zeigen, "um fich nicht ber Gefahr ber Berhaftung auszusegen". Schon am 24. Mai aber erschien er bier beim Minifter bes Muswärtigen, bem Grafen von ber Goly, ber eben damals auf eine Anknupfung mit England burch Ludwig v. Ompteba, ben früheren hannoverschen Gefandten am Berliner Doje, bedacht war. Bie Maimbourg fpater erfuhr, betheuerte Rleift bem Minifter, ber Gifer für ben Ronig habe ihn gu ber Reife nach England getrieben, und er fei von ber englischen Regierung ermächtigt worben, jebe Bulfe angubieten, wenn ber König sich gegen Frankreich erklären wolle. In ber That hat er fich im Gefprach mit Goly und in einem Memoire, bas er

<sup>1)</sup> Canning an Nicholas, Secret. 12. Juni 1809. Heligoland Vol. 3.

— Bgl. über die Beziehungen von Nicholas zu Werfebe und über die Berhandlungen Münster's mit Canning hinsichtlich der Entsendung von Kriegsmaterial nach Helgoland Thimme a. a. D. Wenn Canning's Zussagen nicht erfüllt wurden, so wird man die Schuld Castlereagh und seinen Unterbeamten beizumessen haben.

<sup>2)</sup> Er erzählt selbst in seinem Schreiben an das Foreign Office vom 3. Oftober 1809: Kleist (statt ihn bei dem Komitee in Berlin oder bei old Poppe einzussihren) conducted me to the person you know (vielleicht Mückel?), who though perfectly well thinking and respected was not au fait of what was intended, he got the drafts from me and sent me back immediately. Bgl. den Bericht Gibson's, Anhang VI.

auf beffen Bunich auffette, ber ftartften Ubertreibungen und Entstellungen ber Bahrheit schuldig gemacht 1). Offenbar fam es ihm barauf an, um auf bie Entichluffe bes Ronigs eingu= wirten, die Bichtigfeit seiner Berbindung mit England in ein möglichft helles Licht zu feten, ihren Urfprung gang mit Stillschweigen zu bedecken und zugleich alle Faben in feiner Sand gu behalten. Nach Gibson's später geaußerter Bermuthung handelte er im Ginverftandnis mit feinem Berwandten, dem General Rüchel, den er fury borber auf feinem Bute in Bommern aufgesucht hatte. Wie bem auch gewesen fein mag : fein Borgeben hatte feine üblen perfonlichen Folgen für ihn. Der Ronig war, wie Maimbourg nachmals in Erfahrung brachte, mit feinem "Beweise von Lonalität" fehr zufrieben. Er wurde bald banach mit bem Range eines Majors verabschiedet, hielt fich in ober bei Berlin auf, fnupfte Begiehungen ju Beffenberg, bem bortigen Bertreter Ofterreichs, an und trat ohne Zweifel auch Steigenteich bei beffen Rudfehr von Ronigsberg naber2).

Währendbeffen vergingen Wochen, ohne daß er dem Komitee in Berlin eine Mittheilung über den Erfolg seiner Reise zustommen ließ. Chasot, nach Schill's Losbruch seines Amtes als Kommandant von Berlin entsetzt und von Krankheit befallen, drängte ihn brieflich um Aufschluß. Aber, wie Maimbourg später erfuhr, ging Kleist erst am 12. Juli zu ihm. Die ganze Geldsumme, die er, dank Canning's Anweisung, bisher bezogen

<sup>&#</sup>x27;) Thimme a. a. D. S. 314 ff., bem Golp' Immediatbericht vom 24. Mai und Kleist's Memoire vom 25. Mai vorlag, hat den richtigen Sachverhalt schon vermuthet. Bgl. L. v. Ompteda: Politischer Nachlaß, 1869, 1, 433, wo Kleist "Baron" betitelt wird. Gibson's Bericht, Anhang VI. Maimbourg's Briese an das Foreign Office, Berlin, 22. September, 2. Oktober 1809. (Er beruft sich auf Ompteda und Chasot, gibt aber irrigerweise als Datum des Besuches Kleist's bei Golp den 22. Mai an.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dies schließe ich aus dem Bortlaut eines Empsehlungsbrieses Bessenberg's für Kleist, qui sera déjà connu à V. Excellence (Stadion) par les négociations du général Wallmoden (s. Bertheimer: Geschichte Österreichs u. s. w. 2, 271 ff. 276 ff.) et du colonel Steigentesch (Beilage zu Bessenberg's Bericht vom 25. Juli 1809. Staatsarchiv Bien.)

hatte, nach Maimbourg's Berficherung 20000 £, weigerte er fich, Chafot auszuliefern, ber baburch Unfaufe von Baffen gu machen wünschte. Doch ließ er ihm 30000 Thaler, ebe er felbst jich zu neuen Unternehmungen nach Dfterreich auf ben Weg machte1).

Nächft Chafot hatte Gneisenau Urfache, fich über Rleift's zweideutiges Benehmen zu beflagen. Gneisenau trug fich, wie befannt, im Frühling bes Jahres 1809 mit bem Plan ber Errichtung einer preugischen Legion, Die unter Ofterreichs Fahnen fampfen, aber auf Englands Roften ausgeruftet werben follte. Diejen Blan entwickelte er in einer am 2. April 1809 bem Grafen Barbenberg, bem Gefandten Sannovers in Bien, überfandten Dentichrift. Er burfte fich barauf berufen, daß er ichon bei der Bertheidigung Colbergs "burch die großmuthige Unterftugung bes Minifters Conning" Baffen und Munition erhalten habe. Es mußte für ibn von ber größten Bichtigfeit fein, über die Absichten Canning's baldmöglichst genau unterrichtet gu Lieh diefer einer Erhebung in Nordbeutschland irgend welchen Beiftand, fo ward vielleicht ben Beftrebungen Gneifenau's ein anderes Biel gestedt. Daber hatte fein Bertrauensmann in London, Alexander Gibson, ber Rleift's Mentor gewesen war, diejem auf die Geele gebunden, nach feiner Rudfehr Bneifenau über alles aufzuflären. Er hatte ihm außerdem etwas Schriftliches mitgegeben, bas er Bneifenau gutommen laffen follte. Denn er erblidte mit gutem Grunde in Gneifenau ben rechten Mann, um die nothige Ginheit in die geplanten Unternehmungen zu bringen, und fuchte in diefem Ginn auch auf Canning zu wirfen. Rleift aber, ber fich in England bes namens

<sup>1) 3</sup>ch folge ben Angaben in Maimbourg's Briefen an bas Foreign Office, Berlin, 22. Sept., 3. Oft. 1809. - In einem bei ben Aften befindlichen Schreiben B. Sammond's an Billiam Samilton (feit Oftober 1809 Unterftaatsfefretar im Auswärtigen Amt) vom 14. Dov. 1809 beißt es unbestimmt: Kleist received a considerable sum of money from Mr. Nicholas, I think & 6 or 7000. Aber Richolas fpricht in einem an Canning gerichteten Brief vom 15. Juli 1809 (Heligoland Vol. 4. Separate) davon, daß Rleift fich beflage, "für 10000 £" bei ber Ausgahlung in beutschem Gelb weniger erhalten gu haben, als er erwartet hätte.

Gneisenau's bedient hatte, unterschlug ihm den Brief Gibson's und machte keine Anstalten, ihn von sich aus einzuweihen. Erst wiederholte Anfragen Gibson's bei einigen Freunden Gneisenau's bewogen ihn, sein Schweigen zu brechen'). Schon aber hatte Gneisenau beschlossen, in eigener Person auf englischem Boden dem Befreiungskampf vorzuarbeiten').

Er war seit kurzem auf seinen Borschlag der Bildung einer preußischen Legion zurückgekommen. Die Londoner Akten entshalten unter der Bezeichnung datet about the middle of June 1809, wenn auch nicht das Original, so doch die engslische Übersetzung einer von ihm versaßten Denkschrift, die er au Benjamin Bathurst richtete. Dieser Diplomat war kürzlich mit einer Mission nach Österreich beauftragt worden. Gneisenan's Denkschrift deckt sich theilweise wörtlich mit derzenigen vom 2. April desselben Jahres. Die bedeutendsten Abweichungen bestehen in solgendem: Im April schrieb Gneisenau, "fast fürchte er", daß die Bemühungen, den König zum Kampf sortzureißen,

<sup>1)</sup> S. ben Bericht Gibson's, Anhang VI. In Maimbourg's Brief an das Foreign Office vom 3. Oft. 1809 heißt es: Marks (Mr. Gibson) informed me, that instead of sending to Logien the letters which he had given him for Logien, when we went together, he had suppressed them. Die Angaben Gneisenau's selbst (Perp 1, 615) werden erst durch die Londoner Aftenstücke verständlich.

<sup>\*)</sup> Es liegt ein Widerspruch in Gibson's Angaben vor. Nach seinem am 16. Jan. 1810 für den damaligen Inhaber des Foreign Office geschriebenen Bericht hätte Kleist sich nicht eher an Gneisenau gewandt, till the latter had departed for this country. In seinem an das Foreign Office gerichteten Schreiben vom 29. Juli 1809 heißt es dagegen: He (Gneisenau) has had communications with general Blücher and with Mr. Kleist (über die Berwendung preußischer Officiere in englischem Dienst). Ebenso erwähnt Maimbourg (Schreiben an Gibson, Berlin, 2. Oft. 1809) a letter written by K. to Logien, when he (Kleist) heard he was going over to you.

<sup>\*)</sup> S. Anhang III. Dadurch wird die von Thimme a. a. D. S. 316 Unm. 4 ausgesprochene Bermuthung bestätigt. Über Benjamin Bathurst, der noch im Jahre 1809 ein gewaltsames, räthselhaftes Ende fand, siehe Dictionary of National Biography, Gent: Tagebücher 1, 61 u. s. w., Ompteda 2, 63.

verloren seien. Im Juni sagte er ohne Borbehalt: My endeavours have terminated. Im April stellte er den Sat auf, die Legion würde sich "dem rechten Flügel der österreichischen Armeen" anschließen. Im Juni fügte er hinzu: that is to say, would take the sields in the North of Germany. Im April war nur die Rede davon, daß die Legion, von England ausgerüstet, unter den Fahnen Österreichs sechten solle. Im Juni wurde der Alternative Raum gegeben: provided Britain do not judge it more suitable, that it take the sield under her auspices. Der Gedanke liegt nahe, daß Gneisenau inzwischen wenigstens mittelbar Kunde von dem Zweck der Mission Kleist's zugestommen war.

3mei Bochen fpater, am 1. Juli, erhielt er bann feinen Abichied "für bie Dauer bes Friedens". Go viel Bibfon erfuhr, follte es fich bei feiner Reife lediglich um die Bilbung jener Legion handeln. Er nahm fur gewiß an, bag "viele ber bejten preußi= ichen Officiere" Gneisenau's Beispiel folgen murben. Uhnliches berichtete Drufing, ber ehemalige englische Ronful in Ronigsberg, nach London. Er suchte Gneisenau durch ein warmes Fürwort Die Wege zu ebnen und gab ihm einen Empfehlungsbrief mit, in bem er ber hoffnung Ausbruck lieh, bag bie Dienfte bes Uberbringere angenommen werben möchten1). Wir wiffen, baß fich auch Blücher's Gebanten bamals in biefer Richtung bewegten. "Kommen wir nicht zu einem Entschluß," hatte er ichon am 14. Juni an Bogen geschrieben, "fo gehe ich." Er jandte feinen Sohn Frang gur Anfnupfung von Berhandlungen nach London und ließ Gneisenau miffen, sobald er von ihm ober von feinem Cohn gunftige Nachricht habe, werde er felbft nach

<sup>1)</sup> Briese Drusina's an das Foreign Ossice, 27. Juni, 4. Juli (mit der ansechtbaren Notiz: General Scharnhorst actually intends joining him on his return to the continent), 8. Juli 1809. Bgl. über Drusina meine "Abhandlungen und Aftenstüde zur Geschichte der preußischen Resormzeit" S. 74. Mühl: Briese und Aftenstüde zur Geschichte Preußens unter Friedrich Wilhelm III. 1899, 1, 34. 70. Diaries and letters of G. Jackson 1872, 2, 65. In den Londoner Aften, die zahlreiche Briese von ihm enthalten, erscheint er unter dem Pseudonym "Heinrich Hahn".

England eilen 1). Sollte aber nicht boch vielleicht ber 3med ber Reife Gneisenau's ein boberer gewesen fein? Es ift richtig, bag er fich am 12. Juli in Billau als bloger Privatmann einschiffte. Aber fein Biograph bat mit Recht barauf hingewiesen, bag, wenn ber Ronig ihm bor feiner Abreife eine Summe von 2000 Dufaten auszahlen ließ, darin eine "indirefte Billigung feines Unternehmens" lag 2). Gneisenau felbit erflarte fpater bem Staatsfangler Sarbenberg: "3ch trat im Jahre 1809, für höhere Dienftgmede, icheinbar aus bem Dienft." Bibjon, burch Gneifenau ohne Zweifel mundlich in alle Beheimniffe eingeweiht, schrieb nachmals einem englischen Staatsmann: » Not even his most intimate friends in Prussia are acquainted of his having visited this country with the approbation of the King. . Boben gebraucht in feinen "Erinnerungen" fogar bie Worte: "Gneisenau nahm oftenfibel ben Abschied, um mit einem Auftrag nach England gu geben." Un einer anderen Stelle feiner Erinnerungen geht er noch weiter mit bem Sate: "Der Oberft Gneisenau hatte . . . . oftenfibel ben Albichied nehmen muffen und befand fich insgeheim als preußischer Bejandter in London."3) Bir erinnern uns

<sup>1)</sup> Pery: Gneisenau 1, 516. Das Datum 6. "Juli" (Pery 1, 515) hat Delbrüd: Gneisenau 1. Aufl. 1, 173 (2. Aufl. 2, 179) berichtigt, jedoch ohne Aufnahme des Brieffragmentes, dem ich die im Text erwähnten Worte Blücher's entsehne. Man sollte meinen, dies Brieffragment sei später geschrieben als Blücher's Brief vom 17. Juni (Pery a. a. D. 1, 518), der den Sap enthält: "Barum ich den Wajor v. Blücher reisen sasse, können Sie seicht errathen" u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Delbriid: Gneisenau 2. Aust. 1, 175. Er verlegt Gneisenau's Einsichiffung auf den 11. Juli. Drusina gibt in einem Schreiben vom 18. Juli an: Colonel Gneisenau embarked at Pillau the 12th instant.

<sup>2)</sup> Gneisenau an Harbenberg 2. April 1812 (mitgetheilt von Mag Lehmann in der H. Z. 62, 477). — Boyen's Erinnerungen 1, 320. 356. (Man wird natürlich Boyen's Ausdruck nicht wörtlich nehmen dürsen. Aus einem Gedächtnisssehler beruht es, wenn er "gleich bei dem ersten Anschein, daß es zu Feindseligkeiten kommen könnte", Gneisenau oftensibel den Abschied nehmen läßt.) — Gibson's Brief vom 8. Oft. 1810 (in den Londoner Archivalien) an Charles Culling Smith, den Unterstaatssetretär des Auswärtigen.

nun, daß der Minister von der Goly durch Kleist sehr erfreuliche Nachrichten über Englands Absichten erhalten hatte. Er hatte teinen Augenblick gezögert, sie nach Königsberg zu übermitteln. Sehnsüchtig harrte er der Ermächtigung, Ompteda, den Privatangelegenheiten nach London gesührt hatten, mit der Rolle eines officiellen preußischen Unterhändlers zu betrauen. Inzwischen bezeichnete auch Scharnhorst als wichtigsten Gegenstand bei der damaligen Sachlage ein "Bündnis mit England".). Sollte man nicht vermuthen dürsen, daß der König, wenngleich nur mündlich, Gneisenau angewiesen habe, Verhandlungen mit der englischen Regierung einzuleiten?

Leider geben die Londoner Aften darüber feine näheren Aufschlüsse. Sie enthalten aus der Zeit des englischen Ausentschaltes Gneisenau's im Jahre 1809 nur ein einziges Aftenstück von seiner Hand. Es ist ein Schreiben, durch das er unmittelbar nach seiner Ankunst in London, am 15. August, sich dem Auswärtigen Amte zur näheren Entwickelung seiner Pläne erbot<sup>2</sup>). Außerdem hat sich eine sehr aussührliche Dentschrift in englischer Sprache von Gibson's Hand mit der Bezeichnung »Colonel Gneisenau 20. August 1809. Memorial« vorgesunden. Zwar ist von Gneisenau hier in dritter Person die Rede. Aber es kann kaum ein Zweisel darüber obwalten, daß wir die Denkschrift Gneisenau's vor uns haben, um deren Ausarbeitung Canning, wie wir wissen, ihn bei der ersten Unterredung ersucht hatte<sup>3</sup>). Die Länge der Denkschrift verbietet ihren unverkürzten Abdruck. Es mag genügen, die ersten und die letzten Seiten wörtlich, das

2) S. Anhang IV. Die Abresse fehlt. Der Abressat tann taum ein anderer als der Unterstaatssekretär Hammond gewesen sein. Der Minister ware nicht mit "Sir" angeredet worden.

<sup>1)</sup> Lehmann : Scharnhorft 2, 283.

<sup>&</sup>quot;) Perh: Gneisenau 1, 566. Wenn Berh bemerkt, Gibson habe die Dentschrift nach dem Urtheil der Engländer "meisterhaft in's Englische übersett", so solgt er vermuthlich, wie überhaupt bei der Schilderung des Aufenthaltes Gneisenau's in London im Jahre 1809, nur bessen Bericht vom Juni 1810 (j. Berh 1, 614; vgl. daselbst Borrede VI die Klage über die Berweigerung der Erlaubnis, in die Londoner Archivalien Einssicht zu nehmen).

Mittelstück im Auszug mitzutheilen<sup>1</sup>). Wie man sieht, tritt der Gedanke der Bildung einer preußischen Legion unter englischer Ägide hinter dem Gedanken einer englischen Landung, die einem allgemeinen Aufstande in Norddeutschland Halt geben werde, zurück<sup>2</sup>). Dabei wird von Gneisenau vorausgesett, daß auf den inzwischen geschlossenen Waffenstillstand von Znaim nicht der Friede, sondern der Wiederausbruch des Kampses folgen werde.

In der That hatte Canning ihm gestanden, über das Endziel der großen Expedition, von deren Abgang Gneisenan schon unterwegs Kunde erhalten hatte, nicht gleichen Sinnes mit seinen Kollegen zu sein. Zwar hatte er sich der Fahrt nach der Schelde nicht widersetz, aber er hatte befürwortet, daß, wenn dort der gewünschte Zweck erreicht sei, wenigstens die Hälfte der Auszüstung nach dem nördlichen Deutschland verbracht werde. Kaiser Franz ersuhr sogar, daß Canning durch den Baron v. Heerdt, den Oberstallmeister des Prinzen von Oranien, dem König von Preußen mündlich zu verstehen gegeben habe, er könne, wenn er sich gegen den gemeinsamen Feind erkläre, noch immer auf engslische Hüse zählen. Wit den selbständigen Plänen Canning's hing vermuthlich auch die nochmalige Entsendung jenes Geheimagenten zusammen, der im Frühling des Jahres in Begleitung Kleist's auf dem Festland erschienen war.

Behn Tage vor Gneisenau's Ankunft in London, am 5. August, hatte der Lieutenant Maimbourg England wieder verlassen. Er war von Canning mündlich angewiesen worden, mit seinen

<sup>1)</sup> S. Anhang V.

<sup>2)</sup> Der Plan der Legion war jedoch schwerlich aufgegeben. Ein bei den Londoner Alten befindliches Schriftstud von unbekannter Hand nennt "Dohna, Oppen, Schepeler" als geeignete Officiere und rühmt Gneisenau's Uneigennüßigkeit, die durch seine Borschläge der Bildung einer Legion erwiesen werde.

<sup>\*)</sup> Bessenberg an Kaiser Franz 14. August 1809 (Beilage: Starhemsberg an Wessenberg, London, 23. Juli 1809), 23. August 1809. Staats=archiv Wien. Über de Heerdt s. o. S. 8 Anm. 2. Thimme a. a. D. S. 320. 326. Baillen hat H. Z. 84, 456. 457 de Heerdt's an den Prinzen von Dranien erstatteten Schlußbericht vom 1. Sept. 1809 mitgetheilt.

eigenen Mugen gu feben, Bericht zu erstatten, und wenn er nicht auf Inftruttionen warten fonne, nach Butdunfen gu handeln 1). Der in London weilende junge Blücher hatte ihm gerathen, gunächst feinen Bater in Stargard aufzusuchen, und ihn bemfelben auf's warmite empfohlen. Bugleich forberte er feinen Bater auf, "alle Sauptpersonen" durch Gilboten gu einer Besprechung gu veranlaffen. Sollte, wie er hoffte, befchloffen werben, "bem Beifpiel ber Spanier zu folgen", fo bat er, ihm durch Rleift "neue und ausführlichere Inftruftionen" gu fenden2). Maimbourg befolgte ben Rath. Er fand ben alten Selben in feinem pommer'ichen Sauptquartier, erfüllt von ungebrochener Buversicht und ben fühnsten Entschluffen geneigt. Den Bebanten "zu geben" hatte er aufgegeben. Bielmehr hatte er jungft erft bem Ronig die Erlaubnis zu entreißen gesucht, mit einem preugischen Corps "über bie Elbe" vorzudringen, und feinen Ropf dafür verburgt, die berlorenen Provinzen wieder zu erobern. Ja, noch mehr: er hatte dem öfterreichischen Befandten in Berlin gur Mittheilung an Stadion ben Borichlag unterbreitet, ohne Biffen bes Ronigs mit jeinem Corps in Nordbeutschland aufzutreten, fofern er barauf rechnen fonne, daß Ofterreich ben Rrieg fortführe, und bag eine Landung englischer Truppen ftattfinde"3). Diese Landung verlegten feine Bunfche, wie ber Briefwechfel mit feinem Cohn

<sup>1)</sup> Maimbourg an Hammond 7. Nov. 1809.

<sup>\*)</sup> Maimbourg an Hammond, Harwich, 5. August 1809, unmittelbar vor seiner Absahrt.

<sup>\*)</sup> Bessenberg an Stadion, 21. Juli 1809 chiffrirt: Le général Blucher m'a fait prier de porter à la connaissance de V. Excellence le projet qu'il a de se porter avec son corps à l'insu du Roi dans le Nord de l'Allemagne dès qu'il serait sûr que l'Autriche continuera la guerre et qu'un débarquement Anglais aura lieu . . . Ce projet pourrait au reste s'effectuer à ce qu'il prétend le 10 août au plus tard. Staatsarchiv Bien. Hierdurch werben die von Gaede a. a. D. S. 141 Anm. ausgesprochenen Zweifel ersedigt werden. Man vergleiche die Außerungen Münster's bei Thimme a. a. D. S. 379, aus denen jedoch nicht zu schließen ist, daß Gneisenan für sich versprochen habe, selb stueinen Theil der preußischen Armee auch gegen den Billen seines Königs zu den Engländern überzussühren".

beweist, an die Wesermündung 1). Er selbst gedachte dann über die Ober vorzubrechen. Auf die Unterstützung der patriotischen Komitees wurde gerechnet. In der damals Vorsichts halber ansewandten Geheimsprache war von "der Mitwirkung der Deutschen Comptoirs" und von dem Nuten des gleichzeitigen "Abganges von zwei Frachten über die Oder und in die Weser" die Rede. Auf die Gesammtheit dieser einer seurigen Einbildungskraft entsprungenen Entwürse wird sich beziehen, was Gneisenau zwei Jahre später gegenüber Chasot im Hindlick auf Blücher's Hauptquartier äußerte: "Es gab einen Moment, wo man da sehr kühn dachte."

Inbeffen erlebte Maimbourg in Stargard auch eine Enttäuschung. Es fand sich, daß Blücher nach ihm zugekommener Runde auf Rleift durchaus nicht gut gu iprechen mar. wußte zu erzählen, daß Rleift fein eigenes Bermögen wie bas feiner Frau verspielt habe und tief in Schulben ftede. nannte ihn "einen tompletten Komobianten", ber gewohnt fei, feine egoistischen Absichten zu verbergen, und erffarte ibn für einen gang unguverläffigen Menschen. Als Maimbourg nach einem Aufenthalt in Solftein und Medlenburg fich in Berlin mit Chafot befprach, wurde dies ungunftige Urtheil burch beffen Bericht über Rleift's bisheriges Benehmen wesentlich verftarft. Chafot außerte lebhafte Beforgniffe megen bes Berbleibens ber englischen Gelber, die Rleift vor feiner Abreife nach Ofterreich, abgesehen von jenen 30 000 Thalern (f. o.), nicht hatte herausgeben wollen. Sie follten bei einem Befannten Rleift's in Berlin beponirt fein, ber gleichfalls für fehr verschuldet galt. Maimbourg forschte bem Manne nach und horte von ihm, "die Summe liege bei einer Bant auf Binjen". Als er ihn aber frug, ob Kleift für den Fall, daß ihm etwas guftoge, Berfügungen über bie Berausgabe bes Belbes getroffen habe, ließ fich ber Gefragte nur zu ber ausweichenden Erwiderung herbei, er betrachte fich allein als verantwortlich.

Am 12. September kehrte Rleift aus bem öfterreichischen Sauptquartier nach Berlin zurück. Er wußte von hier aus

<sup>1)</sup> Die in den Condoner Aften befindlichen Briefe Blücher's werde ich in ber Deutichen Rundichau veröffentlichen.

Canning zu melben, daß er eine Audienz beim Raifer Frang gehabt, daß die öfterreichische Streitmacht mit Ginschluß von Landwehr und Ungarn fich auf 400 000 Mann belaufe, daß Ofterreich allen Grund habe, ben Rrieg fortzuseten, daß Friedrich Bilhelm III., wie die Sendung Anejebed's beweise, fich fur ben Bruch mit Napoleon entschieden habe. Diesen Nachrichten fügte er bie Bemertung bingu, die Unterftugung eines Aufftandes in Nordbeutschland fonne nur Englands und Breugens Sache fein. Daber fei das Erscheinen eines fleinen englischen Corps zwischen Befer und Elbe beim Biederbeginn bes Rampfes von hochfter Bichtigfeit. Er felbft machte fich gefaßt barauf, von ben "Chefs" nach Königsberg gefandt zu werben, um dort über alles Nähere Erfundigungen einzuziehen. Er wurde jedoch fehr bald barüber belehrt, daß er feine Stellung grundlich verfannt hatte. Bunachft hatte er ein Gespräch mit Maimbourg unter vier Augen. Er erwiderte bem englischen Agenten auf feine bringenden Fragen, er habe bei feiner Miffion im Frühling feine Inftruttionen "von Chafot im Namen Gneifenau's und ber anderen Chefs ber Infurrettion erhalten", ein "Romitee", beffen Mitglieder noch bagu größtentheils feine perfonlichen Teinde feien, ertenne er nicht an. Much erflärte er, niemandem werbe er "einen Seller" von bem Belbe geben, ohne über bie Bermendung Rechenschaft zu erhalten, ba er allein ber englischen Regierung verantwortlich fei.

Am folgenden Tag gab es eine erregte Sitzung des Komitees, zu der nach Chasot's Aufforderung auch Maimbourg und Kleist erschienen. Dieser wiederholte, er erkenne die Bersammelten nicht als Komitee an und halte nur Chasot für derechtigt, eine Frage an ihn zu stellen. Man trennte sich in Unstrieden. Bon den Mitgliedern des Komitees wollte niemand mehr etwas mit Kleist zu schaffen haben. Maimbourg suchte einen offenen Bruch zu hintertreiben, da er Kleist noch immer für eine sehr brauchbare Persönlichkeit ansah. Bald darnach, am 29. September, empfing er einen Brief Gibson's, der in Gneisenau's Namen vor Kleist warnte. Auch die Glossen, mit denen Gneisenau ein an ihn gerichtetes Schreiben Kleist's versehen hatte, wurden Naimbourg (wie Chasot und Blücher) von London aus

gur Renntnis gebracht. Beigeschloffen fand fich ein Brief an Chafot, burch welchen Gneisenau biefen ersuchte, ihm von Maimbourg die Berfügung über die Belber auszuwirfen. Daraufhin nahm Maimbourg es auf fich, im Ginverftandnis mit Chafot Namens feiner Regierung, Die Gneifenau Die Summe gur Disposition gestellt zu seben wünsche, ihre Auslieferung von Rleift gu fordern. Rleift schien zuerft überrascht zu fein. Nach längeren Berhandlungen gab er jedoch alles heraus, bis auf 6000 Thaler, die er für feine Reifen u. a. verwendet zu haben geftand, und bis auf weitere 25 000 Thaler, die er in der Sand bebielt. Diese 25000 Thaler, behauptete er, feien ihm unentbehrlich, um ein Corps in Bohmen auszuruften und zwei Monate zu erhalten. Er fügte bingu, daß er bies Corps Bneifenau balbigft zuzuführen muniche, berief fich auf "bie Buftimmung" bes Raifers von Ofterreich und machte geltend, daß an Englands Ginwilligung nicht zu zweifeln fei. Zwangemittel ftanben Maimbourg und Chafot nicht zu Bebote. Auch hielten fie zufolge ihnen zugekommener Rachrichten ben Wiederbeginn bes Rampfes nicht für unwahrscheinlich. In Diesem Fall mochte Rleift's Thatigfeit in Bohmen Rugen versprechen. Benng, fie begnügten fich mit bem Erlangten. Beibe aber blidten im Gefühl ihrer Berantwortlichfeit erwartungevoll auf Gneisenau. "Ich hoffe gu Gott," fchrieb Maimbourg an feinen Borgefetten, "baß, wenn es bier zu Thaten fommt, Gneisenau zur Stelle fei. Er ift bie einzige Soffnung bes gangen Landes." Ihre Gegenwart, hieß es in einem Briefe Chafot's an ben fernen Freund, ober Ihre genaueren Inftruttionen find uns jest höchft nothwendig, benn Gie find die Geele, die bas Bange beleben und zusammenhalten muß 1).

Auch Blücher feste fein Bertrauen einzig auf Gneisenau. Er fand "es ganz ber guten Sache angemeffen", daß fein Sohn

<sup>1)</sup> Der obigen Darstellung liegen zu Grunde Kleift's Schreiben an bas Foreign Office, Berlin, 14. Sept. 1809, Maimbourg's Schreiben an bas Foreign Office, Berlin, 22., 30. Sept., 3., 6. Oft., an Gibson, 2. Oft. 1809, und ein Schreiben Chasot's an Gneisenau, Berlin, 4. Oft. 1809, von dem sich nur eine englische Übersehung bei den Aften befindet.

in London Gneisenau "alles übergeben habe". Dit mabrem Behagen vernahm er, bag Chafot und Maimbourg fo gut mit Rleift "manenbrirt und ihn gleichsam gant abgetafelld" hatten. jonftige Inhalt feiner in die Londoner Aften gelangten Bricfe aus diefer Beit bedt fich in manchen Gagen mit ben ichon befannten heroischen Außerungen, die er Goegen bamals gutommen ließ. Roch hoffte er, bag "bie Fehde auf's neue beginnen", daß bann endlich feine Borftellungen Gindrud auf ben Ronig machen wurden. Bleibe biefer unschluffig wie bisher, jo wollte er "bor nichts burgen".

Der Abichluß des Wiener Friedens vom 14. Oftober machte bie patriotischen Soffnungen völlig zu nichte. Schon vorher hatte auch Bneisenau in England feben muffen, bag alle feine Mühe und Arbeit verloren fei. Die Schelbe-Expedition icheiterte vollständig. Der Begenfat zwischen Canning, ber fie wiberwillig jugelaffen, und Caftlereagh, ber fie mit Gigenfinn betrieben hatte, tonnte nicht mehr verhüllt werben. Auf bas Duell, bas fie am 21. September ausfochten, folgte ber Busammenbruch ber bisberigen Regierung, und bei ber Bilbung bes neuen Minifteriums war für Canning fein Raum. Gneisenau mandte fich gwar auf Canning's Rath an Lord Bathurft, ben proviforischen Leiter bes Foreign Office 1). Aber wenn er mit ber Rudreise gogerte und bei biefer bann einen weiten Umweg machte, jo geschah es hauptfächlich, um nicht ben Argwohn Napoleon's zu weden, ber andernfalls in ihm einen Beheimboten bes preugischen Ronigs hätte errathen fonnen?).

Roch bleibt ein Bort über ben Major v. Rleift gut fagen, beffen abenteuerliches Treiben fich für furge Beit mit ber glor-

2) Gibjon an C. Culling Smith, 8. Oft. 1810: . . . His (Gneifenau's) long absence (1809) was in fact occasioned by the desire not to

commit the King.

<sup>1)</sup> Delbriid 2. Mufl. 1, 184 ipricht von einer Borftellung, Berg 1, 573 bon "einigen Gingaben". Die Londoner Atten, die mir vorgelegen haben, enthalten leiber nichts bavon. Sanbelte es fich vielleicht um die Frage ber Lieferung bon Gewehren? (G. Die Dentidrift bes Grafen b. Balbitein, London, 16. Oft. 1809, abgedrudt in den Lebensbildern aus dem Befreiungefriege 2, 39-47.)

reichen Lebensgeschichte eines ber größten Deutschen verflicht. Rach einigen in ben Londoner Aften befindlichen Beugniffen icheint er wirklich an ber Bildung eines Corps in Bohmen gearbeitet zu haben. Alls ber Friede geschloffen war, frug er an, ob England ihm mit feinen Officieren Aufnahme gemahren, ob die englische Regierung ihm 10-12000 Gewehre abfaufen wolle. Er fügte die Borte bei: "Die Bufunft fichert uns, mas uns die Begenwart verfagt". Schwerlich hat man ihn einer Antwort gewürdigt. Man wird froh gewesen fein, ben größten Theil ber Belber, die inzwischen bei Chafot in Berlin beponirt waren, gerettet zu haben 1). 3ch finde in Bopen's "Erinnerungen" einen "Major v. Rleift außer Diensten" erwähnt, ber im Februar 1813 auf feine Roften ein fleines Freicorps errichten wollte. Eben bafelbft wird in einem Briefe Gneifenau's vom 3. Ottober 1813 "bes vom Beneral Ballmoden [sic] in dem fchwebifchen Sauptquartier befindlichen Major v. Rleift" gebacht, ber "viel Ginfluß habe"2). Bielleicht handelt es fich in beiben Fällen um unferen alten Befannten aus bem Jahre 1809.

Prüft man das Benehmen Kleist's während des Gesammtverlauses der hier an das Licht gezogenen Borgänge, so wird
man den Anschuldigungen nicht alle Kraft absprechen wollen,
die sich auf seine Behandlung von Geldsachen beziehen. Seine
vornehmste Triebseder scheint aber doch der glühende Bunsch gewesen zu sein, den Ruhm, große Thaten zu vollbringen, mit
feinem andern zu theilen. "Sein Ehrgeiz verführte ihn," äußerte
sich Maimbourg einmal, "über diesenigen hinweggehen zu wollen,
die ihn gesandt hatten." Zugleich war er nach Geng' Urtheil
"ein Enthusiast", der alles im schönsten Lichte sah. Zusolge

<sup>1)</sup> Maimbourg an das Foreign Office, 21., 28. Oft. 1809, 15. Jan. 1810, vgl. Pery: Gneisenau 1, 615. — Rleist an das Foreign Office [?], 19. Oft. 1809. Ein Zettel von seiner Hand: Spécification de divers articles dont l'insurrection a desoin, unterzeichnet "L. Körbe", sindet sich in Richolas' Schreiben vom 21. Oft. 1809 an das Foreign Office, Heligoland Vol. 4.

<sup>2)</sup> Bopen: Erinnerungen 3, 248. 653. Man sollte allerdings glauben, daß Gneisenau es nicht bei der einsachen Nennung des Namens hatte bewenden lassen, wenn ihm die Ibentität der Person besannt war.

Bibjon's Meinung "vergaß er fich" erft nach ber Zusammenfunft mit feinem Berwandten, bem General Ruchel. Bir find nicht im Stande, die Richtigfeit Diefer Unficht zu fontrolliren. Much eine andere Meinungsaugerung Gibfon's werben wir nur mit mancherlei Borbehalten gelten laffen. Er halt es für mahricheinlich, daß es im Frühling 1809 zu einer erfolgreichen Erbebung in Nordbeutschland mit englischer Unterstützung gefommen fein wurde, wenn Bneisenau rechtzeitig burch Rleift von Canning's Bujagen in Renntnis gefett worben mare. Indeffen mare bei einer bupothetischen Betrachtung ber Art in Rechnung zu gieben, wie viel Rraft bamals bereits in vergeblichen Unläufen ausgegeben worden, welche Summe von Wegenfraften der Fremdherrichaft zu Bebote ftand und wie fehr vor allem Canning burch die widerstrebende Politif ber Mehrheit feiner Kollegen gebunden mar. Wie bem auch fei: Bibfon ward nicht mube, bem Rachfolger Canning's vorzuftellen, daß es für Englands Intereffe von höchfter Wichtigfeit fei, fich burch Gneisenau eines "Centrums" einheitlicher Bewegung in Rordbeutschland zu versichern, um Rapoleon's Streben nach Universalherrichaft einen Damm entgegenzuwerfen. Als Gneifenau brei Jahre nachher jum zweiten Mal in England weilte, ichienen fich neue Husfichten zur Berwirklichung biefes Gebantens ju eröffnen. Aber ber Banbel ber Ereigniffe machte gum Blud für Deutschland und zum Glud für Europa dem Freunde Gibfon's einen anderen Blat, an der Seite Blucher's, an ber Spige bes preußischen Sceres, frei.

# Anhang.

I.

# QUERIES.

1. Should any unfortunate event similar to the capitulation of Ulm or the battle of Austerlitz take place in Germany before I arrive at Berlin, should I still sign the drafts?

No.

- 2. Am I to enquire into the repartition of the money?
- Am I to demand vouchers for the sums drawn?

  Yes.
- 4. In order to obtain a certainty that the sovereign is acquainted with and not enemical to the plans of the insurrection, what means shall I resort to?

It is understood, that the insurrection is to take place out of the dominions of the King of Prussia. In such event no such inquiry is necessary. But you will not agree to furnish any part of the money for insurrection in any part of the Kings of Prussia dominions without positive knowledge of the consent of the Prussian Government.

5. Shall I insist upon a communication on the subject with one of the Kings ministers?

No.

Or shall I be satisfied with an indirect and agreed beforehand mode of giving me to understand that the King secretly approves the plan?

Yes.

6. Shall I conclude that the King has given his secret sanction to the movement merely by finding that the

heads of the insurrection are the men of first respectability and character they are represented to be?

> Yes. Unless any circumstances come to your knowledge to the contrary. Name of the banker in Hamburg.<sup>1</sup>) Instruction for Gothenbury.<sup>2</sup>)

#### II.

Auszug aus einem Schreiben Alexander Gibson's an das Foreign Office. 10. Juni 1809.

#### Sirl

I do myself the honour to wait upon you with some communications received to-day from Königsberg, up to the date of the 16. past. Without entering into minute detail, I have the happiness to state, that the prospect of Prussia taking part against France grows every day greater. The hopes of those men are likely to be realised, who have been striving to engage Prussia to act in favour of German independance.... Many of the best Officers, and of the first families, continue to take their dismission, in order to join the different patriotic Corps forming: the whole Army, and Country, daily express more loudly sentiments favourable to the German cause. All this operates powerfully, and the Prince of Orange, who left Königsberg on the 15th past 3), is positively said to have

<sup>1)</sup> S. v. S. 6 Ann. 2. Aleist schrieb am 26. April 1809 von Yarmouth aus an Nicholas: M. Canning n'est pas encore convenu sur la personne du banquier à Hambourg, mais il conviendra là-dessus avec vous pourque vous soyez en état de m'en donner après le nom. Er bat, ihn den Namen des Banquiers durch M. Jochmus, négociant à Hambourg, wissen zu lassen.

<sup>2)</sup> Die lette Notig bezieht fich ohne Zweifel auf die Einrichtung einer geficherten Korrespondenz über Gothenburg.

<sup>\*)</sup> S. o. S. 8 Anm. 2.

influenced the King much in favour of the part he ought to have taken long ere now. I am assured even, from pretty good authority, that preparatory measures are already secretly adopted for acting, to which the business of Major Schill, and the general state of the Country serve as a cover; and as the Directors of the War-department have all along had this object in view, I think these measures must be in forwardness. I should indeed not be surprised if Schill's Corps be marching to Pomerania, in the view to join that under General Blücher, who has lately been desiring to be employed against the French . . . .

With such dispositions throughout Prussia, and the confidence still reposed there on the Austrians, notwith-standing their first disasters, it may reasonably be expected that their late successes will give that decision to the politics of Prussia, so much desired, the rather as it is believed generally in Prussia, that Russia will not act in earnest against Austria. It does not belong to me to say how much might be effected, were the influence of this Country used in the Prussian Government at this crisis. The presence of Mr. Kleist will no doubt have beneficial effects in that Country.

After this general statement I beg leave to say, that I am desired by the Privy Councellor of Finance, Mr. Schoen, in a note of the 30. April, "to lose no time most particularly to recommend, that Baron Stein may receive every possible support from you, and that a credit may be placed for him of at least twenty to thirty thousand Dollars (about three to five thousand Pounds), with which the Baron will be able to do very great things for Prussia".). No expla-

<sup>4)</sup> In bem beiliegenden Schreiben Schön's vom 30. April 1809 werden Abfürzungen, Pseudonyme und Ausdrücke der damals üblichen und nothwendigen Geheimsprache gebraucht. So heißt es: "Sorgen Sie aus allen Kräften bafür, daß von da aus, wo Sie sind, für Magg. etwas Wichtiges geschehe. Shd. muß sich ernstlich seiner annehmen, er kann vortreffliche Sachen für das Haus machen. Planken und Stäbe sind wohlseil.

nation being given, unfortunately, I can only enclose the original note of Mr. Schön, signed J. Neoch (partly indeed in cyphers) and infer, from the honourable views and characters of Baron Stein and Mr. Schön, that the money is wanted for some plan forming for the general good of Germany. If it be inclined to render any such assistance, it might perhaps be done under certain controul of Mr. de Drusina1), or some one else. Mr. Schoen is considered to be the head of Baron Stein's party in Prussia, and was the great promoter of the Reforms . . . . At present2) he is President of the Department of Gumbinnen.

I make free also to transmit a letter from Major Grollman to me, of the 30. April, presenting a general view of things in Prussia and Westphalia, and proposing to raise a Corps to act against the French. Not having much spare time I hope it may not be disagreeable that I send it in the original3). I beg leave to add, that the Major is esteemed as a most excellent officer, and as an honourable man. He was employed in the War-department, and has been one of the most active and steady Assistants of Colonel Gneisenau and General Scharnhorst in endeavouring to produce vigorous measures in Prussia, and making secret preparatory arrangements. The Colonel himself is at present at Breslau, occupied with an important mission from Government, untill he learns whether his proposals to raise a Corps be favourably received.

I have the honour to be

Your most obedient humble Servant Alexander Gibson junior.

5 New Millman Street 10 June 1809.

Rur Geld fehlt. Daha muß ihm einen Rredit auf wenigstens 20-30 m. Thaler machen" u. f. w. (Gine bei ben Atten befindliche englische Uber= fegung des Schon'iden Briefes migverfteht Magg. für magazines.)

<sup>1)</sup> S. v. S. 13. — 2) Mj. president.

<sup>3)</sup> In ber Biographie Grolman's bon Conrady wird nichts bavon ermahnt. 3ch gebente ben Brief Grolman's, ebenfo einige Aftenfrude von

### III.

Gneisenau an Benjamin Bathurft. Mitte Juni 1809.

(Englische überfepung bon anberer Sand.)

I transmitted some months ago a letter of the same contents, I have now the honour to address to your Excellency, to Mr. de Hardenberg, who formerly managed the diplomatic relations of Hannover at the Court of Vienna, presuming that the course of those relations between Britain and Austria would be known to him¹); but, having received no reply, probably in consequence of hostilities commencing, and understanding that your Excellency has been invested with the diplomatic character for Britain at the Court of Vienna, I take the liberty to lay before Your Excellency my proposals relative to the present war.

During the last unfortunate war between Prussia and France I was appointed to the command of the fortress of Colberg. I found the means for the defence of the place in a miserable state. Thro' the generous support of Minister Canning I obtained arms and amunition, and had the good fortune to maintain a fortress, which must have inevitably fallen without that aid.

Called since to assist in the management of the military affairs, I have never ceased endeavouring to promote the means to arm our country, and to put our humbled nation in a condition to undertake the contest for its political independance and military honour, in case of favourable events taking place. But I had to contend with irresolution, timidity, baseness, venality, and treachery. The depraved sentiments of so many persons in high situations opposed great obstacles. I feared nothing, and told my King and Master, verbally and by memorials, in respectfull yet

Oneisenau's Sand aus der Beit seines Aufenthaltes in England im Jahre 1812 u. a. m. an anderer Stelle zu veröffentlichen.

<sup>1)</sup> Schreiben Gneisenau's an ben Grafen hardenberg, 2. April 1809, mitgetheilt von Dobner in ben Forich jur beutichen Geschichte 25, 333 ff.

forcible language, what his safety required being done, and what fate awaited him, if he omitted or postponed it.

My endeavours have terminated. Want of resolution, suggestions of cowardly advisers, and the influence of a banefull foreign policy lay fetters on us, at a time that Austria has raised the shield against France, and when the moment is singular for regaining independence and lost honour; at a moment when the fate of Continental Europe is at slake.

No longer willing to share this inactivity, I desire to place myself in the rank of the Armies combatting against France.

My plan is as follows:

Many brave Officers of the Prussian Army burn with thirst for revenge, and to wipe off, at least from them personally, the stain with which the Prussian name is tarnished. From my manifold relations in the Prussian State I have had opportunities to become acquainted with the most usefull among them, and I may truly say of myself, that I have many friends in this Country. Under these circumstances it will not be difficult for me to raise a Prussian Legion for the service of the Continent, which could be greatly augmented, in the event of some success in the field. The conditions of organisation might be as follows:

- Great Britain should bear the expence of equipping this Legion, and Austria furnish Arms for it, at the manufacturing price. The expence of enrollment would be very small, as it is not my intention to give head money.
- The Legion should fight under Austrian colours and insignia, provided Britain do not judge it more suitable that it take the field under her auspices.
- 3. The Legion would attach itself to the right wing of the Austrian Army, that is to say, would take

- the field in the North of Germany, and account it an honour to be employed in the most dangerous undertakings.
- 4. It reserves the right of returning to the service of its former Master, so soon as Prussia joins in the war against France.
- 5. Should Prussia not take part in this, upon its terminating one of the two Powers, Britain or Austria, is to retain this Legion for European service, provided it has fought well during the war.

These are the chief points for establishing a convention. The course of the war would determine the places of enrollment. From the organisation I should give this Legion I might hope to perform more than communicable, and the remains of the Prussian spirit would in it find an honourable refuge.

The expences of equipment, calculated without any interested view, would amount to a sum trifling for Britain; and that I am well inclined to make vigorous use of the military means placed in my hands, I believe to have convinced your able Minister of State, Mr. Canning.

If your Excellency can contribute any thing to bring this plan to bear, please do it for the sake of the good cause, to promote which nothing even of the most trifling nature ought to be neglected. The reply your Excellency may honour me with, I beg to be sent under the address of J. G. Danz<sup>1</sup>), to the care of J. Phillips at this place.

<sup>1)</sup> Nach Berg: Gneisenau 1, 559 gingen die Brüder Gibson als Mitglieder des Tugendbundes unter diesem Namen. Der ältere, John, lebte damals in Königsberg.

IV.

Gneifenau an ben Unterftaatsfefretar Georg Sammond [?].

Sirl

I do myself the honour, immediately, on my arrival here to transmit the inclosed despatches from Mr. de Drusina.<sup>1</sup>) I believe you will already be acquainted generally with the views I have for some time past acted upon in Prussia and Germany and which have induced me to visit this country, in hopes of beeing favored with an opportunity to explain them more particularly to you, and to form on them a solid plan for assisting the general cause. If this correspond [sic] with your wishes, I shall do myself the honour to wait on you at any hour you may be pleased to appoint.

I have the honour to be Sir

Your most obedient humble servant

N. de Gneisenau

late Colonel in serving of His Prussian Majesty.

Inspector General of the fortresses
and Chief of the Corps of Engineers in Prussia.

Brunets Hotel. 15. Aug. 1809.

V.

Auszug aus ber englischen Abersetzung einer Dentschrift Gneisenau's. 20. Auguft 1809.

Bon Alexander Gibfon's Sand.

The war which Prussia had maintained against France, unfortunate beyond all expectation; the ignominious peace of Tilsit that terminated it; the persistence of the French Cabinet in not fulfilling even this miserable Treaty, while its Generals and Commissaries unmercifully burthened the

<sup>1)</sup> S. o. S. 13 Anm. 1.

country with requisitions, and its bands wallowed in revolting luxury at the expence of the oppressed inhabitants had filled with thirst for revenge every generous heart, attached to the Prussian State by ties or by opinion. But the presence of numerous French armies, and the Emperor Alexander's indifference at Prussia's fate, together with the want of arms, presented only prospects frightfully disconsolate, when the sudden change of things in Spain revived the hopes of the patriots. The Prussian Minister, Baron Stein, was at that very time in Berlin, where he hat spent several months in fruitless negotiations with Daru, to fix the contribution, and by whom he was still amused. General Scharnhorst and Colonel Gneisenau now press the return of Baron Stein to Königsberg, as his presence in Berlin at best produced no results besides that an alleviation in the settlement with France, since the events in Spain, to them did not even seem desirable, and as they had reason to expect from Baron Stein's influence on the King by whom he was esteemed that he would form a powerful support to their projects for Prussia's independence. Soon after the Minister's return to Königsberg they succeeded in gaining him over to their opinion, and now no time was lost in actively carrying it into execution, by arranging plans of insurrection, establishing patriotic clubs (which increased with wonderfull rapidity), and forming secret associations, by collecting arms, and opening communications with Austria and Britain. Colonel Gneisenau was convinced that, in a new contest with France, to bring forward powers purely military in the shape hitherto usual would not lead to just results and hence he aimed in framing the constitution of insurrections, at opposing to the enemy the combined powers of the Nation. He pressed the King in his Memorials 1) to give

<sup>1)</sup> Man weiß, ftreng genommen, nur von einer folden Dentschrift, die Gneisenau im Frühling 1809 von Glat aus bem König übersandte,

the country a free constitution that the minds of the better part of the population might be gained over the views of Government, and enthusiasm be revived; in fine, he projected a revolution that emanated from the throne, was effected without bloodshed, regained to Government the heart of the people, reconciled the enemies to the equivocal character of Prussian politics and raised a moral power, produced by the benefits of a more free form of Government, that elevated and ennobled the nation. It is but justice to the King to say that he cheerfully adopted the more liberal ideas of popular Government, and inclined to exchange the state of an unlimited monarch for the dignity of a constitutional Sovereign 1). Recent events have impeded these beneficent reforms, and hitherto only the free constitution of the Towns has been introduced to effect which the Colonel employed his whole

Thus affairs stood in September last ripe for execution. The Confederates in Silesia could scarcely be restrained. Altho' Marshal Mortier, and afterwards Marshal Dayoust occupied this province with a numerous army, it was still desired to attack the French with open hostility. Breslau, a city replete with patriotism, was the seat of the revolutionary movements in this province, and Count Götz (sic), a man equal to every noble exertion, was sent to command the troops there. General Blücher, altho' labouring under a painfull and dangerous illness, used

i. Bers 1, 489, val. Berg-Delbrud 5, 386. (Ohne Zweifel ift bier diejelbe Dentidrift gemeint unter irriger Berfetung in bas Jahr 1808.) Außer= dem tonnte noch das Butachten Gneifenau's über ben zweiten "Entwurf einer Reprafentation" von Rhediger in Betracht tommen, f. Bert : Bnei= ienau 1, 411.

<sup>1)</sup> Bgl. bie Bemertung in Stein's Autobiographie (Berp: Stein Bb. 6, Zweite Salfte, G. 166): "Der König war bamals ichon geneigt gur Bilbung von Reichsftanben." Gine Rritit biejer Angaben ift bier nicht am Blate.

every endeavour to inspire with courage the patriots in Pommerania. The confederacies were directed in Berlin by Count Chasot; and the associations of the friends of general independence extended far beyond the bounds of the Prussian monarchy, ramifications of the insurrection spreading all over Westphalia, the countries on the Rhine and Franconia. Austria promised her co-operation 1; and altho Britain only gave conditional assurance of assistance 2) it was still hoped she would, on seeing the powerful exertions of a people to throw off their yoke, support the vindication of German independence, as liberally as she did the patriots in Spain.

Unhappily the noted fatal letter of Baron Stein appeared at this period. Bonaparte dexterously availed himself of it to intimidate Prince William into the Treaty of Paris.

(Bon hier an Auszug bis unten G. 35 against the tyrant.)

French spread the report that the Treaty was favourable to Prussia; the Emperor Alexander's visit to Erfurt strengthened the hopes of those who believed in Prince William's efforts in favour of Prussia. Bad effects of the Treaty. Colonel Gneisenau endeavoured to dissuade the King from ratifying it. In December Major Count Goltz<sup>3</sup>) sent to Vienna on a secret mission — the patriotic bodies addressed themselves to Gneisenau — End of December the court undertook the fatal journey to St. Petersburg, Gneisenau entrusted with the portfolio of war to prepare a plan for putting the army on a war footing. All warlike measures suspended owing to Alexander's influence

<sup>1)</sup> Bur biefe Behauptung fehlt uns ber Beweis.

<sup>1)</sup> Bgl. die Andeutungen bei Saffel: Geschichte der preußischen Politit 1, 273, Lehmann: Scharnhorft 2, 189.

<sup>7)</sup> Mi. irrthumlich Gotz. Bgl. über die Mission des Majors Goly: Lehmann: Scharnhorft 2, 244, Bertheimer: Geschichte Ofterreichs u. f. w. 2, 269, Gaede: Preugens Stellung gur Kriegsfrage im Jahre 1809 S. 8 ff.

over the King, much to the disappointment of the patriots. Gneisenau proposes to form a Prussian legion to be attached to the Austrian army, desires the British cabinet to defray the expence. The chiefs of the patriotic party press Gneisenau to act without the sanction of the King, he declines.

Account of Major Schill's expedition.

Colonel Steigentesch arrived at Königsberg on a mission from the Emperor Francis, acquaints Colonel Gneisenau of an approaching descent of the English on the coast of Germany<sup>1</sup>). Gneisenau thinks the patriot confederates should join the English and advises General Blücher to quit the Prussian service<sup>2</sup>). Gneisenau takes his dismission and goes to England. The patriots of North Germany still hope that the King of Prussia may declare against France; the Protestants love the house of Brandenburg — German authors embittered against Bonaparte who does nothing to encourage letters — they would form a powerful support in view of a general insurrection. — The weak character of the Prussian King and its effects. —

France should be attacked from the north as well as the south of Germany, the armies should command the Ems, the Yssel and the lower Rhine to be successful on the middle Rhine. Should a British corps land, it will be a rallying point for the patriots — but the mass of the population must rise against the tyrant.

Should these projects be realised, it will be politic to have due regard to the established segregation of the different Germanic nations. Prussia, in particular, has to guard against suspicion from the great German Public,

<sup>1)</sup> In Steigenteich's nach Bien gesandten Berichten ift nichts davon gu finden.

<sup>2)</sup> Auch diefer Cap entbehrt anderer Zeugniffe.

which, in consequence of former occurrences, might possibly ascribe to her ambitious views. Her Cabinet must solemnly declare, that she shall not annex to her dominion the possessions of the northern German Princes. For Hannover, it were desirable that a man, enjoying the public confidence, do take possession of that country, in the name of its lawfull sovereign, and be invested with extensive full powers, to direct its military resources for the objects of the League. The Princes of Brunswic and Hessia may regulate the same in their dominions; then the only problem for solution would be, so to organise the Government of these different confederate States, that their particular constitutions did not weaken the military band, with which all would require to be encompassed, during the continuation of the war<sup>1</sup>).

Great are the powers that yet slumber in those parts: they need only be roused. That Great Britain may effectuate. This potent Empire can indeed dispense with the Continent; but it is worthy of a generous nation, which has long enjoyed a happy liberty and stable independence, to secure also these highest of earthly blessings to the offspring of the same forefathers, and thus to renovate the ties that have long united both nations, by commerce of reciprocal advantage and by war of mutual interest. All that are estimable in Germany look to this happy island for aid: nor will it abandon a nation to despair that has fallen rather thro' faults of Government and feeble measures, than thro' individual corruptness!

The Author of these pages himself indeed belongs to the too numerous nobility of northern Germany; but sincerity urges the confession, that many of this class in

<sup>1)</sup> Bgl. die Entwürfe Stein's aus dieser Zeit. Berh: Stein 2, 369 ff. Man bemerke, daß in Gneisenau's Denkschrift von dem Plan der Gründung eines größeren Welsenstaates im Nordwesten, auf den er wenig später einzugehen "für zweckmäßig hielt" (f. Perh: Gneisenau 1, 569, Delbrück 2. Aust. 1, 182, Lehmann in der H. B. 62, 505), noch keine Rede ist.

that country neither possess, nor merit the public esteem. They have utterly forgot their original destination, and sunk into effeminacy, imbecility and passiveness. From this class, generally speaking no voluntary efforts can be expected. Over anxious about its little property, it pays homage to every conqueror; but so much the more vigorous is the rest of the nation, and in it can the greatest hopes be placed, if the universally-extended hate of foreign oppressors be properly directed by the Leaders of the people, and if enthusiasm be kindled, by banishing abuses, that hitherto have lamed the powers of the nation. Yet does even the class of nobility contain many individuals, who are capable of making every sacrifice, who despise the depraved among their fellow-nobles, abhor the dominion of strangers, and instantly will place themselves in the ranks of their Country's defenders. Their example will operate powerfully on the more effeminate members of their body.

What has hitherto been said, rests on the supposition that Austria will incline again to try the fortune of arms; but if she should sign her own death-warrant by an ignominious peace, then nothing is left, but to await the moment, when French rapacity, oppression, and insolence shall drive Nations to despair, force them to become their own advisers, and wring from the excess of misery the determination, with the means, to right themselves. The arrival of that period, however, is uncertain, and might perhaps only appear to posterity, provided the banefull influence of despotism do not completely enervate them. To anticipate these enfeebling effects of oppressing tyranny, it were of the highest moment to occupy divers points on the German coast, of a nature requiring only small garrisons. For such, in the Baltic, Eartholm is peculiarly appropriate; a point, the occupation of which cannot, apparently, be too speedily secured. The possessor of this little rock, with some small armed vessells (having the command of

the sea) becomes Master of Bornholm 1) and here all the disaffected on the opposite Continent might be assembled, who could counteract the total extinction of German spirit, by the application of every moral resource, and at the same time adopt preparatory measures for providing the subjugated nations with the means to wage war, upon disturbances breaking out. Then would Great Britain by the possession of Malta, Gibraltar, Heligoland, and Earthholm. with the larger islands subject to her sway, clasp round her mortal enemy, could deal him the most deadly blows, and in every sea would have shelter for her ships.

Many faults have been committed, many reproaches reciprocally made. Heaven grant that harmony, producing happy results, may henceforth reign, and that past offences be obliterated; for

Iliacos intra muros peccatur et extra.

London. 20. August 1809.

#### VI.

Muszug aus einem Schreiben Alexander Bibfon's an bas Foreign Office. 2) (1810, vermuthlich 17. Januar.)

Being desirous to render the information wanted compleat, I hope you will not consider the following communication superfluous, as it contains no repetitions, and aims also at pointing out how disappointment, similar to

1) Bal. o. G. 5 die auf Erdholm und Bornholm bezüglichen Borfcläge.

<sup>2)</sup> Der specielle Adressat ift ohne Bweifel, worauf die bei ben Aften befindliche Korreipondeng zwischen Georg Sammond und Billiam Samilton ichließen läßt, Samilton, der Rachfolger Sammond's als Unterftaatsfefretar bes Auswärtigen. Als Datumsangabe findet fich am Schluß nur Tuesday

that already experienced, may in future be avoided. I trust it may enable you the better to form a judgement, if any thing can be done in that view, which I may perhaps learn upon waiting on you tomorrow, as I am eager to depart on Friday, provided the weather favours.

Private business calling me to England, towards the close of 1808, Colonel Gneisenau, whose friendship I enjoyed, knowing I had the honour of corresponding with Mr. Garlike<sup>1</sup>), imagined Mr. Canning might, thro' him, be made acquainted with the state of Affairs in Prussia, and that it might thus be ascertained, whether assistance could be reckoned upon, in case of the King of Prussia executing the plans in agitation. I made satisfactory communications to the Colonel; but our intercourse was impeded, partly by the

morning. Nach der Reihenfolge, die der Brief in den Aften einnimmt (zwischen einem Briefe vom 11. und 22. Januar [sunday morning]), wäre dies der 17. Januar. Danach müßte freilich in dem Bermerk auf der Rückseite: R. [Received] Jan. 16. 1810 ein Bersehen steden, 16. statt 17. verschrieben sein.

<sup>1)</sup> Über Barlite, den englischen Befandten in Ropenhagen, banach (1807) Bevollmächtigten in Demel, f. Denfwürdigfeiten von Beinrich und Amalie v Beguelin, herausg. von Ernft, G. 132, Ompteba: Bolit. Nachlag 1, 305, Saffel: Geichichte ber preußischen Politif u. f. w. 1, 44. 343-354, Ruhl: Briefe und Attenftude gur Geschichte Preugens unter Friedrich Bithelm III. 1899, 1. 43. 56. 78. 90. Bur Erläuterung biene eine Stelle aus einem Briefe Gibfon's an Caftlereagh vom 18. Marg 1813: . . . I was of some use to Mr. Garlike then at Kopenhagen, sending the assistance of several British ships when in Prussia in 1807, which induced him on being obliged to leave that country soon after strongly to press me doing the duties of chargé d'affaires in secret, an offer, I could not then accept on account of my mercantile relations and being a line altogother new to me, though I continued giving him every information . . . In consequence of my connection with patriotic men in Prussia upon my going to England towards the end of 1808 I was employed to make certain communications to Mr. Canning relative to the approaching war between Austria and France. By Mr. Garlike's advice I applied directly to Mr. Canning . . . During the year 1809 I was a medium of communication to several agents from Germany etc.

severe winter, and partly by the removal of Minister Stein, which latter circumstance deprived my correspondent of the use of the Prussian ministerial cypher, employed in a particular way, untill the Colonel at length obtained it by order from the King, to explain my letters (a proof that the King's disposition was with Britain). In the mean while, without replies, Mr. Kleist arrived; and perceiving by his introductory letter to me, and conversation, the object of his journey, I discovered myself to him, and tendered my services. He frequently made use of them, and sometimes found my advice usefull, particularly in the recommendation to act throughout with strict plaindealing, candour and honour, as the only means of ensuring success. He by that chiefly, I believe, gained the confidence of Mr. Canning, which appears afterwards to have made him giddy. - Among other respectable introductions Mr. Kleist had one to Mr. Brinkman, the Swedish Minister, who recommended him to Mr. Canning, and I subsequently took the liberty to mention his communication to this British Minister, as, in my opinion, proceeding from the same source as mine, tho' thro' an indirect channell, and in order to prevent any unfavourable impression, in consequence of different seemingly unconnected applications 1).

I am persuaded, in my own mind, Mr. Kleist was sincere in his intentions, when here, to serve the public cause, and that he only forgot himself, after communicating with his relation, General Rüchel, upon his arrival in Pommerania, in the middle of May last. This Officer did not chuse to adventure his services, unless a very considerable Army was previously provided, as he did not enjoy sufficient popularity to be able to expect raising

<sup>1)</sup> Diefe Stelle dient zur Erläuterung resp. Berichtigung des Sapes Gneisenau's: "Durch Alexander Gibsone wurde er Mr. Canning empfohlen" (Berp: Bneisenau 1, 615).

that himself; and hence he and Mr. Kleist must have deemed it most expedient for their own private interest to employ the means in their hands to influence the King to act, no doubt hoping then to gain their end. This is corroborated by Mr. Kleist proceeding from General Rüchel for Berlin, the very moment he affected, in a letter to me, not to dare going thither, and immediately directing himself to Minister Golz; my Government afterwards claiming the merit of his mission, as has been repeatedly stated in letters to me<sup>1</sup>), altho' I know positively he was sent by Count Chazot; and by his getting his dismission soon after, with the rank of Major, altho' previously only Captain Lieutenant.

Count Chazot had unfortunately not properly communicated with Colonel Gneisenau on Mr. Kleist's mission, and hence arose an injurious want of unity, which I endeavoured to remedy, by attaching myself to Mr. Kleist here, and engaging him to acquaint the Colonel, on his arrival there, with the result of his journey, that all might act in concert. Nor could I doubt that he would do so, accompanied as he was by Lieutenant Maimburg, but who unfortunately returned immediately. Indeed I deemed that preferable to writing, or going over myself, as at one time intended, considering I would be necessary to maintain the necessary communication, untill a person, properly authorised was sent over, which I pressed. I contented myself with simply acquainting Colonel G. with this arrangement, and recommending his acting accordingly; at the same time informing Mr. Canning of it. Colonel G. was then in Silesia, waiting a reply to proposals for raising a corps made to the British early in spring, thro' Mr. Hardenberg at Vienna, and taking preparatory measures 2). Count

<sup>1)</sup> Der Sinn dieser untsaren Stelle tann nur fein: Rleift führte, wie Gibson aus zahlreichen Briefen entnahm, den Ursprung seiner Sendung auf die Initiative ber englischen Regierung zurud.

<sup>\*)</sup> S. o. S. 28 Mnm. 1.

Chazot had been called 'to Königsberg, to answer for supposed connivance at Schill's departure from Berlin, where the Count was commandant. Mr. Kleist, upon his return, communicated with neither of these men, by whom he had been employed, and whose names he had used. He did not even give Count Chazot notice of what he had effected, altho' this person was at the expence of his journey, untill required to do so, some time after; but never addressed himself to Colonel Gneisenau, till the latter had departed for this Country 1) (in July, I think), and before called upon by some of the Colonel's friends, for an explanation to my repeated mention of communications made thro' his medium to the Colonel.

In the meantime the favourable moment was past. The knowledge of the arrangements with Mr. Kleist probably prevented an answer from hence to Colonel Gneisenau's proposals for raising a Corps, as did possibly Mr. Kleist's unwarrantable concealment from the Colonel the execution of that project. Had it been brought to bear, it is by no means improbable, from the feelings of the Prussian Army and Country, that Frederic William must have declared in favour of Austria, and placed himself at the head of the plan for general insurrection in Northern Germany, of which the regular Army, secretly augmented to between 80 and 100 000 men, would have presented a strong central point. The nature of Major Blüchers, and shortly after of Colonel Gneisenau's mission to this country (which I shall do myself the honour to mention at meeting) evinces this sufficiently, as well with respect to the Army as King, in addition to the information already in your possession, thro' me, and which Mr. Maimburg no doubt can corroborate, as events related in the public papers have done.

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 12 Anm. 2.

It may not be superfluous to remark here, that the Austrians are also to blame, for the patriotic spirit in Northern Germany not being rendered effective, tho' they had been made well acquainted with it; which they might have done, as well by direct measures, as by particularly directing an English diversion to that object, neither of which was done; on the other hand it is too true, that the petty jealousies of the Prussians themselves, and other German nations, operated towards preventing a general rising in favour of Austria, tho' these would have been overcome, had a vigorous systematic plan been acted upon.

The moment I learnt that Mr. Kleist with-held communicating with Colonel G., I thought it my duty to surmise it to Mr. Canning, tho' in the most delicate manner; and upon finding my suspicions confirmed, I not only repeated that notice, but gave Mr. Maimburg that information which led him to make Mr. Kleist account for the money entrusted to his care, thus remedying the evil, as far as lay in my power.

With respect to Major Blücher, I availed myself of the experience derived from that want of concert, to recommend the transfer of his mission here to the Colonel, which he most cheerfully complied with, the Colonel possessing the entire confidence of his father, the General; while I made free, at the same time to submit to Mr. Canning, how beneficial it might be to establish a solid point of unity, if the Colonel's mission was judged to present an opportunity to do so. The Colonel was well received by Mr. Canning; but circumstances proved unpropitious. He at the same time cultivated the acquaintance of Count Münster, in the view partly to remove jealousies, and establish confidence between Prussia and Hannover. With Prince Stahremberg he did the same. The Colonel left this country, rather under an unfavourable

# 44 Alfred Stern, Reife Gneisenau's nach London i. 3. 1809 2c.

impression that nothing would be done, after the conclusion of peace, which a longer stay might have changed. Having been blamed by some persons, unacquainted with the real nature of his relations here, that he remained too long for the good of the King, or too short for the good of the cause, I think it proper just to say, that he could not with propriety depart, while room was left for hope, nor remain beyond that period, exposed to the risk of his return being prevented by the winter, supposing France might have views against Prussia, which rendered his presence desirable, the 'that has not proved so....

# über den hiftoriographischen Charafter der Gedanten und Erinnerungen des Fürsten Otto v. Bismard 1).

Bon

# Michard Fefter.

In nova fert animus. Erwarten Sie in dieser Stunde von mir keine Orientirung über den gegenwärtigen Stand der historischen Studien. Bas den Bertretern anderer Fächer als eine willkommene akademische Pflicht erscheinen mag, erinnert den Historiker an die Grenzen seines Könnens, warnt ihn davor, Sie zu Zeugen eines Ikarus-Fluges durch unendliche Käume zu machen. Gestatten Sie mir den Berzicht auf ein Thema, das den Rahmen einer Kede sprengen würde. Lassen Sie mich von einer neuen historiographischen Leistung, nicht von körperlosen Doktrinen reden.

Denn Thaten sprechen. Niemals werden sie ihr Erstgeburtsrecht an die Theorie verkausen. Man hat der Historie den Charafter einer Wissenschaft absprechen wollen, weil sie sich von jedem neuen Tage belehren lassen müsse. Der Historiker leugnet das nicht, meint aber, daß eben darin ein ununterbrochener Antrieb zu wissenschaftlicher Ersorschung des Zusammenhanges der Dinge liege. Ohne dem Natursorscher seine Beschränkung auf

<sup>1)</sup> Rede, gehalten jum Eintritt in die philosophische Fakultät und in den Senat der Universität Erlangen.

bas Borhandene, auf die Schöpfung, zu beneiben, ftellt er bie Thatfache fest, daß gerade die Naturwiffenschaft in bem gur Reige gehenden Sahrhundert im Banne der hiftorischen Beltanschauung gestanden bat, daß alle umgefehrten Bersuche, die naturwiffenschaftliche Methode auf die Siftoric gu übertragen, platt zu Boden gefallen find. Rein beutscher Siftorifer hat bor gebn Jahren gewußt, was heute jedes Rind abnt, bag die Welt wieder einmal größer geworden ift, daß erft feit bem zwanzigften Sahrhundert von einer Beltgeschichte im Ginne einer Menichheitsgeschichte, eines universalen Rulturfreifes bie Rede fein fann. Bas wird ber Naturforicher ber Beltpolitit und bem Belthandel entnehmen, als etwa die bequemere Buganglichfeit feit Nonen vorhandener zufällig ungehobener Forschungsobjette. Der Diftorifer aber fteht beute mit verhaltenem Athem gur Geite, um bas Bragen neuer Werthe und Begriffe gu fonftatiren. Sinnend verweilt er vor dem uralten Rathiel des perfonlichen Momentes in der Geschichte, wehrt fich nach Rraften gegen die Daffenfuggeftion, die Bezwingerin der nuchternften Ropfe, und weiß fich gefeit gegen ben thorichten Spruch eines Beifen, daß nichts Reues geschehe unter ber Sonne. Der ebenso verworrenen wie verwegenen Theorie bes Imperialismus fest er gelaffen ihre Benefis, Die Nachtheit der Thatjachen, entgegen. Es ift nicht jeines Amtes, dem handelnden Menichen neue Bege zu weisen. In die Pragis greift er nur mittelbar ein als Erzieher zu biftorifchem Denfen. Im unablaffigen Bufchauen liegt feine Starte. Je icharfer und weiter fein Blid, befto gemeinnutiger fein Birten.

Bo aber ware das historiographische Novum, das nach einer Definition verlangte? Irre ich nicht, so ist mit der Frage auch die Antwort gegeben. Ich darf es als einen Borzug meines Themas betrachten, daß ich mit aufgedeckten Karten vor Sie hintreten kann, um Ihnen die Resultate meiner Studien über den historiographischen Charakter der "Gedanken und Erinnerungen" des Kürsten Otto v. Bismarck vorzulegen.

Wenn ein Analphabet ein Buch verkehrt zur Hand nimmt, wird er ausgelacht. Die Aufnahme ber "Gedanken und Ersinnerungen" könnte noch stutiger machen. Es schien sich von

felbst zu verstehen, daß niemand beffer Beschichte schreiben tonne als ber Mann, ber bie neuere Beichichte gemacht hat. Der Erinnerung an Cafar, an Friedrich ben Großen hatte es gar nicht bedurft. Taujende hatten bas unvergleichliche Erzählertalent bes Fürften fennen gelernt. Taufenden ftand er wiederum bor Mugen, wie fie ihn im Reichstage, beim parlamentarischen Fruhichoppen ober am häuslichen Berbe gesehen hatten. Man glaubte feine Stimme gu horen, man laufchte und man erlag bem alten Bauber. Gelbft Lothar Bucher, ber Beburtshelfer ber "Gebanfen und Erinnerungen", hat von dem fürstlichen Erzähler nichts Un= beres als Beschichte erwartet. Lange genug hatte er im Dienste bes Gewaltigen feine feine Feber getummelt, um nicht bie Grengen amifchen Bolitif und Siftorie, Bubliciftif und Beichichtichreibung genau zu fennen und zu achten. Mit ftillem Reide fah er Beinrich v. Sybel, geschweige benn tief unter ihm ftebende Beifter aus bem Bollen fchöpfen 1). Als nachfter Beuge und Mitarbeiter einer großen Bergangenheit hoffte er, bag er bereinft ein ober bas andere hiftorische Rapitel als fein Altentheil bebauen fonne2). Er hat bann abermals Entjagung genbt, um feinem Meifter und bamit, wie er vorausfette, ber feuschen Mufe ber Beichichte zu bienen.

Ich werbe auf Bucher's Enttäuschung zurücksommen. Wie ihm ist es vielen gegangen. Aus der Zeitgeschichte, aus den Kommenstarien wurden Memoiren mit allen Borzügen und Schwächen dieser Literaturgattung. Man wollte den Fürsten zünstig nehmen, und man sah sich schließlich gezwungen, einen Maßstab nach dem anderen als untauglich beiseite zu legen. Der Bergleich mit Goethe's "Dichtung und Bahrheit" wirkte nur verwirrend, weil nicht jede Arbeit eines Künstlers ein Kunstwert ist, weil der "latente Poet" in Otto v. Bismarck auch in den "Gedanken und Erinnerungen" infolge ihrer ruckweisen, völlig kunstlosen Entstehung satent bleiben mußte. Wit mehr oder weniger Pietät wurden die "Erinnerungen" secirt. Erst allmählich dämmerte

<sup>1)</sup> Buid, Tagebuchblätter 3, 53.

<sup>\*)</sup> U. a. D. 3, 93, 205, 209.

die Erkenntnis, daß der Titelerfinder, mag es Lothar Bucher oder Bismarck selbst gewesen sein. I, nicht umsonst den "Gedanken" vor den "Erinnerungen" den Bortritt gegeben hatte. Unter den zahlreichen Bismarck-Studien des vergangenen Jahres sind ihr Otto Kämmel, Friedrich Meinecke und Erich Marcks wohl am nächsten gekommen. Die seine Analyse der "Erinnerungen" in der Studie des Leipziger Kollegen drängt wiederholt dazu hin. Schon früher auf dem umgekehrten Wege begriffen, sand ich in dieser Gegenprobe die werthvollste Bestätigung eigener Wahrenehmungen. Auch unsere Betrachtungen sollen uns vom Besionderen zum Allgemeinen leiten. Nicht auf die Zahl, auf die Auswahl der Beispiele wird es ankommen, meine Ansicht mit ihren Konsequenzen deutlicher zu machen.

Beginnen wir mit ber Frage nach Bismard's Berhaltnis ju bem, mas man ben Fribericianischen Bedanfen nennen fonnte. Das politische Brogramm bes Eroberers Schlefiens follte fich ichon in feinen jungen Tagen, turg nach feiner Thronbesteigung, einer überraschten Belt enthüllen. Bismard ftand über ein Jahrzehnt im Staatsbienfte, noch langer im öffentlichen Leben, ebe er daran benfen fonnte, das öftliche Unnegionswert Ronig Friedrich's im Westen abzuschließen, ehe er über die Macht verfügte, Breugen in einen saturirten Staat zu verwandeln. Der eine wie ber andere, Friedrich und Bismard, bat die Belegenheit beim Schopfe erfaßt. 3hr Eintreten auf Tag und Stunde vorauszusehen ober gu berechnen, ift feinem Menschen gegeben. Der Bille, fie gu ergreifen, muß allemal vorhanden fein, wenn fie nicht wieder ent= ichlüpfen foll. Friedrich ber Große hat bas in feinem politischen Testamente von 1752 Träumereien (Reveries politiques) genannt2). Wann und was hat ber herr von Bismard-Schonhausen geträumt?

Laffen Sie mich offen gestehen, daß eine runde Antwort heute noch nicht möglich ift, daß fie vielleicht niemals möglich

<sup>1)</sup> S. unten S. 60.

<sup>2)</sup> La politique a sa métaphysique. M. Lehmann, Friedrich ber Große und der Ursprung des Siebenjährigen Krieges S. 94 ff.

fein wird. Bir muffen froh fein, wenn uns ein oder bas andere Bliglicht bas Dunfel erhellt. Berfegen wir und einen Mugenblid in die Sigung ber preugischen zweiten Rammer vom 3. Degember 1850. Erft vor wenigen Bochen find bei Brongell amifchen ben baierifch-öfterreichischen und ben preugischen Borpoften einige Schuffe gewechselt worden. Bor wenigen Tagen hat Otto v. Manteuffel in Olmus ben Rudzug in ber furheffischen und in der holfteinischen Frage angetreten. Dem Abgeordneten für Rathenow, Beren v. Bismard-Schonhaufen, ift Die migliche Aufgabe zugefallen, fechtend ben Rudzug bes Minifters zu beden. Er hat feine Uhnung davon, daß Manteuffel die Baffen durch ben Abruftungsparagraphen ber Olmuger Bunktation bereits meggeworfen hat. Er fpricht in ber Meinung, ber Regierung gu befferer Ruftung eine Athempaufe zu schaffen. Auch wenn ihm bas gelange, ware er, fo wie die Dinge liegen, nicht friegsluftig. In ber Beurtheilung ber furheffischen Frage ift er noch gang ber alte Junter. Das turheffische Bolt und ben jammerlichen Sprögling aus erlauchtem Beichlechte findet er einander werth. Die Rolle bes Buttels, Die Exefution im namen bes Bundes, reigt ihn ebenfo wenig wie die Rolle bes liberalen Berfaffungeschützers. Die gange Sache ift in feinen Mugen feinen Schuß Bulver werth. "Die einzige gefunde Grundlage eines großen Staates - ruft er aus - und baburch unterscheibet er fich wesentlich von einem fleinen Staate, ift ber ftaatliche Egoismus, nicht die Romantit". Es scheint ihm "eines großen Staates nicht wurdig, fur eine Sache gu ftreiten, Die nicht feinem eigenen Intereffe angehört". Er murbe ale erfter gum Rriege rathen, wenn ihm jemand ein wurdiges Biel zeigte.

Rann und darf es der Redner selbst der Kammer zeigen? Mit offenen, unzweideutigen Worten gewiß nicht. Er zieht es vor, von frevelhaften Kabinetstriegen, von der unverletten Soldatenehre des preußischen Heeres zu sprechen, ehe er wörtlich fortsährt: "Eroberungen wollen wir nicht machen. Ich will nicht erörtern, inwiesern das zu bedauern ist, inwiesern jemand einen Krieg vielleicht gern führen könnte, der keinen anderen Grund hat, als daß sein Rönig und Kriegsherr fagt: Das Land gefällt mir, ich will es besigen" 1).

Sie erinnern fich alle bes prachtvollen Briefes an Raifer Wilhelm I. vom 18. Dezember 18812). Der Reichstangler erzählt feinem alten herrn, wie ihm einft in ber Ronfliftszeit traumte, bag die fperrende Felsmand, von feiner Reitgerte berührt, gurudwich, daß er im Thale preußische Truppen mit wehenden Fahnen auf dem Mariche erblidte. Der Rebner vom 3. Dezember 1850 scheint mit offenen Augen am hellen Tage Gesichte zu feben. Die friegerische Lösung ber furheffischen Frage mare für ihn bie Unnegion bes Chattenlandes durch Breugen. im übrigen ber Junter noch nicht gang verleugnen, bier fündigt fich ein von ben tonservativen und legitimistischen Schranten ber Manteuffel und Gerlach völlig befreiter Beift an. Gine Karrifatur jener Sahre läßt Friedrich Bilbelm IV. ben Spuren bes alten Frit folgen und beftandig baneben treten. Der ftaatliche Egoismus mußte bem Ronig von Breugen fagen, bag ein territoriales Band zwischen feinen weftlichen und öftlichen Provingen etwas Anderes ift als eine fummerliche, im Ernftfalle regelmäßig verfagende Etappenftrage. Zweifel, Bismard hatte fich an des Königs Stelle nicht fo weit vorgewagt, es fei benn, um einen Borwand zur Annegion Rurheffens zu haben.

Der stenographische Bericht jener Kammersitzung vom 3. Dezember meldet nicht, daß der Abgeordnete v. Bismarck bei der angesührten Stelle durch Zwischenruse unterbrochen wurde. In ihrer verklausulirten Form sind seine Worte keines: Hört, hört! gewürdigt worden. An rednerische Extravaganzen des tollen Junkers war man zu sehr gewöhnt, als daß man jeden Seitensprung, jeden Gedankenblit seiner Reden sonderlich beachtet hätte. Der Redner selbst aber hat seine Worte mit nichten vergessen.

<sup>1)</sup> Die politischen Reden des Fürsten Bismard. Ausgabe von Horst Kohl 1, 270. Bei Sahn, Fürst Bismard 1 (1878), 38 ist die citirte Stelle weggelaffen! Ob auch in anderen alteren Ausgaben?

<sup>2)</sup> G. u. E. 2, 194.

Den "Gedanken und Erinnerungen" ift (1, 71-74) ein langerer Muszug einverleibt. Die wichtigfte Stelle, hiftorifch genommen, ift weggelaffen.

Daß hier fein Bufall obwaltet, baß Fürst Bismard hier absichtlich feine Fribericianischen Träume unterdrückt hat, wird uns jur Bewißheit, wenn wir die Stellung ber "Gebanfen und Erinnerungen" ju bem Unnegionsgebanten noch weiter verfolgen. Im dreizehnten Rapitel behauptet ber Gurft, es fei ihm nicht gelungen, 1866 feinem Monarchen "bie Borftellung annehmbar ju machen, daß Preugen an ber Spige bes nordbeutschen Bundes einer Bergrößerung feines Gebietes faum bedürfen murbe". Huch im einundzwanzigften Rapitel bezeichnet er die Annexionen unter bestimmten Boraussegungen als entbehrlich. Dan habe "dafür Erfat in ber Bundesverfaffung fuchen fonnen". Die Annegions-Iuft ift gang auf Seiten Ronig Wilhelm's. Wenn Bismard Die Belegenheit beim Schopfe faßt, erscheint er nur als das ausführende Organ bes foniglichen Billens.

In Wahrheit wird fich die Sache gerade umgefehrt verhalten haben. Die Darftellung bes Fürften ift infofern gang forrett, als er noch in feiner bei Spbel ausgezogenen Dentschrift vom 12. Juni 18661) vorichlug, ben Regierungen von Raffau, Rurheffen, Sannover und Sachfen ihren Landbefig und ihre Souveranetat ju garantiren, wenn fie bie Bundesreform nach Breugens Antragen annehmen wurden. Breugen fonnte auf die Unnexionen verzichten, wenn die nordbeutschen Mittelftaaten fich fügten. An biefem "Wenn" bing einen Augenblick bie Enticheidung. In ber bestimmten Erwartung, bag die Berblendung ber Begner die von ihm gestellte Alternative: Bund unter Breugens Führung ober Annexion auf die einfachere Formel: Annexion bringen werbe, hat Graf Bismarcf jenen Borichlag gemacht. Die Annexionsluft mar bei ihm zweifellos vorhanden. In König Wilhelm ift fie, bann allerbings in verftarftem Dage, erft in bem Augenblick erwacht, als er bas Schwert zog. Ich lege nicht allzuviel Gewicht barauf, daß die "Gebanken und Er-

<sup>1)</sup> Begründung bes Deutschen Reiches 4, 438 ff.

innerungen" ben Bechfel ber Belegenheiten im Sauptquartier nicht von Tag ju Tag verfolgen, daß fie ftarter, als es bem Siftorifer erlaubt mare, zusammenziehen. Soweit fich heute ber Bang ber Nitolsburger Berhandlungen überhaupt flarlegen läßt, hat es Max Leng in eingehender und scharffinniger Unterfuchung gethan 1). Die Unnexionsalternative Bismard's: Bang ober Nichts barf nicht zu fehr gepreßt werben. Unter ftarferem und nachhaltigerem Drude Louis Napoleon's wurde er ichlieglich bem Nichts doch wohl ein Salbes vorgezogen haben. Im allgemeinen hat es feine Richtigfeit, bag er für gange Arbeit mar. Aber er war es, soweit der aus der Traumwelt in die Wirklichfeit verfette Bille in Frage tam, von allem Unfang an. Er hat bem Billen feines herrn nur barum bie zwechmäßigfte Richtung geben fonnen, weil feine Bebanten ichon langft biefe Richtung eingeschlagen hatten. Der Siftorifer fann ohne erhebliche Modififationen nur einen Sat ber Darftellung bes Fürften unterschreiben. Es ift mohl buchftablich zu verstehen, daß Bismarck "Anderungen ber Staatsgrenzen in Subbeutschland für feinen Fortschritt gur Ginigung bes Bangen" gehalten hat. Bie weit feine Absichten auf Sachsen gingen, wie weit fie gegangen waren, ohne die Beforgnis vor Frantreich, ohne die Bartnäctigfeit Ofterreiche, wird ben Lefern ber "Gebanten und Erinnerungen" nicht verrathen.

Alles in allem gewiß ein bedenkliches Zeugnis für den Historiker. Auch der nichtzünftige Memoirenschreiber pflegt sich durch eine absichtlich gefärbte Darstellung unsere Gunst zu verscherzen. Gedächtnissehler sind verzeihlich. In den "Gedanken und Erinnerungen" aber wird die Sache durch den Sinn der Worte auf den Kopf gestellt. Was auch daraus gesolgert würde, die Wahrheit müßte gesagt werden. Wünschen wir uns Glück, daß es hier nichts zu beschönigen gibt. Der zureichende Grund für die diplomatische Darstellung des Fürsten ist ja mit Händen zu greisen. Bismarch's Verhältnis zur Historie ist so frei und großeartig gewesen wie die Gesinnung des großen Kursürsten. Zeders

<sup>1)</sup> Bur Rritif ber B. u. E. G. 66 ff.

mann weiß, wie er in Beinrich v. Sybel feinen Samuel v. Bufenborf gefunden hat. Gine Warnung Bucher's vor zu weitgehender Liberalität ift in ber Hauptsache ju fpat gefommen 1). Nicht nur Sybel, auch Boichinger und andere hat ber Fürft ruhig gewähren laffen. Mar Lenz tonnte an ber Sand bes Sybel'schen Buches Die Erzählung des Fürsten fontrolliren und ergangen. Die Burudhaltung ber "Gedanfen und Erinnerungen" mag bem Renner ber Geschichte überfluffig erscheinen. Thatfachlich ift fie gang jelbstverftandlich. Es ift boch etwas Anderes, ob ber Mann ber Feber ober ber Mann ber That biefelbe Sache ergablt. An feiner Stelle feines letten Bermachtniffes bat Fürft Bismard mehr Urfache gehabt, seines Grundsages: quieta non movere zu gebenten. Die Ara ber Annexionen ift 1866 geschloffen worden. Der "Bater ber Unnerionen" 2) hatte feine Beranlaffung, eine offene Beichte abzulegen. Mittel= und Rleinstaaten follten fich im nordbeutschen Bunde und im Deutschen Reiche neben bem faturirten Breugen mohl fühlen. Wie ware bas möglich gewesen, wenn fie bem Schöpfer ber Bunbesverfaffung nicht ruchaltlos vertrauen durften! Gine Geschichte des Bundesraths wird einmal zeigen, baß Fürst Bismarck fich biefes Bertrauen in der That erworben und erhalten hat. Über fein Grab hinaus bilbet es ben festesten Ritt des Deutschen Reiches. Wie oft hat man im letten Jahrzehnt bem grollenden Achill vorgeworfen, daß er fein eigenes Wert gerftore, daß er mit frevler Sand feinen Ruhmesfrang gerpflude! Un biefer Stelle feines Buches zeigt er fich gang gewiß als Erhalter. Nicht ben Lorbeer Rlio's, eine Burgerfrone hat er sich verdient.

<sup>1)</sup> Buich, Tagebuchblätter 3, 53 jum 25. Dft. 1881: Sybel ift "auf Bezugnahmen auf das ihm Borenthaltene [bie von Bucher bezeichneten Uften über die ungarifche Legion und andere Secreta] geftogen und hat nun auch diefe Dolumente haben wollen, wobei er gemeint hat, als Direttor bes Staatsarchivs betame er fie boch einmal in die Sande".

<sup>2)</sup> Ausdrud von Mards, Fürst Bismard's G. u. E. C. 90. Mards fest ein Fragezeichen babinter; tropbem hat auch er "ben Gindrud, daß Bismard die norddeutichen Unnerionen nicht nur widerstrebend, fondern außerft aftiv angefaßt und durchgefest habe".

Um fo auffallender fonnte bas unumwundene Bestandnis bes Fürsten erscheinen, daß er "von Anfang an die Annexion Schlesmig-Solfteins unverruct im Muge behalten" habe (2, 9). Dier macht er fein Dehl aus feiner Marschrichtung. Erft nach langem Bogern und Schwanten folgen ihm Ronig und Kronpring 1). Richt umfonft ift ber britte Band Sybel's ber fchonfte geworden. Un die Lojung ber heillos verwickelten fchleswigholfteinischen Frage hat der Fürft mit besonderer Genugthuung jurudgebacht2). Es ware begreiflich, wenn ihn gerade diefe Erinnerung eine Ausnahme machen ließe. Bergeffen wir jedoch nicht, daß Schleswig-Solftein bem Ronig von Danemart, feinem beutschen Fürsten entriffen murbe. Die Bezeichnung einer vertriebenen Dynaftie mare fur die Augustenburger nicht am Plate. Durch die Bermählung einer Tochter des Erbpringen von Auguftenburg mit bem fünftigen preußischen Thronerben, burch bas Diadem unferer Raiferin find ihre Unipruche langft aus ber Belt geschafft. Der Staatsmann burfte fich in biefem Rapitel feiner Erinnerungen erlauben, was ihm an anderer Stelle feine politische Befonnenheit ichlechterbings verboten hat.

Denn darauf kommt es allemal an, daß wir nach dem zureichenden Grunde fragen. Wer die Frage unterläßt, darf auch
keine Antwort erwarten. Ich habe mich keinen Augenblick darüber gewundert, daß die "Gedanken und Erinnerungen" Roggenbach's badische Annexionsgelüste nach der baierischen Pfalz im
Jahre 1866 erwähnen, die baierischen Gelüste nach der badischen

<sup>1)</sup> D. Kämmel, Krit. Studien zu den G. u. E. S. 28, hat den in den G. u. E. erwähnten Conseil zu datiren gesucht und sich für den 2. Januar 1864 entschieden. Aber schon am 1. Juni 1865 hat Bismard im Landtage erklärt: "Es gibt Protokolle . . . amtlicher Sitzungen . . . , aus denen Ihnen in Zukunft beweisbar sein wird, daß wir (d. h. Bismard) seit dem Dezember 1863 unsere Ziele nicht gewechselt haben." 1877 hat Bismard übrigens den Borgang in einem Punkte abweichend dargestellt. Bgl. Busch, Tagebuchblätter 2, 483. In den G. u. E. veranlaßt der König die Aussassung im Protokoll, bei Busch erlaubt sie sich der Protokollsührer Costenoble selbst.

<sup>2)</sup> Bujch 1, 187; 2, 483.

Bjalg im Jahre 1870 übergeben 1). Die lette beutsche Lander= auftion gehört nun einmal in bas Jahr 1866. Den Abschluß ber territorialen Entwicklung Deutschlands will ber Reichsgrunder rejpeftirt miffen2). Das lette Auffladern bes territorialen Bebantens in Baiern fällt vor den Abschluß der Berfailler Bertrage. Daß folche Rachweben ein großes hiftorisches Intereffe haben, verfteht fich von felbft. Rur ift nicht bas hiftorifche, fondern das politische Intereffe für den erften Rangler bes Deutschen Reiches auch nach seiner Entlassung bas maggebenbe gemeien.

Das tritt am auffälligften ba ju Tage, wo ber Fürft gang hinter ben Dotumenten zu verschwinden scheint, wo er nicht immer die gleiche Burudhaltung beobachtet hat. Das Rapitel: "Ronig Ludwig II. von Baiern" ift nicht nur bas funftlosefte; es befriedigt auch unter bem Gefichtspuntte ber Erinnerungen am wenigften bie Reugierde bes Lefers, in erfter Linie bes baierifchen Lejers. Zwei Seiten genugen bem Autor gur Charafterifirung feines Berhältniffes zu bem unglücklichen Monarchen. Bir erfahren in ber hauptsache nur, wie er mit dem baierischen Kronpringen befannt murbe. Daran reiht fich ber Briefmechfel zwischen bem Ronig und bem Reichstangler. Die Entstehung bes betannten Raiferbriefes wird an einer anderen Stelle, im Rapitel : "Berfailles" ergahlt, ber Briefmechfel bei Befprechung bes Dreibundes burch Mittheilung breier Dofumente ergangt. Bemerfen wir wohl, feine einzige perfonliche Erinnerung aus der Beit nach ben Berfailler Berträgen. Nicht immer ift Bismard fo farg in feinen Mittheilungen gewesen. Ich erinnere nur an die Riffinger Mudienz des Redafteurs der Neuen Baierifchen Landeszeitung Anton Memminger vom 16. August 18903). Dort hat Bismard gang offen über fein Berhalten gur Beit ber Rataftrophe, über

1) Man febe, wie er Buich gurechtwies, als diefer 1885 meinte, daß Braunfcweig bald preußisch werde. Tagebuchblätter 3, 194.

<sup>1)</sup> Rämmel a. a. D. G. 96.

<sup>3)</sup> Boidinger, Gurit Bismard. Rene Tijdgefprache und Interviews. 2, 359-361. Bgl. auch Boidinger, Bismard und die Barlamentarier 3, 213 ff.

Die telegraphische Unfrage des franken Ronigs und feine Untwort geiprochen. Mit einem breifachen Borbehalte erlaubte er Demminger, nach feinem Tobe alle feine Worte in die Offentlichfeit gu bringen. Die Rücksicht auf Lebende, bas Intereffe bes Reiches und bas Intereffe Baierns glaubte er bem Journaliften empfehlen ju muffen. Dit ber größten Beinlichfeit bat er fich felbft in ben "Bebanten und Erinnerungen" danach gerichtet. Dhne es auszufprechen, lentt er burch die Beröffentlichung bes Briefwechfels ben Lefer feines Buches an der Sand ber Erinnerung auf einen Gebanten besonderer Urt. Der Sinweis des Bundestanglers auf bas Berhältnis ber Bismards zu ben wittelsbachifchen Marfgrafen von Brandenburg war nur ein argumentum ad hominem, eine romantische Reminiscenz für ben Romantifer 1). Die Beziehungen, Die fich baran fnupfen follten, find mehr gewesen. Der Briefwechsel foll und wird vorbildlich wirfen. Dit der beamtenmäßigen Stellung bes Reichstanglers ju Baiern im Bunbesrath ift es noch nicht gethan. Der erfte Berbundete bes beutschen Raifers hat Aufpruch auf einen intimeren, unmittelbaren Ginblid in die Politit bes Deutschen Reiches. Gie feben, wie bier eines am anderen hangt. Mit Recht hat fich Fürft Bismard bes Bertrauens der Bittelsbacher gerühmt. Die Burudhaltung des Ergahlers in ber Unnegionsfrage, feine forgfältig abgewogenen Mittheilungen über fein Berhaltnis zu Ronig Ludwig II. beweifen, daß er es reichlich verdient hat.

In bemselben Zusammenhange will auch die Stellungnahme des Fürsten zu dem Kronprinzen-Tagebuche Kaiser Friedrich's gewürdigt sein. Der Versaffer der "Gedanken und Erinnerungen" hat die einschlägigen Indiskretionen Busch's nicht voraussehen können<sup>2</sup>). Wir wissen jetzt, daß er selbst keinen Augenblick an eine Fälschung geglaubt hat. Erinnern wir uns, daß die Versöffentlichung in die Anfänge Kaiser Wilhelm's II. siel, daß die Erschütterung des Vertrauens zu dem Vater dem Sohne seine

<sup>1)</sup> Auch hier ist die Kritik der G. u. E. zu voreilig gewesen. Das argumentum ftand in einem privaten Begleitschreiben zu seinem Briefe vom 27. Nov. 1870. Bgl. Kämmel S. 104.

<sup>2)</sup> Tagebuchblätter 3, 243-246, 250-252. 255 ff.

Aufgabe erheblich erschweren mußte. Wenn ber Reichstangler por einer guten, fraftigen Luge nicht guruchfchrecte, lagen politische Grunde zwingender Natur vor. Auf hiftorische Kritif war es bei feinen Zweifeln an ber Echtheit des Tagebuches nicht abgesehen. Es barf une nicht wunder nehmen, die "Gedanken und Erinnerungen" noch auf bemfelben Standpuntte gu finden. Das Urtheil bes Fürsten ift in ber Zwischenzeit eher noch schroffer geworben. Bur Beit feines Immediatberichtes an Raifer Bilhelm II.1) wußte der Reichstangler noch nicht, wer der Berausgeber fei. Der Ungriff auf bie Falfchung hatte feine perfonliche Spige. Mit bem Beraustreten Geffden's aus bem Dunfel ber Anonymitat murbe bas anders. Es ift noch feineswegs gejagt, bağ ber Berausgeber einer Falichung felbft ber Falfcher fein muffe. Man wird bemnach bem Bismard'ichen Buche ben Borwurf nicht ersparen fonnen, daß es einen gang grundlofen Berbacht gegen Geffden ausspricht2). Wer will, mag bas abicheu= lich finden. Bang unerflärlich ift es boch nicht. Der Nordbeutsche glaubt fich im allgemeinen über fubbeutsche Stimmungen binwegfeten zu burfen. Denn er fennt fie nicht, ober er beurtheilt fie fchief. Gefiden und die Redaftion ber Deutschen Rundschau haben zweifellos bona fide gehandelt. Der Bedante, einen bummen Streich begangen zu haben, ift Beffden gewiß erft getommen, als fich bas Gewitter über feinem ichuldlos ichuldigen Saupte entlud. Rur wenige Beglaffungen, und bas Tagebuch ware unangefochten in die Welt gegangen. Der Reichstanzler aber hatte jenen Stimmungen Rechnung zu tragen. Unwillfürlich fah er Reichsfeindschaft, wo wir nichts als die unüberlegte Borbringlichfeit bes eitlen Ratheberdiplomaten zu feben vermögen.

<sup>1)</sup> Bom 23. Gept. 1888. Rohl, Bismard-Regeften 2, 464 ff.

<sup>2)</sup> G. u. E. 2, 117. Daran wird durch bie Bemerfungen bes Fürften bei Bufch 3, 268 nichts geanbert. Die beiden von Bufch (3, 255) ein= gesehenen Rriegstagebücher, bas fürzere und bas langere, find bon bem Rronpringen eigenhandig geschrieben. Die Betrachtungen mogen ihm, wie Bismard vermuthete, von Geffden, Roggenbach u. A. fuggerirt worden fein. Thatfache ift, daß er felbft fie bertritt, daß Geffden fie alfo nicht nachs träglich eingeschoben hat.

Bei allem Mitleid mit bem ichonungslos Berfolgten burfen wir nicht außer Acht laffen, daß Beffden's hiftorifch politifche Thatigteit zuweilen auch auf andere irritirend gewirft hat1). Der Fürst aber war gewohnt, in jedem Minderer bes Reiches?) einen Feind jeiner Schöpfung ju feben. Mus bem schlimmen Erfolge pflegte er auf boloje Absichten zu ichließen. Inter arma silent leges. In Ermangelung vornehmerer Baffen greift ber Politifer wohl auch zur Infinuation.

Die Diplomatie ift eine Runft. Der Sandwerfer wird es nie gur Meifterschaft bringen. Der Dilettantismus verliert auf biejem Gebiete feine Barmlofigfeit. Mus Bufch's Tagebuchblättern wiffen wir, daß im Auswärtigen Amt zu Bismard's Reiten ber Freund Friedrich Wilhelm's IV. Chriftian Rarl Jofias Freiherr v. Bunjen mit Geffden in einem Athem genannt gu werben pflegte 3). Für die Leitung ber preußischen Bolitif vor der Ara König Wilhelm's I. ift nichts jo bezeichnend als die Thatfache, baß Bunfen, "ber Ritter von Ancona"4), ben Gefandtichaftsposten an der romischen Curie und in London befleidet hat. Ein geiftreicher Enthusiaft mit bilettantischer Bedankenflucht ba, wo die größte Rüchternheit und Babigfeit wohl am meiften am Plage find. Much ohne die nabere politische Beranlaffung gu fennen, verfteben wir es, daß Fürft Bismard einen 1882 in Die Breffe gelangten Brief bes englischen Bringgemahle über Bunfen's Rücktritt und feine Beranlaffung burch Lothar Bucher berichtigen ließ 5). Die Erwähnung des Ereigniffes in den "Gedanten und Erinnerungen" verfolgt feinen anderen Zweck als Bucher's Artitel in der Deutschen Revue. Bunfen war abberufen worden, weil er ohne Auftrag, als ob er bagu autorifirt fei, mit ben leitenben Staatsmännern Englands über eine Revision ber Rarte Europas

<sup>1)</sup> Sybel, Reue Mittheilungen und Erläuterungen G. 49.

<sup>2)</sup> Unter biefem Titel hat Bucher 1886 in ben Grenzboten Gladftone und Bindthorft in Barallele gefest. Rleine Schriften G. 246 ff.

3) über Gefiden Buich 2, 417. 444 ff.; 3, 260. 266 (1876!). 268.

<sup>4)</sup> Treitichte, Deutsche Geschichte 4, 702 ff. Buich 3, 168.

<sup>6)</sup> Bur Entstehung ber Artifel Bucher's und Buich's die Tagebuchblätter 3, 80.

verhandelt hatte. Die Behauptung des Bringen Albert, daß Bunfen bas Opfer einer ruffifchen Intrigue fei, ift irrig. Der Siftorifer wird fich bei jener Episobe bes Jahres 1854 erinnern, baß in den idées Napoléoniennes eine Anstedungegefahr für Dilettirende Diplomaten lag. Dem Fürften ift es nur um ben Bedanten, nicht um die hiftorische Motivenforschung zu thun 1). Bunfen hat feine Rreife nicht mehr ftoren tonnen. Der Abschnitt gibt fich auf ben erften Blid wie eine hiftorifche Erinnerung. In Bahrheit bereitet er ben Lefer auf die Usedomiana, auf den Subordinationsmangel bes Grafen Robert von der Golg, auf den Fall Arnim und ähnliches vor.

Wenn die von mir herausgegriffenen Beispiele die bidattische Absicht nicht an ber Stirne tragen, jo liegt fie in ben Rapiteln über ben Dreibund und bie fünftige Politit Ruglands gang offen ju Tage. Die diplomatische Burudhaltung des Fürsten macht Darin einer erstaunlichen, nur durch die Sorge erflärlichen Offen-Wie die Sohenzollern in ihren politischen Testamenten erörtert Bismarcf alle Eventualitäten ber Bufunft. Die in Bedanten supponirte faiferliche Abreffe bringt es mit fich, bag bald der Augenblick (1890/91), bald die Bufunft in's Auge gefaßt wird. Die vorwaltenden Meerintereffen unferer Tage fteben einer vollen Burdigung biefer monumentalen Beugniffe ungeminbetter Beiftestraft im Bege. Bis fie veralten, wird fich noch manche Meereswoge brechen. Immerhin läßt fich ichon beute vorausfagen, daß fie als Banges einmal am früheften hiftorisch werben, weil ber Beitpunft ber Abfaffung bie Gedanken bes Autors zu fehr beherricht hat. Im übrigen hat die Erinnerung

<sup>1)</sup> Die Darftellung ber &. u. E. 1, 112 f. ift weder bollftanbig noch genau. Bunfen's Dentichrift tragt bas Datum bes 1. Marg 1854. Der Fürft hat alfo aus dem Bedachtnis biffirt und Bucher nichts zu anbern gewagt ober feinen eigenen Artitel nicht nachgeschlagen. Gur die Burudhaltung ber Bucher'ichen Redaftion der B. u. E. ift der Baffus febr lehr= reich. Much Sybel's Darftellung (Begrundung 2, 181) ift nicht gang genau. Geradezu auffallend ift die Uhnlichfeit zwischen Bunfen's Borichlagen und der Dentichrift Granier's de Caffagnac. Bgl. Bulle, Geschichte bes zweiten Raiferreichs G. 101.

an die Entlassung und den Kurswechsel die Gestaltung der meisten Kapitel ungeachtet vielsacher Anspielungen weniger beeinsslußt, als man denken sollte. Aus dem Schweigen über seine Wirthschaftspolitik auf den Kern der Interessen des Fürsten zu schließen, scheint mir zum mindesten verfrüht. Gin dritter zurückgehaltener Band ist zweisellos vorhanden. Insosern er die Entlassung berührt, könnte er am ehesten dem entsprechen, was man gemeinhin unter Erinnerungen versteht. Insosern dieses Thema eine Erörterung der Arbeiterpolitik bedingt, darf die Zuskunft auch von dem dritten Theile Gedanken erwarten.

In den Tagebuchblättern Busch's können wir das wachsende Unbehagen Lothar Bucher's verfolgen. Ohne die Absichten des Fürsten zu billigen, beweist er schließlich durch den Hinweis auf Micoll's recollections and reflections, daß er sie erkannt hat. Schärsere Kritik ist an einem entstehenden Buche niemals geübt worden. Bis zur reinen Objektivität hat sich der Kritiker selbst nicht mehr durchgerungen. Wer fühlte sich nicht entwaffnet, wenn er den Fürsten mit der größten Unbesangenheit die Mögslichkeit mannigsacher Irrthümer zugeben hört! "Ich habe keine Atten — sagt er zu Busch") —, und wenn ich mich auch an die Hauptsachen erinnere, sehr deutlich, so kann man doch die Einzelheiten seiner Erlebnisse und Ersahrungen im Laufe von 30 Jahren

<sup>1)</sup> Um ftarffien tritt fie in ben antithetisch gedachten Rapiteln über Wilhelm I. und namentlich über Kaifer Friedrich hervor.

<sup>\*)</sup> Schmoller (Zu Bismard's Gedächtnis S. 71) meint, daß dem Fürsten die socialpolitischen "Fragen nicht so am Herzen lagen wie die, welche er eingehend bespricht". Ahnlich, mit leiser Modifikation Marcks a. a. D. S. 135 j.

<sup>3)</sup> Am 5. Jan. 1892 erzählte Bucher (Busch 3, 332) u. a.: "höchstens ließe sich einmal ein lettes Kapitel über die Borstadien seiner Berdrängung und seines Rückrittes drucken, über die sich herbert reichliche und zuverlässige Aufzeichnungen gemacht hat". Wan sieht, wie der Gedanke an Wemoiren Bucher immer noch beherrscht. Auch den am 22. März 1891 diktirten Abschritte, "über die Frage, wie die deutsche Reichsversassung zu ändern sei, wenn es einmal nicht mehr mit ihr ginge", kann ich in den G. u. E. nicht sinden. Busch 3, 316.

<sup>&</sup>quot; Am 21. Marz 1891. Bujch 3, 314.

nicht im Bedachtnis behalten". Bir miffen nicht, wie Bismard jich in früheren Jahren seine Erinnerungen gedacht hat, ob nicht auch ihm uriprünglich ein Memoirenwert vorschwebte 1). Nur jo viel halte ich für ausgemacht, daß er feiner Ratur nach nichts anderes als ein Bebanfenwerf wie bas vorliegende ber Nachwelt hinterlaffen fonnte. Die humorvolle Erzählerfreude mar von feinem Befen ungertrennlich. Gie ware früher vielleicht ftarter bervorgetreten, wenn fie auch in ben "Bedanten und Erinnerungen" wie die Aprilfonne immer wieder jum Durchbruche gelangt; allein auch früher mare fie burch unablaffige Zwedmäßigfeitserwägungen gebändigt und geleitet worben. Es ift gewiß fein Bufall, daß der fürftliche Ergabler zuweilen gur Bergweiflung Bucher's "wie ein verfiechenbes Baffer" aufhörte. Satte fich Bucher in ben Charafter bes entftehenden Berfes gang hineingebacht, fo murbe er eine altere Erinnerung an Bismard's Beziehungen zu napoleon III. nicht eingeschaltet haben 2). Die idees Napoleoniennes find bei Seban zu Grabe getragen worden. Bas abgethan war, hatte für Bismard fein Intereffe. Das Bergangene überließ er neidlos ben Siftorifern. Uber Unlaufe zu Memoiren ift fein Buch nirgends hinausgekommen. Bleich im erften Rapitel bient bie Schilberung ber eigenen Jugend= entwicklung einer Abhandlung über ben Bureaufratismus gur Folie. Das Ginft wird fast burchweg nur bann erwähnt, wenn es in erfennbaren und lehrreichen Begiehungen gum Jest fteht. Much bas icheinbar Unbedeutende gewinnt in ber Behandlung bes Fürsten eine nicht zu übersehende Bedeutung. Die Chinoiserie ber Orbenssucht bes Deutschen konnte fich einmal zu einer Orbenspeft auswachsen. Die Levinstein ber Diplomatie haben nicht immer fteile Ministertreppen zu fürchten. Pharmacopolae, mendici, mimae, balatrones hoc genus omne pflegen fich an Sofen einzunisten wie die Wechsler im Tempel Salomo's. Politifer wie Bunjen und Radowit fonnten wiederfehren.

<sup>1)</sup> Über Außerungen des Fürsten aus dem Jahre 1877. Buich 2, 487; 3, 94.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. B. 84, 460 ff.

Frauenfrage in der Politik wird jedem Staatsmanne, wenn auch nicht immer in diesem Maße, zu schaffen machen. Exempla docent. Wer nach Lektüre des Bismarck'schen Bermächtnisses noch Illusionen hegt, dem ist nicht zu helsen. Im Leben, wie- viel mehr auf den Höhen des Lebens gilt der alte Fridericianische Spruch: toujours en vedette. "Reif sein, ist alles."

Much Niccolo Machiavelli hat Geschichte und Erfahrung reben laffen. Das Buch bes entlaffenen Reichstanglers ließe fich mit ben Schriften bes entlaffenen Ranglers ber Behn vergleichen, wenn nicht der Florentiner fortwährend dazwischen redete. Machiavelli war doftrinar durch und durch. Fürst Bismard war ein Tobfeind bes Doftrinarismus. Jener glaubte von der hiftorifchen Genauigfeit feiner Beifpiele gang abfeben gu burfen, wenn fie nur an fich etwas bewiesen. Dieser zeigt fich von ber Gerechtigfeit feiner Cache burchbrungen. Die Folge war und ift, daß man bei Machiavelli zuerft nach ber Gentenz, bei Bismard zuerft nach dem Fattum gefragt hat. Uber Bismard's Rritit der Bergogerung des Bombarbements von Paris ift ein heftiger Streit entstanden. Die "Salbgötter" bes Beneralftabs und ihr Anhang haben gezeigt, daß fie nichts gelernt und nichts vergeffen haben. Uber die Bombardementsfrage find die Aften noch nicht geschloffen. Blumenthal und Moltte find ebenfo Partei wie Bismard und Roon. Gines aber durfte doch heute ichon für jeden bentenben Lefer des Bismard'ichen Buches feitfteben: Politif und Rriegsfunft find zwei Seiten berfelben Sache. Friftionen zwischen bem leitenden Staatsmann und bem Chef bes Beneralftabs fonnen eine Nation um die Früchte ihrer Siege bringen. Wenn es 1870 nicht jo weit gefommen ift, beweift das nur, bag Bismard und Moltfe auch getrennt gu ichlagen vermochten. Das ware fein rechtes Belbengedicht, bas nicht vom Bwifte und Borne der Belden zu melden hatte. Auch Ilion ift schließlich gefallen. Aber ein Beldenzeitalter beweift nichts. Rationen wollen ausruhen, bis fie wieder Belbengroße hervorbringen und zeitigen. "Bir werben nimmer ihresgleichen feben." Bas ichon 1870 angesichts der brobenden Intervention fremder Machte gefährlich war, fonnte uns im nachften Rriege gum Berberben ausschlagen. Die Feber foll nicht verderben, mas bas Schwert gewonnen hat. Aber auch ber Arm foll nicht flüger fein als ber Ropf.

Fürst Bismard hat wahrlich von feiner Nation nicht gering gedacht, als er ihr den Bedantenftoff feines Buches vermachte. Das Opfer bes Intelleftes hat er auch in ben Tagen feiner größten Macht nicht gefordert. Die Kritit feiner Getreuen ift ein redendes Beugnis. Der Buchftabe totet. Die Urtheile bes Fürften über Menschen und Dinge wird fich ber Siftorifer trot ihrer subjeftiven Sachlichfeit nicht ohne weiteres zu eigen machen. Wer die "Gedanken und Erinnerungen" mit den dictées de St.-Helene vergleicht, weiß nicht, was er thut. Bismard verhalt fich zu Napoleon I. wie Buich zu dem Grafen Las Cafes. Der Erbe der Revolution fühlte fich ftart genug, einer Welt bas Aufgeben in feinem Ich jugumuthen. Bismard hat fein nicht minder titanisches Ich in Preugen und Deutschland aufgeben laffen. Soweit fein Rame genannt wurde, und er wurde überall genannt, war man gewohnt, in ihm die Infarnation des Staates ju feben. Das Beheimnis feiner Macht mar die Sachlichkeit feines Befens. Auch der Gegner, auch der Difhandelte hat das duntel empfunden. Denn in ihm haßte und verfolgte ber Staat, burch ibn perfohnte ber Staat.

So lernen wir zweierlei von ihm: wie er die Dinge anfah und wie er fie angesehen wiffen wollte. Gingebilbete ober thatfachliche Begner, wir muffen fie fennen, um gu miffen, mit welchen Mächten er gerungen bat. "Der Siftorifer fann von Ihnen lernen, Durchlaucht", hat Leopold Ranke 1877 bem Fürften geschrieben. Bier liegt ber hiftorifche Ertrag bes Buches. Rnaben werden Diefen Somer nicht lefen. Bon Richelieu's jogenannten Memoiren hat Ranke bemerkt 1): "Richt um des Ergablens willen ergablt er: Die Gingelheiten faßt er nur auf, um feine Auffaffung zu erharten; alles ift Rerv, mannlicher Gebante, durchdringender Berftand". Bur Musführung feines Planes ift ber Rarbinal nicht mehr gefommen. Geine Bedanten liegen

<sup>1)</sup> G. Berte 12, 181.

unter einem Buste ungesichteter Materialien wie verschüttet. Bas ihm vorschweben mochte, hat erst Bismarck geleistet. Um eine neue Literaturgattung zu inauguriren, hätte er ein Gattungswesen sein müssen. Dem konstruirenden Historiker, dem Socialstatistiker und Ersorscher des Thpischen hat er nichts zu sagen. Ehrsürchtigen Sinnes erinnern wir uns, daß im Hause unseres Baters viele Wohnungen sind. Fürst Bismarck hat sich die seinige nach dem Riesenmaße seines Leibes erbaut. Wer wagte, sie nach ihm zu bewohnen?

## Miscellen.

## 11ber Rationalität- und Stammverhaltniffe ber Germanen.

Bon

## Couard Sendi.

3m Jahre 1893 übernahm ich es, Fr. G. Schultheiß' Buch: Beichichte bes beutschen Nationalgefühls, München und Leipzig, 3. Frang, 1893, in diefer Zeitschrift anzuzeigen. Da jedoch erft bie eine Salfte "Bon ber Urzeit bis jum Interregnum" vorlag, ein faßbares Nationalgefühl ber Deutschen als solcher aber erft als Folge der Rreugguge und ihrer bermeltlichenden, das Laienthum emanci= pirenden, die Rationalitäten in perfonliche Reibungen verfegenden Ginfluffe fich herausgebilbet bat, fo gedachte ich den zweiten Theil Des Buches abzuwarten. Diefer ift nun freilich bis beute nicht er= ichienen und wird nach einer Mittheilung bes Berfaffers auch wohl faum ericheinen, zumal das buchhandlerifche Schictfal Diefer Beichichte Des deutschen Nationalgefühls ein mit fehr bitteren Empfindungen erfüllendes gewesen ift. Ingwischen wurde ich mich daran gemacht haben, bemnach nur ben erften Theil zu besprechen, wenn ich nicht felber gerade um jene Beit bagu gebracht worden mare, gu Berichie= benem bie Luft ju verlieren.

Das Schultheiß'sche Buch soll also ein Torso bleiben. Daß sein Inhalt und seine Ergebnisse nicht in ein paar Säßen wiedergegeben werden können, überhaupt nicht zusammensaßbar sind, liegt im Besen des Themas. Da, wie gesagt, bis zum Interregnum oder wenigstens bis in die stausische Zeit es ein eigentliches Nationalitätsbewußtsein der Deutschen als solcher nicht gab, so konnte der Berfasser nur das Biel versolgen, die Ereignisse, die Richtungen und die Außerungen

biefer alteren Sabrhunderte baraufbin zu untersuchen, wie weit fich barin eine Beimischung irgendwelcher mehr ober minder unbewußten nationalen Empfindungen oder bas Gegentheil baran festftellen lagt. Schultheiß bleibt fich ber methodifchen Schwierigfeit und Berantwortlichfeit biefes Unternehmens vollauf bewußt und fagt auf G. 6, vielleicht nicht ohne eine bestimmte perfonliche Spige: "Auf Die Feststellung von Ereigniffen, Bahlen, Ramen verwendet man die größte Sorgfalt; es mare ein herber Tadel, einen Sing mit einem Rung verwechselt gu haben" (mit Recht! Unm. des Ref.), "fobald ihre Exifteng und ihre Bichtigfeit etwa durch Rennung in Urfunden erwiesen ift. Aber mit Begriffen gu fpielen, aus Thatfachen faliche Schluffe ju gieben, eine werthlofe Bufalligfeit gu typifcher Bedeutung gu erheben, bloge Abstraftionen wie felbit= thatige Rrafte gu behandeln, bas gilt haufig als leichter Mangel ber hiftorifchen Methobe. Bielleicht ift es ein ichwerer an Bahrheitsliebe."

Weftütt auf eine ansehnliche Belefenheit und bas Weichid, auch die Ergebniffe ber Philologie und fonftiger Nachbarmiffenschaften gu verwerthen, geht Schultheiß an feine Darlegungen, wobei dann freilich für die alteren Germanen nur das heraustommt, daß fie bochftens ein Gefühl ihrer besonderen "Raffe", ihrer ethnographischen Eigenart gehabt und auch in primitiver Beife hervorgefehrt haben. Je mehr fie gu der übrigen Belt in friedliche und feindliche Beziehungen, auch in Durcheinander mit ihr geriethen, mußten fich folche ethnographischen und ichließlich auch nationalen Begenfage beutlicher aufbrangen. Schultheiß nimmt mit großer Findigfeit jegliche berartigen Spuren unter die Lupe, fommt jedoch ju bem an fich gu erwartenden Schluß: Die derartigen Außerungen "beziehen fich nur auf natürliche finnenfällige Berichiebenheiten; fie find burchaus partifulariftifch, auf Drt und Beit beschränft". Und bas Berhalten ber Germanen babei ift ein foldes, daß der Berfaffer ben gangen erften Abichnitt bes Buches überschreibt: Die Bersetzung bes Germanenthums. Bang vortrefflich ift babei bas über bas alte Beidenthum und über die Chriftianifirung ber Germanen Gefagte, mahrend Rarl ber Große viel= leicht nicht völlig zu feinem Rechte fommt, nämlich nicht an dem auf ihn anzuwendenden Dafftab gemeffen wird, auch wenn man fpontan zugibt, daß Rarl wohl perfonlich ein guter Deutscher, aber barum noch lange nicht national gerichtet war. Durch Rarl find die vier Faftoren: faiferliches Imperium, univerfale Rirche, politifch gufammen=

gefaßtes Deutschthum, partitulares Stammesbewußtfein fogujagen bon vier Seiten an ben Staatswagen feines Reiches angespannt worden. Bie fich ihre Rrafte weiter zu einander verhalten follten, bat auch diefer große Bielordner und Suftemgewaltige nicht borauszubes ftimmen vermocht. Aber es mare boch bentbar, bag eine Reihe tüchtiger, entichloffener und flarer Rachfolger fo ober fo ber Schop= fung Rarl's eine bestimmte Richtung gegeben hatte. Statt beffen haben wir von Ludwig an bis durch die staufische Beit hindurch (um bei ber bon Schultheiß gezogenen vorläufigen Grenze mit ihm fteben gu bleiben) einen bunten Bechfel der in ben Regierungen leitenden Anschauungen, gleichviel ob die herrschenden Berfonlichfeiten an fich bedeutend find ober nicht, und ben niemals ruhenden, die beutsche Geschichte verwirrenden, ja vorübergebend auflosenden und boch niemals zur vollen Entscheidung gebrachten Biderftreit jener vier Fattoren. Diefer an fich von jeher burch bie Geschichtschreibung in erfter Linie berudfichtigte Biberftreit ber Richtungen und Bielauf= faffungen wird nun eben bon Schultheiß fpecialiftifch in allen feinen Außerungen und Formen verfolgt und untersucht, dabei auch immer bas Berhalten ber Deutschen im gangen wie im einzelnen gegen jeg= liche Nichtbeutschen und umgefehrt im Auge behalten. Ber Beichichte bes Mittelalters zu betreiben und zu ichreiben hat, wird ber Buratheziehung biefer gedrängten und geiftvollen Ausführungen nicht entbehren durfen. 3m ftaufifchen Beitalter lichtet fich bann ber Blid, und wir erfennen ein Bolf, bas beginnt, fich als nationale Gin= heit gesondert von den übrigen zu fühlen, mahrend auch damals Die Herrscher nicht als Trager einer nationalen Richtung angesehen werden fonnen.

Werden wir so noch zuletzt wieder deutlich an das Bolf, anstatt an die Regierenden, für die Entwicklung und Herausdildung eines nationalen Bewußtseins gewiesen, so läßt sich überhaupt die Frage erheben, ob der Bersasser nicht gut gethan hätte, außer an unzähligen Einzelpunkten nach dem Borhandensein von nationaler Empfindung zu sorschen, sich von einer ganz anderen Seite her die Frage zu stellen: Wie weit reichten jeweils die politischen Begriffe bei den Deutschen? Es hätte sich hierdurch ein weiteres Kapitel gewinnen lassen, welches zu den wichtigsten gezählt haben würde. Bei einer solchen Untersuchung würde sich gezeigt haben, daß für die ältere Zeit die Bölkerschaft der lehte Einheitsbegriff ist. Sie ist solk und thiot, daher Thiotmalli (Detmold, Roten=

bitmold u. a.) im Gegenfat ju den Malftatten ber Sunbertichaften. Innerhalb ber Bolterichaft gebort man gufammen und verfteht fich; benn mit thiot, diot, deot verbindet fich ber Begriff gemeinsamer Sprache, ber Berftandigung im gewohnten Rreife, bes "Deutens", welches Wort eben aus thiot, deot entnommen ift. Sier waren bann bas Bebot, unfrei Gewordene über bie Bollerichaftsgrenge (benn um biefe, nicht die nationale Grenze handelt es fich) zu verfaufen, fo wie die exiftirenden Belege und Spuren gu befprechen gewesen, welche zu bem Schluffe führen, bag ein Connubium ber Bolfsgenoffen mit anderen Bolferichaften gunächft nicht beftand und geftattet war. Rur die Ebelfippen (bezüglich beren ich auf meine Abhandlung "Die Staatsverfaffung ber Cheruster", Reue Seibelb. Jahrb. V, 1896, Bezug nehme), welche auf jebe Beife ihren höheren Rang ju festigen suchten und baber bei ben Sachsen bas Connubium mit Bemeinfreien jogar mit Tod bedrohten, fchloffen fruh über die Bölferschaftsgrenzen hinweg Cheverbindungen unter einander. Dabei hatten fie bann, weil boch einmal bie volfericaftliche Begrengung wegfiel, für eine andere überhaupt fein Gefühl. Gine nationale Grenze wird bann nicht empfunden; von Ariovift an, beffen eine Battin Die Tochter eines norisch=teltischen "Rönigs" war, haben wir die gabl= reichen Belege von nichtbeutschen Cheverbindungen edelbürtiger (aber m. 23. nur folder) Deutscher.

Bon ben Bollerschaften find die Deutschen zu dem nachft höheren politischen Bedanten ber Berbundung mit einander gelangt, und fchließlich haben folche Bunde zu bauernben Organisationen geführt, aus ben Busammenballungen bon Bolferschaften find Grogvölfer, fog. Stämme geworben: Alamannen, Franten, Sachfen, Bapern. Bier ware nun eine anziehende Aufgabe, soweit es möglich ift, die Heraus= bildung bes Stammesgefühls blogzulegen: bas Beftreben, burch hiftorifche und epifche Ronftruttion die Ureinheitlichfeit des "Stammes" ju behaupten und zu erweifen. Das alte Bolferichaftsgebiet ift nun= mehr jum Ban im Brogvolt herabgefunten (ftatt Lentienfer haben wir alamannischen Linzgau und so überall) und thiot, der Boltsund Ginheitsbegriff bedt fich mit bem neuen Grogvolf ober Stamm: Frankono thiot, thiot Vrankono, wie es noch in althochdeutschen Dichtungen beißt. Ferner ift zu verfolgen, wie diese oft aus bunten Banderungen und Beränderungen her in ihre fpateren Gipe gurecht gerüttelten Großvölfer als nunmehrige politifche Rorper fich in ihrem Bolfsrecht und in ihren Sprachen innerlich ausgleichen, wie fie auch

hier bon ben Bolferichaften jum Grogvolf weiter gelangen ober wenigstens ju ben größeren Unterabtheilungen bes letteren, fo bag wir nun Mamannen-, Salier-, Ribuarierrecht (allerdings innerhalb bes letteren immer noch eine rudimentare vollferichaftliche Ewa ber Chamawen) haben, und bag bie Bermaniftit ihre relativ jungen Sprachdentmaler in ftammliche ober großvolfliche, nämlich alaman= nifche, baierifche, frantifche u. f. w. Dialettgruppen theilen fann. Es ift immer gang und gar bie politifche Befchichte, was bie Richtungs= linien und Befäße fur bie Beitergeftaltung von Sprache, Recht und fonftiger Rultur gibt. Gie bat 3. B. Die alte Sprachgemeinsamfeit ber durch die Wanderung auseinander verschlagenen Batawer und Chatten abreißen laffen und gleicht bafür gang gufällig mit einander Bufammen gerathene Rachbarn aus. - 3m "Stamm" fanden fich nun zahlreichere Ebelfippen ber zugehörigen alten Bolterschaften jufammen und hatten außreichende Belegenheit, unter einander gu heiraten: im thiot. Befonders intereffant ift, daß Beinrich I. noch als Ronia Die Belegenheit hintenansette, burch eine außerfachfifche Cheverbindung feine Dynaftie in Deutschland gu befeftigen, und für Dtto um bie Sand einer ebenburtigen Gachfin, bei bem englischen Ronigshaufe, welches bas von Beffer mar, werben ließ.

Bu größeren Bolksbegriffen als den Großvölkern oder Stämmen ist das frühere Mittelalter eigentlich nicht mehr gelangt, sondern hat sich gegen sie vielmehr nur möglichst gesträubt. Daher war es den älteren Deutschen auch gleichgültig, ob, wenn man schon einmal mit "Fremden" gemeinsame Sache machte, dies dann Deutsche oder Nichtsdeutsche waren, Jazygen z. B. in den Markomannenkriegen, Alanen bei dem großen Bestdurchbruch von 406, Awaren als Berbündete der Langobarden u. s. w. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts kannte man bekanntermaßen den Ausdruck "deutsche" Sprache, aber nur im Gegensiatzum Latein als ungelehrte Sprache der Masse; das einheitliche Bolksthum in unserem Sinne wurde keineswegs schon als diot versstanden und, wie A. Dove näher belegt hat, bedurste es noch einer Frist von Jahrhunderten, bis man auch von Deutschen, deutschen Leuten sprach.

Wenn dies ein paar Andeutungen sind, von welchen Seiten her die Entstehung unserer Nationalität noch hätte untersucht werden tönnen, so kommt ferner noch die ganze Laeten frage mit in Betracht. Ich sage absichtlich "Frage", denn es wird wohl niemand der Meinung sein, daß hier schon alles in erwünschtem Maße klar

liege. Festgestellt ist u. a., daß die Laeten zum Theil sicher Deutsche waren, so die thüringischen Laeten der Sachsen. Aber als Bolksgenossen, Genossen der diot, wie man dies Wort verstand, wurden sie eben nicht betrachtet. Und da sie keine Bolksgenossen waren, so hielt man offenbar auch deutsche und nichtdeutsche Laeten nicht grundsählich außeinander. So geben sie, wie überhaupt die verschiedenen Klassen der Nichtsreien und die mit ihnen sich befassenden Bestimmungen über Eheverbindungen und Connubium, Gelegenheit, noch auf anderem Bege die volklichen Begriffskreise sestzustellen, welche jene Borzeit besaß und denen sie folgte.

Bernünftigerweise läßt fich Schultheiß auf Die Ingwaonen, Iftmaonen und (5)Erminonen als etwaige alte Stamme nicht weiter ein. 3ch betone bas beshalb, weil fie als folche neuerbings unbegrundet und willfürlich in Aufnahme gebracht worden find. Allen Gründen gegen fie als alte Stamme fei bier nur ber eine, m. 2B. fonft noch nicht hervorgehobene hinzugefügt, daß 3. B. ber im Jahre 102 in Belgien figen gebliebene Rimberntheil, die Admatuter, bon Iftjo, die übrigen Rimbern bon Ingwo mußten gezeugt fein, überhaupt, daß die alten wie die neuen Liebhaber diefer Bolter= genealogie ichwerlich eine Ahnung bavon hatten, welche hiftorifch= geographische Durcheinandersprengung von Bölterschaften und Bölterschaftstheilen die Germanenkarte ichon zu Tacitus' Beit barbot. Die Eintheilung in Ingwäonen u. f. w. ift ichon in ihrer vorzeitlichen Entstehung ein Bert fonftruirender "Gelehrfamteit" gemefen. Muf nichts verlegt fich lettere ja fo gerne, um nicht zu fagen unwillfürlich, als auf Stammbaume, icon aus bem fuftematischen und bureaufratifden Ordnungsfinne heraus, ber bem Germanenthum als eines der Korrelate feines Individualismus im Blute ftedt. Jene Bölfergenealogie ift nie populär, nie von Ginfluß auf geschichtliche Borgange, auf die Entwicklung ber Ration in politischer, iprachlicher ober fonftiger Richtung gewesen. Alles ift fünftlich, dichterifch: die Namen Twift und Mann, bon benen bas wirfliche Boltseigenthum an Mythologie u. f. w. nichts weiß, die Dreigahl und Dreigeneration, Die Alliteration. Das Bange ift eine Schöpfungsfage, wie fie fpinti= firenden Beiftern bei allen Bolfern fruh Bedurfnis ift. Dabei ift gar nicht unmöglich, fondern vielmehr mahricheinlich, daß fich ihre Urheber an irgend welche vorübergebenden Birflichfeiten volferschaft= licher und bundischer Gruppirung angelehnt haben. Rur haben fie bies nicht einmal, fonbern mehrmals gethan.

Denn in ihren Rreifen hat diefe unpopulare Ethnogonie immer wieder Liebhaber und Umarbeiter gefunden. Much darin fteht fie im Begenfage zu epifchem Bolfseigenthum, daß fie nicht möglichft getreu tonfervirt, fonbern immer wieber veranberter Sachlage angepaßt wird. Daber liegt fie bis in's hohe Mittelalter in gablreichen Rebattionen bor, welche ben erweiterten ethnographischen Renntniffen gerecht zu werden fuchen. 2118 Beifpiel biefer jungeren Berfionen und ihres Berthes citire ich folgende, noch einigermaßen alterthum= liche: Ingo zeugte Burgunden, Thuringer, Langobarden, Bayern; Iftjo Romer, Britonen, Franten, Alamannen; Irmino Goten, Bandalen, Gepiben, Sachfen. (Man fieht nebenbei, daß Schultheiß Diefe Bolfergenealogie boch nicht gang hatte beifeite laffen follen; Die obige erweift u a., daß für ihren Urheber die Gruppirung in west= und oftgermanisch nicht borhanden war.) Richts anderes nun als ein folder, alterer Querichnitt burch die manbelreiche Entwidlung Diefer Ethnogonie ift Blinius gur Renntnis gefommen. Da fie ihn nicht befriedigte, hat er befanntlich noch die Wandilergruppe und die ber Baftarnen bagu genannt. Tacitus ift es bann, welcher Plinius benutt, aber die antiqua carmina binguthut. Er fommt eben überbaupt mit einer gewiffen Borliebe auf diefe Lieber gurud, welche "Die einzige Urt Uberlieferung und Geschichtsbucher bei ben Ber= manen" feien. Und infofern hat er Recht, als eben auch jene Ethnogonie ichriftlich erft fpater niedergelegt und weiter bearbeitet worben fein tann. Rur lebte fie nicht in Boltsepen, fondern blog in Runft= produtten falbischen Benres. Im übrigen, von den geliebten carmina antiqua abgesehen, legt ber fundige Tacitus auf ben Inhalt ber Ethnogonie wenig Berth, gieht vielmehr ihre Biebergabe burch Plinius in eine recht bage Uberficht gusammen: proximi Oceano Ingaevones, medii Herminones, ceteri Istaevones. Dann fagt er: Undere, weil ja in fo alten Dingen Liceng ift, behaupten weitere burch Götter Erzeugte und mehr Stammnamen. Mit biefer Mittheilung wird mahricheinlich, daß von den oben erwähnten "Ber= fionen" ber Ethnogonie ichon damals verschiedene existirten und gu Tacitus' Renntnis gefommen waren, wenn er auch der Plinius'ichen foviel Borrang einräumt, um gunachft fie fehr furg gu refapituliren. In Diefen anderen Berfionen famen Marfer, Gambrimier, Sweben und Bandalen bor. Bon biefen fagt er noch beftätigenb, bas feien richtige und alte Nameng benn man fennt feine Stiliftit fchlecht, wenn man bies eaque vera et antiqua nomina noch von dem adfirmant abhängig machen will. Natürlich muß auch diese Mehrgestaltigkeit der erfundeten Ethnogonie dazu mitwirken, ihn auf sie wenig Werth legen zu lassen, so daß er sie mit einer bei ihm sonst nicht gewöhn- lichen Flüchtigkeit und Halbeit behandelt, sich mit schleuniger Wendung davon macht, um von dem Namen Germanen zu reden, und dann den selbständigen Versuch macht, eine Eintheilung der germanischen Bölkerschaften nach ihrer Zu- oder Nichtzugehörigkeit zu dem großen Swebenbunde aufzubauen, der freilich schon halb zerbröckelt, aber trothem noch hochberühmt war, von den Semnonen und weiter den Alamannen noch dis in's 4. Jahrhundert und darüber hinaus eisersüchtig aufrecht erhalten worden ist und im Namen der Schwaben noch heute sortlebt.

Diese Andeutungen mögen im Rahmen einer literarischen Notiz genügen. Bielleicht wird das über die politischen Begriffstreise der Germanen Gesagte irgendwie von Nuten.

## Literaturbericht.

Mythologie und Metaphyfit. Grundlinien einer Geschichte der Weltanschauungen von Wilhelm Bender. 1. Band. Entstehung der Weltanschauungen im griechischen Alterthum. Stuttgart, Friedr. Frommann's Berlag (E. Hauff). 1899. 288 S.

Das vorliegende Buch behandelt die Beschichte ber griechischen Philosophie unter bem Gesichtspuntte ihres Busammenhanges mit ben mythologifden Borftellungsfreisen. Dabei wird ber Begriff "mytho= logifch" in zweierlei Ginn verwandt, nämlich einerfeits in einem bem berrichenden Sprachgebrauch entsprechenden intellettuellen, andrerfeits in einem fich bon ihm entfernenden emotionalen Ginne. 3m erfteren Sinne gehören nach bem Bf. alle Rachwirfungen ber perfonificirenben Naturbetrachtung, wie fie fich vornehmlich in ben Unfangsftabien ber griechischen Philosophie zeigen, hierher. Auch eine Anschauung wie bic, daß die Sinneseindrude von materiellen Theilchen herrühren, die fich bon den Dingen losgelöft haben, bringt er wohl mit Recht in Bufammenhang mit der uralten mythologischen Borftellung, daß jedem Dinge eine oder mehrere Geelen ober Schatten gutommen. Gerner rechnet er aber gang allgemein jede dualiftische Auffaffung hierher, welche ber Seele ein felbständiges Dafein gegenüber bem Rorper guichreibt. In der griechischen Philosophie verbinden fich in ber Regel mit biefem Dualismus weitere Unschauungen über die Braexisteng und Bofterifteng ber Geele, fowie über die Möglichfeit efftatischer, bom torperlichen Leben getrennter Buftande. Es ift uns nicht gang flar, ob Bender die Exifteng einer Diefer Unschauungen für nothwendig halt, um jenen Dualismus der mythologischen Dent= weise zu subsumiren. Rur in diesem Falle wurde eine folche Gub=

funtion dem herrschenden Sprachgebrauch einigermaßen entsprechen. Thatsächlich geht jedenfalls B. von einer ganz anderen, nämlich emotionalen Auffassung des Begriffes der Mythologie aus: mythologisch heißt für ihn, wie er in der Einleitung (S. 2) ausdrücklich erklärt, jede Weltanschauung, welche aus den Gemüthsbedürsniffen des Menschen hervorgeht und das Beltbild mit seinen Bestrebungen und Wünschen übereinstimmend deutet. Und diese zweite Auffassung des Begriffes der Mythologie überwiegt in dem Buche, während die erste nur in den ersten Abschnitten und mehr gelegentlich zur Anwendung tommt.

Damit berühren wir ben eigentlichen Rern bes Buches. Geben wir von der etwas ungebräuchlichen Terminologie ab, fo konnen wir fagen: bas Buch behandelt den Begenfat zweier Arten bon Beltanschauungen, ber monistischen und der dualistischen, ober folder, die vorzüglich bem Intelleft, und folder, die vorzüglich Gemuthsbedurf= niffen entspringen, ober, wie B. fagt, ber pfnchocentrifchen und ber fosmocentrifchen Unichauungen. 2118 Sauptvertreter ber erfteren er= icheint Plato, mahrend die letteren vorzüglich durch Ariftoteles, die Stoiter und Demofrit repräsentirt werben. Bum Theil behandelt bas Buch fo benfelben Stoff, ben Erwin Rhobe im zweiten Banbe feiner "Binche" erörtert hat. Und auch das hat es mit ihm gemein= fam, daß ber innere Bufammenhang ber verschiedenen Abschnitte vorzüglich auf bem Borftellungsgebiete liegt. Gemeinfam find ja allen dualiftifchen Syftemen, auf benen ber Sauptnachbrud in ber Darftellung liegt, gemiffe Nachwirfungen ber alten mythologischen Borftellungsfreise. Da fie aber thatfachlich nur den Rahmen abgegeben haben für einen Inhalt, ber burch gang andere, nämlich emotionale Fattoren bestimmt murbe, die ihrerseits wieder nur aus dem gesammten geiftigen Leben ber Beit zu verstehen find, fo mochten wir es betlagen, bag ber Bf. bei feiner Darftellung fich auf die Spfteme im engften Ginne beschränkt hat und faft garnicht auf ben fulturellen Sintergrund eingegangen ift. Bon ihm losgelöft, mogen die bualifti= ichen Sufteme vielleicht als die wunderbaren Berirrungen ericheinen, als die der Bf, ein überzeugter und leibenschaftlicher Monift, fie hinftellt. Sowie fie aber im hiftorifchen Busammenhange ben Charafter des Rathselhaften verlieren, fo wird auch rein fachlich ber Standpuntt bes Bf. in einer Beit wie ber unfrigen, in ber, von anderen Symp= tomen abgesehen, ber tartefianische Dualismus unter ben Philosophen gunchmend an Raum zu gewinnen icheint, nicht überall auf Beistimmung rechnen können. Der Werth des Gesichtspunktes, unter dem er die griechische Philosophie behandelt hat, wird davon nicht berührt, und mit Spannung sehen wir daher der Fortsetzung des Werkes entgegen.

Berlin.

A. Vierkandt.

Beltgeschichte, herausgegeben von Sans F. Selmolt. 1. Band. Allsgemeines. Die Borgeschichte. Amerika. Der stille Ocean. Leipzig u. Wien, Bibliographisches Institut. X, 630 S.

Diese neue Weltgeschichte ist nach einem ganz eigenartigen Plane angelegt. Statt ber üblichen chronologischen Schemas finden wir eine Gruppirung des Stoffes nach ethno-geographischen Gesichtspunkten, in der Beise, daß die Darstellung mit der Geschichte Amerikas beginnt und dann von Osten nach Westen fortschreitend mit West-europa und dem atlantischen Ocean abschließt.

Dieje Anordnung hat ihre unleugbaren Borguge. Bahrend unfere bisherigen "Beltgeschichten" eigentlich nichts weiter geben als Die Beschichte bes mittellandisch-europäischen Rulturfreifes, tommen bier jum erften Dal auch die übrigen Rulturfreife zu ihrem vollen Recht, und, wie das Borwort hervorhebt, foll auch "ber geschicht= lichen Bedeutung ber völferverbindenden und völfertrennenden Oceane ausgiebig Rechnung getragen" werben. Nur hat Ref. nach bem bor= liegenden 1. Banbe ben Gindrud, bag bas Schema etwas zu fchablonen= haft burchgeführt ift. Daß Amerita ben Anfang macht, ift in ber Ordnung, da die Geschichte diefes Erdtheils bis auf die Entbedung fast gang ber Prabiftorie angehört; daß aber die amerikanische Be= ichichte schon im 1. Bande bis auf bas Jahr 1898 herabgeführt wird, burfte ichwerer gu rechtfertigen fein. Amerita gehört eben feit feiner Rolonifation bem mefteuropaifchen Rulturfreife an, und es ift eine Berreigung aller organischen hiftorischen Busammenhänge, wenn die amerifanische Revolution im 1., die frangofische im 7. ober 8. Bande jur Darftellung tommt. Und ob eine Disposition, die von acht Banben drei auf Amerita, Afien und Afrita verwendet, der hiftorifchen Ent= widlung bes flaffifchen Alterthums und bes mittelafterlichen und modernen Europas gerecht werben tann, die boch ichließlich bei einer Beltgeschichte bie Sauptfache bleibt, wird die Fortfegung bes Berfes zu zeigen haben.

Natürlich fann eine Beltgeschichte heute nicht mehr bon einem Einzelnen geschrieben werben, und fo hat benn ber Berausgeber einen

großen Stab von Mitarbeitern (genau abgegählt 30) für bas Unternehmen gewonnen. Darunter find Manner wie Friedrich Ragel und Johannes Rante; auch von ben übrigen find manche hervorragend tüchtige Fachleute, daneben fteht allerdings eine Anzahl weniger betannte Ramen. Den borliegenden 1. Band eröffnet eine furge Ginleitung über ben Begriff "Beltgeschichte" vom Berausgeber; bann folgt eine Auseinandersetzung von Joseph Robler über die "Grundbegriffe einer Entwidlungsgeschichte ber Menschheit"; barauf gibt Ragel einen Auszug aus feiner Anthropogeographie ("Die Menschheit als Lebensericheinung der Erde") und Joh. Rante einen Abrig der "Borgeichichte ber Menichheit". Diefer lettere Abichnitt bilbet, foweit er die Steinzeit behandelt, in feiner fnappen und doch lichtvollen Darftellung eine Glanzpartie bes Bandes. Leider fteht der Schluß "Die Beriode ber aufdammernden Gefchichte," b. b. Bronge= und Gifenzeit, nicht auf berfelben Sohe; bas Wegebene ift burchaus ungureichend, wir erfahren Raberes eigentlich nur über Troja und bas ift aus Furtwängler abgeschrieben. Allerdings meint ber Bf. (G. 175), Schliemann's Musgrabungen in Troja hatten "ben wichtigften Fortschritt für die Geschichte ber Menschheit gebracht, welchen unser Sahr= hundert aufzuweisen hat"; aber die Bedeutung diefer Funde, die ja gewiß nicht gering ift, ift damit doch weit überschätt.

Den größten Theil bes Bangen, volle zwei Drittel, nimmt bie Befchichte Ameritas von Ronrad Sabler ein. Ref. fteht ben amerita= nistischen Forschungen gu fern, um beurtheilen gu tonnen, wie weit die Darftellung, die hier bon ber Beit bor ber Entdedung gegeben wird, bem jegigen Stande unserer Renntnis entspricht und welchen Grad ber Sicherheit die mitgetheilten Ergebniffe beanspruchen fonnen. Mit verschwindenden Ausnahmen werben alle Lefer des Buches in berfelben Lage fein. Eben barum aber mare es gerade bier unbedingt nöthig gewesen, daß der Bf. uns über ben Berth unserer Quellen und ben heutigen Stand ber Forschung orientirt hatte, mas ja auf wenigen Seiten möglich gewesen ware. Denn eine folche "Beltgeschichte" ift doch wohl nicht ausschließlich für Salbgebildete bestimmt, die auf Treu' und Glauben annehmen, mas ihnen ergahlt wird; und auch bem Salbgebilbeten wird es nichts ichaben, wenn er etwas von hiftorischer Rritit zu hören befommt. Es ift ja von dem Bf. einer folden gufammenfaffenden Arbeit, wie es biefe furge Befchichte Ameritas ift, gar nicht zu verlangen, daß er überall die Ergebniffe eigener Forschung bietet, er muß fein Material nothwendig jum

größten Theil aus zweiter Hand nehmen. Aber er soll sagen, woher er es genommen hat, um dem Leser damit einerseits die Möglichkeit der Kontrolle zu bieten, andrerseits ihn in den Stand zu sehen, Fragen, die ihn besonders interessiren, weiter zu verfolgen. Das ist nun sreilich eine Forderung, die von den Versassen solcher für einen größeren Kreis bestimmter historischer Darstellungen beständig mißachtet wird; ob aus Bequemlichkeit, oder aus sachmännischer Überhebung, oder aus Unfähigkeit, das Wesentliche in knappster Form zu sagen, oder aus welchem Grunde sonst, thut nichts zur Sache. Es wäre sehr dankenswerth, wenn der Herausgeber dieser Weltgeschichte sich entsichließen wollte, seine Mitarbeiter zu veranlassen, in den solgenden Bänden mit dem alten Schlendrian zu brechen.

Sehen wir von biefem Mangel ab und ftellen wir feine gu hohen ftiliftischen Anforderungen, fo ift Sabler's Darftellung der alten ameritanischen Beschichte im gangen recht ausprechend, namentlich in ber Schilderung der Rulturguftande. In ber politischen Beschichte geht ber Bf. für eine furggefaßte Beltgeichichte vielleicht gu febr ins Einzelne: was liegt ichließlich an bem Schicffal ber Chibchaftaaten, ober felbit ber megitanifchen Rleinfürstenthumer? Dem gegenüber tommt die neuere Beschichte Ameritas entschieden gu furg. Das gilt gang besonders von der Beschichte Ameritas xar' & oxiv, der Ber= einigten Staaten. 2f. ift bier offenbar nicht recht zu Saufe, und es gelingt ihm infolgedeffen febr oft nicht, die wefentlichften Buntte hervorzuheben, mahrend er bei unwefentlichem verweilt. Die Darftellung bes Seceffionstrieges 3. B. ift eine mahre Rarifatur; bag es fich um den großartigsten Rrieg handelt, der jemals getämpft worben ift, die napoleonischen Rriege allein ausgenommen, bavon erfährt ber Lefer fein Bort. Auf G. 568 fpricht ber Bf. von einem "Carpet-Beggarthum (sic); was er fich wohl unter einem "Teppich= Bettler" borftellen mag? Bon bem cubanifchen Rriege beißt es (S. 574): "Die fpanischen Flotten erlagen infolge ber Unvoll= tommenheit ihrer Ausruftung fläglich ben ameritanischen Schiffen, Die, erft feit Bochen in Kriegsfahrzeuge verwandelt, boch mit den neneften Rampimitteln ausgestattet waren." Glaubt benn ber Bf., daß ein Pangerichiff in wenigen Bochen improvifirt werden fann? Dber weiß er nicht, mas boch in jeder Beitung zu lefen ftand, daß es die ameritanifchen Bangerichiffe gewesen find, die bei Cavite und bor Santiago gefiegt haben? Da fann es benn freilich nicht überrafchen, bağ wir bon ber wirthichaftlichen Entwidlung Ameritas burch ben

Bf. so gut wie gar nichts ersahren. Und boch hat die ganze Geschichte der Aztefen, Chichimeken, Zapoteken und wie sie sonst alle heißen, weltgeschichtlich nicht den zehnten Theil der Bichtigkeit wie eine einsache Tabelle der Bolksvermehrung in den Bereinigten Staaten in dem Jahrhundert von 1790—1890. Ref. hat selten etwas so Ungenügendes gelesen wie diesen Abschnitt über "Nordamerika im 19. Jahrhundert".

Der lette Abschnitt des Bandes über "Die geschichtliche Bedeutung des ftillen Oceans" läßt freilich auch vieles zu wünschen übrig, doch will Ref. darauf lieber nicht eingehen, da der Bf., Graf Wilczet, vor der Bollendung der Arbeit gestorben ist und das Manustript von anderer Hand "überarbeitet" werden mußte.

Wenn Ref. im vorstehenden einige Bedenken geäußert hat, so braucht er wohl kaum ausdrücklich daran zu erinnern, daß das arduum res gestas scribere, und das näaur ädere zadender ganz bessonders von einer Weltgeschichte gilt. Für ein Gesammturtheil ist es natürlich noch viel zu früh. Es bleibt abzuwarten, wieweit es dem Herausegeber und seinen Mitarbeitern gelingen wird, ein organisches Ganzes zu schaffen, was doch das höchste Ziel einer Weltgeschichte ist oder sein sollte.

Rom. Beloch.

Karl d. Gr. und die Kirche. Bon J. A. Retterer. München u. Leipzig, R. Olbenbourg. 1898. IV u. 279 S.

Die vorliegende Schrift ist die Lösung einer von der Münchener theologischen Fakultät im Jahre 1888 gestellten Preisaufgabe. Die Wahl des Themas war sehr geschickt, da es den Bearbeitern Anlaß gab, zu einer Reihe wichtiger, vielbesprochener historischer Probleme Stellung zu nehmen. Retterer, der seine Arbeit erst nach einer zehnjährigen Pause durch den Druck bekannt macht, ist der ihm gebotenen Gelegenheit, über große Fragen sich zu äußern, nicht aus dem Wege gegangen. Besonders im ersten Abschnitt, der Karl's Stellung zum Papstthum behandelt, hat er die reiche neuere Literatur sorgsältig berücksichtigt. Um einzelnes hervorzuheben, so erklärt er sich gegen Kehr's Annahme eines Eventualversprechens im Jahre 754. Dagegen verwendet er Kehr's Gedanken beim Jahre 774, indem er anninunt, damals sei römischer Seits an den König das Ansinnen einer Theilung des Langobardenreichs gestellt worden, Karl aber sei auf "das ans

scheinend gemäßigte Programm" nicht eingegangen. Die Fälschung, welche der Biograph Hadrian's "wissentlich oder unwissentlich" begangen habe, bestehe demnach nur darin, daß er den römischen Antrag als in seinem vollen Umfang erfüllt hingestellt habe (S. 37 ff.). Ich gestehe, daß mir der Eventualantrag noch viel weniger wahrscheinlich erscheint als das Eventualversprechen.

Rach ber Borrede legt ber Bf. besonderes Gewicht auf die rechtsgeschichtlichen Theile feiner Schrift. Doch geben fie ba und bort ju Bedenten Unlag. Auch bier mag ein Beifpiel ermähnt werden. Man lieft auf G. 146, im Beitalter Rarl's habe fich zum erften Mal Die grundfäglich rudhaltlofe Unertennung des ftreng firchlichen Ghe= icheidungsrechtes feitens ber frantischen Staatsgewalt vollzogen. Aber vergeblich fucht man nach einem Beweise für diefen Gat. Und fieht man auf die thatfachlichen Berhaltniffe, fo ergeben fie, bag meder unter Rarl noch nach Rarl bas fanonische Chescheibungsrecht in Geltung war. Es genügt, hiefur auf Ludwig's Capitulare pro lege habendum, Borms 829, ju verweisen. Denn wenn hier c. 3 verfiigt wird: Quicunque propria uxore derelicta vel sine culpa interfecta aliam duxerit uxorem, armis depositis publicam agat poenitentiam, fo icheint mir flar, daß hier nicht nur die tiefe Kluft fich zeigt, welche zwischen bem Rechtsbewußtfein ber Franken und bem fatholifchen Cherecht flaffte, fondern vielmehr der Biberfpruch amifchen dem letteren und dem öffentlichen Rechtszuftand. Denn bas Recht bes Mannes, die Che zu lofen, ja die Frau zu toten, wenn eine Schuld berfelben borlag, ift hier vorausgefest. Bie tann man bann aber von rudhaltlojer Unerfennung des firchlichen Chescheidungs= rechts reben?

Wenn dem Bf. das Lob nicht versagt werden kann, daß er den Gegenstand, den er behandelt, zu erschöpfen und seiner Aufgabe nach allen Seiten zu genügen suchte, so bedauere ich schließlich einen Punkt erwähnen zu müssen, der Tadel verdient: die Weise, wie K. fremdes Eigenthum benutt. Er nimmt lange Stellen aus den Arbeiten anderer in seine Darstellung, sowohl in den Text wie in die Anmerkungen, auf, ohne irgendwie bemerkbar zu machen, daß hier nicht er spricht und daß die angesührten Stellen nicht von ihm gesammelt sind. Dem 2. Bande meiner Kirchengeschichte Deutschlands sind Duzende von Stellen entnommen, der 2. Abschnitt, Karl's Stellung zur fränkischen Kirche, ist seitenweise nichts Anderes als ein Wosaik von Excerpten

aus meinem Buch.<sup>1</sup>) Dieses aber ist keineswegs das einzige Werk, das in dieser Weise ausgebeutet ist. Nicht einmal die Übersehung einer aus dem Lid. pontif. entnommenen Stelle machte der Bf. selbst, sondern er druckt sie wörtlich aus Abel = Simson ab (vgl. S. 39 und Abel = Simson S. 157). Ich wäre, wie mich dünkt, berechtigt, hier von Plagiat zu sprechen; aber ich will K. diesen Vorwurf ersparen, sondern lieber annehmen, daß es sich um das Ungeschick eines literazischen Anfängers handelt, der sich noch nicht klar gemacht hat, daß die erste Pflicht eines Mannes, der eine Schrift unter seinem Namen ausgehen läßt, darin besteht, eigene und nicht fremde Arbeit darzubieten.

Leipzig. Hauck.

Abalbert von Prag. Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und bes Mönchthums im 10. Jahrhundert von Lie. G. Hoigt. Westend-Berlin, Berlag der akademischen Buchhandlung (W. Faber & Co.). 1898. 369 S.

Bahrend ber letten Jahrzehnte ift bas Undenten an die Rirchenfürften des zehnten Sahrhunderts, von benen einzelne auch in der Reichsgeschichte eine bedeutsame Rolle fpielten, neu belebt worben. Nach Ulrich von Augsburg, Bolfgang von Regensburg, Konrad von Ronftang fam Abalbert, ber Sohn Glabnif's von Libig, an bie Reihe, ber am 23. April 997 ben Tob im Breugenlande gefunden hat. Die Erinnerung an bies Ereignis hat zahlreiche Schriften an ben Tag gefordert, welche fich mit bem Leben und Rult bes Beiligen beschäftigen (vgl. den Bericht R. Raindl's in ben Mitth. d. Inft. f. öft. Beichichtef. 19, 535 ff. 20, 641 ff.). Unter ihnen nimmt bas vorliegende Buch ohne Zweifel ben erften Plat ein. Mit großer Sorgfalt und Umficht find die Rachrichten über ben Lebensgang Abalbert's gu= fammengetragen und in einer gut lesbaren Darftellung berwerthet, welche auch für alle folgende Forschung als brauchbare Grundlage dienen fann. Die eigentliche Aufgabe aber, die merkwürdige Berfonlichfeit feines Belben ju erfaffen und uns ju bollem Berftanbnis ju

<sup>1)</sup> Wie — sagen wir — unbesangen Ketterer dabei verfährt, dafür ist ein sast komisches Beispiel S. 181 Anm. 1. Ich hatte KG. 2, 187 Anm. 2 eine Reihe von Bischösen genannt, die zugleich Abte waren, dabei zweimal das Kloster Elno citirt. Ketterer druckt die ganze Reihe ab; es begegnet ihm aber ein bekanntes Abschreibermißgeschick: er irrte beim Abschreiben von dem ersten Elno auf das zweite ab, und nun steht die Belegstelle, die zu Gillebert von Nohon gehört, bei Agilfrid von Lüttich.

bringen, icheint mir nicht gang gelöft. Dag Bf. es verfaumt bat, "das übernatürliche Moment im Leben des Seiligen" hervorzuheben (Dft. Literaturblatt 7, 613), durfte man ihm allerdings nicht gum Borwurf machen, benn mit biefem Momente vermag hiftorifche Forschung, die innerhalb der Grenzen menschlicher Erkenntnisfähigkeit bleiben muß, nichts anzufangen, bor allem nicht in einem Falle, in bem fich 3med und Erfolg nicht erfennen laffen, eine barauf gerichtete Erörterung felbft ben begeiftertften und gläubigften Berehrer bes Beiligen in einige Berlegenheit bringen burfte. Sochftens tonnte er= wogen werben, inwiefern ber Glaube an folche übernatürliche Gin= wirfung die betreffende Berfon beherricht und bei ihren Sandlungen geleitet hat. Der Bf. mar baber im Rechte, wenn er fich von my= ftifchen Unwandlungen fern hielt. Aber viel fcharfer, als er es gethan hat, waren die Beranlagung Abalbert's und die Einwirfungen, unter benen fich feine Entwidlung vollzog, herauszuarbeiten, benn barin liegt, wie ich meine, ber hauptfachlichfte Grund ber Theilnahme, Die wir feiner Berfonlichfeit auch heute noch entgegenbringen burfen Gerade wir find in der Lage, hier etwas flarer gu feben, ba uns Die Schriften ruffifcher Autoren das Berftandnis flavifcher Charaftere naber gerudt und erleichtert haben. Denn flavifch ift ber Grundzug im Charafter bes Seiligen und zwar von jener weicheren, ichwarmerifchen Urt, welche uns bas ruffifche Bolt barftellt. Dit biefem Grundzuge hangen die weltschmergliche Gehnsucht nach einer befferen Butunft, die fanatische Singabe an eine erträumte Aufgabe, die Schen bor jedem Sindernis, eine weitgebende Unterwürfigfeit in manchen Dingen, ein Theilchen liftiger Berichlagenheit und ein reiches Dag garter, berggewinnenber Liebensmurbigfeit gufammen, Gigenichaften, welche die Biographien des Seiligen trot ihrer vielfach schablonen= haften Faffung in manchem Buge ertennen laffen, und die fein Sandeln im Gingelfalle beftimmt haben. Dazu tamen die Ginwirtungen von außen. Die schwächste ging, wenn wir von bem Schulunterricht abfeben, ber bei bem ftarten Innenleben bes Mannes doch nur ein außerliches Moment barftellt, bon beutscher Geite aus. Offenbar überichatt Bf. ben Ginfluß, den ber Aufenthalt in Magbeburg auf den Jüngling geübt hat (S. 26); man darf fich da nicht an Rana= parius, fondern nur an ben aus eigener Renntnis berichtenden Brun halten, beffen Mittheilungen durch das Berhalten Abalbert's gegen Billigis bestätigt werden. Dehr außerlicher, disciplinarer Urt mar auch die Unterordnung unter das Papftthum, in vollem Gegenfat ftand Abalbert gegen die im abendländischen Monchthum alter Art ein= gelebte Richtung, wie fie ihm in Monte Caffino entgegentrat. Daß er Begiehungen zu ben Bertretern ber cluniacenfifchen und loth= ringifden Reform gehabt bat, ift ficher, zu einem naberen, bauernben Berhältniffe ift es jedoch nicht gefommen. Mit vollem Berftandnis und der ganzen Rraft innerer Reigung aber gab er fich ben in dem griechischen Mondthume wirfenden Tendenzen bin, welche gerade Damals durch hochbegabte Dlanner in Stalien Ginfluß zu üben begannen. Das auf innere Beiligung, auf die Befähigung gur Bottesgemeinschaft gerichtete Streben, welches in ben Anachoreten und Bafilianergemeinschaften ber griechischen Rirche verforpert wurde, entfprach feinem eigenen Befen auf's befte und wurde die Triebfeder für feine weitere Thatigfeit. Entscheidend für feinen Lebenslauf aber murbe ber Begenfag, in den er gegen feine Bolfsgenoffen gerieth. Mochte Diefen feine weiche Art nur geringe Achtung abringen, fo reigten feine auf einen ftrengen fittlichen Lebensmanbel, auf die Bethätigung ber driftlichen Religion in der Lebensführung gerichteten Forberungen die Unduldsamfeit und Graufamfeit bes Czechenvoltes zu gräuelvoller Gewaltthat auf, wie einft auch bas von Methodius begründete Rirchenwefen an gleichem Biberftande gu Grunde gegangen mar.

Daß der Bf. nicht Siftorifer von Beruf ift, fich vielfach durch theologische Dentweise beeinfluffen läßt, macht fich in der ftarten Bervorhebung feines tonfeffionellen Standpunttes (S. 32, 45, 78, 100, 210, 213), in einem ben handelnden Berfonen fern liegenden Bemuben, überall eingehende theoretische, juriftische Erwägungen voraus= Bufegen (S. 61, 110), in ben Berfuchen, einander widersprechende Rachrichten zu vereinigen, und in einer gemiffen Baghaftigfeit und Unentschiedenheit gegenüber fritischen Fragen (S. 44, 60, 94, 210) bemertbar. Es mare baber an mancher Stelle Belegenheit jum Biderfpruch geboten. Ich führe nur Giniges an. Boigt fest ben Aufenthalt Abalbert's ju Magbeburg in Die Jahre 972-981, indem er die von Kanaparius c. 6 berichtete Zeitfolge annimmt (S. 22, 249); aber auch hier durfen wir uns eher an Brun halten, welcher ben Abgang Abalbert's vor ben Gintritt Otrit's in die faiferliche Rapelle fest. Dementfprechend habe ich (Beich. des Ergbisthums Magdeburg, S. 83 Unm. 1) als mahricheinlicher die Jahre 969-978 angenommen. Bei der Berechnung bes erften Aufenthalts in Rom hat Bf. (G. 92, 260, 338) ebenfo wie früher Raindl (Deutsche Beitschr. für Weichichten.

9, 104 und noch Mitth. 19, 543) überfeben, daß Theophanu nicht ichon 988, fondern erft im Berbit 989 nach Italien fam (vgl. b. Sidel in ben Mitth. des Inft. 12, 231 ff. und Oreftes, De vita s. Sabae c. 50 in ben Studi e documenti 12, 322). Folglich fann auch Abalbert, ber mit ber Raiferin bor ber geplanten Berufalem= fahrt zusammentraf, erft um biefelbe Beit nach Rom gefommen fein und wurde ohne Novigiat zu Oftern 990 in das Rlofter G. Bonifagio ed Aleffio aufgenommen. Das in ber Passio c. 1 genannte, von Abalbert bor feiner Todesfahrt in Bolen gegründete Rlofter will auch Boigt für Tremeffen erflären (S. 115, 295); ba aber in ber Passio ber Aufenthalt in Gnefen gang weggelaffen ift, tann man feinen auf die örtliche Lage gegrundeten Beweisversuch nicht annehmen. Tremeffen erscheint von Anfang an als Augustinerfloster und wird erft in der dem 12. Jahrhundert angehörigen Schrift De s. Adalberto (c. 18, SS. 15, 183 und Chron. Bav. SS. 24, 224) als ber Ort genannt, an dem ber Leichnam bes Beiligen feine erfte Raft fand. Dag bie G. 345 ff. abgebrudte Praefatio Adalberti episcopi in passionem s. Gorgonii nicht dem Brager Bifchof jugewiesen werden muß, hat Boncelet nachgewiesen (Analecta Bollandiana 18, 5 ff.). Der S. 366 abgedrudte Brief bes Thietpalbus an einen Adalpertus, sancte Prissiensis ecclesiae cathedrae praesidens, ift ebenfalls faum an ben Beiligen, fonbern viel mahricheinlicher an ben Bijchof Abalbert von Brescia gerichtet (vgl. DO. III, 193 (996), Adalbertus s. Brisiensis ecclesie episcopus, ferner DO. III, 411 (1001), CD. Langob. 1595 no. 906, 1600 no. 909, 1719 no. 979 und Muratori I, 2, 467). Wien. Karl Uhlirz.

Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatim editi. Monumenta Erphesfurtensia saec. XII. XIII. XIV. Edidit 0. Holder-Egger. Hannoverae et Lipsiae impensis bibliopolii Hahniani. 1899.

Auf Grund seiner Studien zu thüringischen Geschichtsquellen in Bd. 20 und 21 des Neuen) Archivs für ältere deutsche Geschichtsstunde) hat Holdens-E(gger) die in den Folianten VI, XVI, XXIV und XXX der M(onumenta) G(ermaniae) und andere anderwärts versöffentlichten Ersurter Denkmäler nebst einigen bisher ungedruckten in der Handausgabe der M. G. zusammengesaßt. Davon ist geschichtlich wichtig vor allem die über mehr als hundert Jahre sortgesührte Cronica S. Petri Ersordensis moderna (S. 117 ff.): ihr höchst

umfängliches Sanbichriftenmaterial ift hier in bewunderungswürdiger Beise bewältigt und unter Berwerthung und Beiterführung ber einbringenden Forschungen &. Bend's die Entstehung ber Chronit und ihr Berhältnis zu anderen Berfen, namentlich ber C(ronica) R(einhardsbrunnensis) M. G. Scr. XXX 490 ff. flargeftellt worden. End= gultig beseitigt ift nunmehr die lange herrichende Unficht, als fei die uns vorliegende Beterschronif nur Muszug eines verlorenen ausführ= licheren Bertes, und als ausgemacht barf unter anderem gelten, bag ber erfte Abichnitt bis 1208 reicht und balb nach biefem Jahre fertig wurde, und ber mahrheiteliebende und über die eigene Beit mohl= unterrichtete Bf. für bie früheren Greigniffe altere Erfurter, vielleicht auch Reinhardsbrunner, Aufzeichnungen forgfältig benutte, daß jedoch der das nächste Jahrzehnt behandelnde Theil viel geringeren Berth hat, weil seine Sauptquelle - die für diese Beit sehr wichtigen Historiae Reinhardsbrunnenses - in ber C. R. uns in ursprünglicherer Faffung vorliegt. Beftätigt fich bier ein Ergebnis Bend's, fo wird bagegen hinfällig beffen Unnahme, bag ben im Erfurter Bredigertlofter geschriebenen, von 1223 bis 1253 reichenben werthvollen Unnalen (S. 72-116), wie auch bem entsprechenden Stude ber Beterschronit ein verlorenes Beschichtswert zu Grunde liege, bas im bortigen Marienftift entstanden fei. Die in letterem bergestellten Aufzeichnungen, die wir aus dem Anhange des nachher zu erwähnenden L(iber) C(ronicorum) E(rfordensis), aus Konrad Stolle's Excerpten und aus den cronicae Engelhusianae S. 778-80, 785-801, 808-810 fennen lernen, find im wesentlichen Rotigen über Gründung ber Erfurter Rirchen und tommen als Quelle für die eigentliche Beschichts= erzählung taum in Betracht. Insbesondere auch nicht für die fogenannten thuringischen Landgrafengeschichten, die H(istoria) P(istoriana) bei Pistorius-Struve Rer. Germ. Scr. I 1296 und die H(istoria) E(ccardiana) bei Eccardus Histor. genealog. princip. Sax. sup. Sp. 351-468. Daß bei ber gegentheiligen Behauptung ebenfo wie bei ben Ausführungen über bie Gifenacher Dominifanerlegende in ben Mitth. bes Inftit. für Ofterreich. Beich. IV Ergang .= Bb. S. 126 ff. und in ber B(eitschr. bes Bereins für) Th(uring). B(efchichte) 18, 18. 22 f. Ref. fich geirrt hat, erkennt er bereitwillig an, und trop ber Malicen, mit benen B.=E. bas wegwerfende Urtheil (D. A. 20, 378 ff., 25, 83 ff.) über bes Ref. bescheidene Arbeit ausgestattet hat, freut er fich, bag jenem vieles gelungen ift, woran Ref. fich lange abmubte: 3. B. die Berftellung ber hubschen, vordem nur mangelhaft über=

lieferten Erzählung, wie einft Ronig Rudolf in Erjurt als einer ber Bierrufer auftrat, Die bort eine ebenfo wichtige Rolle fpielten wie bie Beinrufer in Stragburg. Der Chronit urfprüngliches Endjahr war 1335; fie hat jedoch bis 1355 Fortsetzungen gefunden, die vielleicht nicht alle im Beterstlofter entstanden, beren feine aber auf die von Schmidt 3. Th. G. 12, 166 ff. vermuthete Erfurter Rathschronif gurudgeführt werben fann; von letterer wird nicht mehr gu fprechen fein. - Der Beterschronit folgt die im 13. Jahrhundert von einem Erfurter Minoriten verfaßte, bisher nur theilweise veröffentlichte C(ronica) M(inor), die G. 521 f. der gleichzeitig entstandenen, für bas fpatere Mittelalter fo bedeutfamen Chronit bes Predigermonchs Martin von Troppau in intereffanter Beije gegenübergestellt wird, und baran ichließt fich G. 724 ff. ber aus ber Beterschronit wie aus C. M., befonders aber aus des Dominifaners Beinrich von Bervord liber de rebus memorabilioribus schöpfende L. C. E. Es wird Bend's Meinung, daß diefer L. C. E. ebenfalls von einem Prediger= monche herrühre, mit gewichtigen Grunden beftritten, aber voll anerfannt, daß Bend biefe Chronit zuerft richtig gewürdigt und für ihre Berausgabe den Grund gelegt hat. Der L. C. E. ift Saupt= quelle für die bereits erwähnten, in Gifenach hergeftellten H. P. und H. E., auf benen Rothe's Chronit wie die fpatere thuringifche Beichichtsichreibung beruht und beren Entstehung nun erft flar geworben ift. Da für H. E. wie für H. P. Die Erfurter Beterschronif auch benutt wurde, fo merben unter ben gahlreichen Ableitungen, aus benen ber Text biefer Chronit herzustellen ift, auch H. P. und H. E. beschrieben und beurtheilt (G. 145 f.). Bierbei war doch wohl anauführen, daß für die Datirung der Jenaer Sandichrift von H. E. Die auf Bl. 71, 72 ftehende, bis 1476 reichende Lifte ber Mainger Erzbischöfe wichtig ift. Db ferner die Darftellung, die die Beters= dronit G. 215 bon ber Bifion eines Ciftercienferabts beim Tobe Innoceng' III. gibt, gegenüber ber ausführlicheren Erzählung ber C. R. (S. 589) wirtlich als Quelle gelten barf? Es mußte bann ber Reinhardsbrunner Chronift, ber nach S.= E.'s Urtheil (D. Al. 20, 617) in ber Berichmelzung vorliegender Berichte fonft wenig Befchid zeigt, hier mit gludlicherer Sand die Darftellungen ber Beterschronit und ber C. M. (S. 649) ineinandergewoben haben. Daß, wie an ber eben ermahnten Stelle, fo auch ju 1245 eine gegenüber ber C. M. (S. 666) und der Peterschronit (S. 250) ausführlichere Rachricht der C. R. (S. 622 vgl. 502) gerabe Ciftercienfer betrifft, fällt auf, gumal

es bei einer britten, ber C. R. (S. 644) eigenthümlichen Mittheilung au 1302 fich wieber um Ciftercienfer handelt.

Die Benutung des Buches wird ungemein erleichtert durch ein Namenregister, durch ein Glossar mit Erklärungen und durch zahlreiche gehaltvolle Noten unter'm Text; zu letzteren sei nachgetragen, daß der Spruch (S. 254): nos cum prole pia benedicat virgo Maria ein Hexameter der beliebten leoninischen Art ist und an die Inschristen der Stadtsiegel von Straßburg: Virgo, roga prolem, quod pledem servet et urbem, und Borms: Te sit tuta bono Wormatia, Petre, patrono, erinnert.

Wir schließen mit dem Ausbrucke des Dankes für die vortreffliche, überall von Gelehrsamkeit, Sorgfalt, Umsicht und Scharssinn zeugende Leistung, durch die der Autor alle Freunde der mittelalterlichen Gesichichte Deutschlands sich verpflichtet hat.

Marienwerder.

M. Baltzer.

La politique Pontificale et le retour du Saint-Siège à Rome en 1376. Par Léon Mirot, ancien membre de l'École Française de Rome, archiviste aux Archives Nationales. Paris, Bouillon. 1899. XI, 199 ©.

Bum erften Mal feit Raynalbus werden hier die Archivalien bes Batitans für die oft behandelte Frage von ber Rudfehr der Rurie nach Rom im Jahre 1376 verwerthet. Der Bi. hat fich aber feineswegs mit diefer werthvollen und reichlich fliegenden Quelle begnügt. Er hat aus bem Staatsarchiv zu Siena einige Depefchen, auch aus Benedig einzelnes gehoben und daneben die gablreichen Chroniten ber Beit fleißig zu Rathe gezogen. Mit dem beften Erfolge. Seiner Arbeit fann man bas Beugnis ertheilen, daß fie ihren Gegenftand in flarer und geschmactvoller Form und, foweit die eine Seite, die Politif bes Papites, in Betracht fommt, auch inhaltlich erichopfend barftellt. Mirot weift nach, bag Gregor XI. ben Bebanten ber Rudtehr nach Rom bon feinem Borganger geerbt und bom erften Tage feines Bontififats an mit unerschütterlichem Bflichtgefühl verfolgt bat. Mit Recht lehnt er die Übertreibungen ab, mit benen fo oft die hl. Catharina von Siena als hauptfächliche Urheberin bes Gedankens gepriefen worden ift. Ihr Berdienft beschräntt fich vielmehr auf eine, allerdings werthvolle moralifche Unterftugung für den Bapft in bem Augenblid, wo es für ihn galt, ben langit gefaßten Entichluß im Begenfat zu feiner gangen Umgebung auszuführen. Die wirklichen Beweggrunde Gregor's waren, barüber ift fein Zweifel möglich, weder

fentimentaler noch religiöfer, fondern rein politifcher Ratur. Die Rüdfehr nach Italien, wo bas Papftthum in ber langen Beit feiner Abmefen= beit eine frembe, vielfach fogar eine feindliche Macht geworben mar, hatte fich als zwingende Rothwendigkeit herausgestellt, follte bon bem Berte bes Albornoz, ber Biederherftellung des Rirchenftaates, überhaupt noch etwas Underes übrig bleiben, als die Erinnerung. Daß und warum bas frangofische Bapftthum ben Stalienern bon damals als nationaler Feind erschien, hat Dt. vortrefflich erläutert. Er zeigt, wie der Papit in Italien nur noch durch Legaten und Rommiffare vertreten ift, beren ftrenge, oft brudenbe Bermaltung - M. fann als Beleg für dieje Thatfache u. a. eine Außerung bes Papites felber citiren - an fich vielleicht nicht ichlimmer ift als fonft in ber Beit, die aber als unerträgliche Tyrannen erscheinen, weil fie Fremde, Frangofen find. Die Große ber Befahr trat erft hervor, als die Rirche mit Floreng in Rrieg gerieth und es ben Florentinern mit leichter Dube gelang, ben gangen Rirchenftaat zu revolutioniren. Diefe Thatfache war für Bregor entscheibend; er beichlog bas lette und, wie der Erfolg zeigen follte, das allein wirtfame Mittel anguwenden, feine moralische Autorität in die Bagichale zu merfen, indem er felbit nach Stalien ging. Bie beilfam biefer Schritt für Die gesammte Rirche gemefen ift, darüber außert fich DR. treffend im Schlugwort. Nichtsbestoweniger bleibt es richtig, daß bie un= mittelbare Beranlaffung feine andere mar als ber Brieg mit Floreng. Um diefen fammelt fich benn auch hauptfächlich bas Intereffe. Die Begebenheiten feines Berlaufes waren icon früher durch Gherardi nach Florentiner Aften bargeftellt worben, DR. hat fich baber bier= über mit Recht fürzer gefaßt. Dagegen hat er über die Entstehung bes Ronflifts einiges Reue beibringen fonnen. Tropbem tonnte ich nicht finden, daß nunmehr bas Problem endgültig gelöft mare. Mir icheint fich bier vielmehr die Ginseitigkeit bes vatikanischen Materials ju rachen. Bom Papfte zwar horen wir genug, aber die Motive ber Florentiner liegen nicht fo flar, wie man wünschen follte. Dt. hat übrigens auch ein Moment nicht zur Geltung gebracht, bas icon Gherardi richtig hervorhob: ben Ginfluß bes Barteitampfes in Floreng auf die Bolitit ber Stadt gegenüber ber Rirche. Diefer Seite mare alfo gu weiteren Forschungen in den italienischen Archiven, zumal in Floreng felber, immer noch Raum und Anlag.

Dag burch eine folche Lude ber Berth des Buches nicht wefentlich beeintrachtigt wird, braucht nicht erft gefagt zu werden. Gbenfo wenig

ift dies ber Gall bei einzelnen Irrthumern, die ben Bf in weiterer Entfernung von feinem eigentlichen Thema nicht gleich gut unterrichtet zeigen, wie g. B. wenn er G. 52 gu meinen icheint, Johann XXII. habe 1333 thatfachlich Avignon verlaffen, um nach Rom zu geben, fei aber nur bis Bologna gefommen, mahrend es fich boch nur um Plane gehandelt hat, bon benen nichts gur Ausführung fam. S. 31 muß ftatt Baolo Casmi ohne Zweifel Cafini gelefen werben. S. 46 heißt es, im 13. Jahrhundert hatten die Raifer Unteritalien ber beutschen Invasion überliefert. Davon fann fcmerlich die Rede fein: Invafionen biefer Art bat es im 13. Jahrhundert nur eine, gang folgenlose, gegeben, Diejenige Otto's IV. Auch Die Charatteri= firung von Benedig (S. 19) als désintéressée de l'Italie um 1375, volle 40 Jahre nach Francesco Dandolo, durfte fich nicht halten laffen. Bon einem Bögling ber Ecole de Charles wurde man auch nicht erwarten, die Annales ecclesiastici bes Rannaldus, wie Dt. leider thut, nach Band und Seitenzahl citirt zu feben, noch dagu ohne daß gesagt wurde, welche Ausgabe gemeint ift. - Dag ber Bf. fich burch eine inzwischen erfolgte Beröffentlichung bon Ririch nicht hat abhalten laffen, die Rameralatten über die Reife ber Rurie bon Avignon nach Rom im Anhange nochmals abzudruden, wird man ihm nur danten fonnen, ba biefes Material für die meiften erft burch die verftandige sustematische Ordnung, in die er es gebracht hat, benutbar werben dürfte.

Mit Vergnügen erblickt man auch in dem vorliegenden Buche einen Beweis dafür, mit wie viel Glück und Umficht die Leitung der École de Rome bei der Organisation ihrer Studien ebenso wie bei der Bahl der Kräfte zu versahren weiß.

Die Rückehr der Päpste Urban V. und Gregor XI. von Avignon nach Rom. Auszüge aus den Kameralregistern des Batikanischen Archivs. Herausgegeben von Dr. J. B. Kirsch, Prosessor in Freiburg i. d. Schweiz. Pagerborn, F. Schöningh. 1898. LXI, 330 S. (Quellen u. Forschungen a. d. Geb. d. Geschichte, herausgeg. v. d. Görres-Ges. Bd. 6.)

Den Stoff für die vorliegende umfangreiche Arbeit lieferten die beiden Hauptserien der Rameralregister des Batikanischen Geheimarchivs, deren Bände für die hier in Betracht kommenden Jahre 1365—1378, abgesehen von geringen Lüden, vollständig, zum Theil sogar in doppelten und dreifachen Exemplaren erhalten sind. Im ersten Theil des Buches, der die Reise Urban's V. behandelt, hat Nirsch in fünf

Rapiteln die Daten der Kassendicker zum Abdruck gebracht, welche die Reisevorbereitungen, die Reise selbst, die Ausgaben des in Avignon verbliebenen Thesaurars, die Ausgaben in Rom, endlich die Ausgaben für Bauten in Rom insbesondere betreffen. Der zweite Theil enthält in analoger Anordnung die Angaben über die Reisen Gregor's XI.; doch wurden hier, da der Papst in Rom verblieb, seine dortigen Ausgaben nicht weiter berücksichtigt; das letzte Kapitel ist ausschließlich den Ausgaben sür die Hersellung des Batikanischen Palastes gewidmet. In fünf einleitenden Kapiteln hat K. die Ergebnisse seiner Arbeit für die beiden Romreisen, die Kammerverwaltung während derselben, die Baugeschichte des Batikans, für Münzen, Maße und Gewichte, endlich für den Kauswerth des Geldes und die Arbeitslöhne jener Jahre zusammenzusassen gesucht. Personen=, Orts= und Bortregister ersleichtern die Benutung des Buches, doch wird man ein genaueres Inhaltsregister schmerzlich vermissen.

Naturgemäß erfährt die politische Geschichte durch eine Publikation solcher Art kaum irgendwelche Bereicherung, kleine Notizen über einzelne Persönlichkeiten kommen wenig in Betracht. Um so reicher mußte die Ausbeute für die Finanz und Wirthschaftsgeschichte jener Tage ausfallen, und hier bieten sich in der That die überraschendsten Resultate auf Schritt und Tritt. So wird es gewiß intereisiren, zu erfahren, daß die päpstliche Kammer im Jahre 1369 das Silber im Bergleich zum Golde in der exorditanten Relation von 11:1 bewerthete. (Bgl. S. 271, XLV.) Nachrichten über die Preise sür Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände aller Art, die Kosten einer Reise, die Höhe der Arbeitslöhne und Beamtengehälter erweitern unsere Kenntnis der damaligen socialen Berhältnisse in dankenswerthester Weise. Auch die mannigfaltigen Angaben über den Batiskanischen Palast werden einem Jeden willkommen sein, der weiß, mit welchen Schwierigkeiten die Erforschung der damaligen Lokalgeschichte

<sup>1)</sup> Hier nur wenige Beispiele: Ein Schiff mit einer Tragfähigkeit von 100 Personen und ca. 40 Tonnen tostete für die Fahrt von Genua bis Oftia eine Miethe von 8000 Reichsmark nach heutigem Geldwerth. Die Miethe eines Hauses in Rom für den Oberstallmeister pro Jahr 4800 M. Ein Hering kostete 1368 in Avignon 72 Pf., eine Taube 5 M., ein Rebhuhn 7,70 M. 1 Pjund Hammelsleisch wurde 1369 in Rom mit 1,25 M. bezahlt, ein Faß saurer Wein mit 480 M. Ein Paar Stiefel kostete 39 M. Tageslohn wurde für gewöhnliche Arbeiten verschiedener Art 5—6, ausnahmsweise auch 12 M. bezahlt.

noch zu tampfen hat. Hoffentlich wird, wie R. meint, diese schmerzlich empfundene Lucke nicht mehr lange auf eine Ausfüllung zu harren haben.

Gr.=Lichterfelde.

Souchon.

Sistorische Arbeiten, vornehmlich jur Reformationszeit. Bon C. A. Cornelius Leipzig, Dunder u. humblot. 1899.

Cornelius sendet "diese Auswahl kleiner Arbeiten als Abschiedsgruß an seine Freunde mit der Bitte um ein freundliches Gedächtnis". Wir möchten es dem Meister wehren, so zu sprechen, und nur dem Dank für seine Gabe Ausdruck leihen. Es spricht zu uns aus allen diesen Ausstäten das lebendige Wort des geborenen Redners; denn die Kunst, dem Hause Cornelius von jeher treu, hat auch die Arbeit des Historikers von allem Ansang an beherrscht; in der Gedächtnisrede auf J. v. Döllinger (S. 601 ff.) hat sie eines der edelsten Denkmäler der neueren Literatur geschaffen.

Die Sammlung umfaßt Arbeiten aus einem halben Jahrhundert, theils felbständig erschienen, wie die erfte (1851) über "Die Münfterischen humaniften und ihr Berhaltnis gur Reformation", theils in Cammelwerten und Afademieschriften. Die überwiegende Menge entstammt ben Sigungsberichten und Abhandlungen ber Münchener Afabemie, wie der Auffat über "Die Niederlandischen Biedertäufer mahrend ber Belagerung Münfters" (1869) und die lange Reihe ber Abhandlungen "Bur Befchichte Calvin's" (1886-1896, G. 105-471); ben letteren ift ein bisher ungebruckter Auffat über Calvin und Berrin (G. 471 bis 558) angeschloffen, ber inhaltlich mit ben erften Rapiteln bes foeben burch 2B. Goet jum Drud beforberten zweiten Bandes von Rampfchulte's Calvin parallel geht. Den Reft bilben Urtifel aus ber Allgemeinen beutschen Biographie, firchenpolitische Auffate aus der Allgemeinen Zeitung (1870-78) und die akademische Rebe über "Die beutschen Ginheitsbestrebungen im 16. Jahrhundert" (1862), burchweg von erheblichem zeitgeschichtlichen Intereffe und von vollendeter Form.

Marburg i. S.

Brandi.

Die Reformation und Gegenreformation in den inneröfterreichischen Ländern im 16. Jahrh. Bon 3. Loferth. Stuttgart, Cotta. 1898. 614 S.

Auf Grund eines vorwiegend noch ungedrudten Materials hat Loserth Resormation und Gegenresormation in Innerösterreich, d. h. in Steiermark, Kärnthen, Krain und Görz, zu schilbern unternommen. Die Hälfte des Bandes gilt dem Bordringen der Reformation bis 1578 — in diesem Jahre schienen die in der sog. Bruder Pacifikation vereinigten Zugeständnisse Erzherzog Karl's II. dem Protestantismus eine rechtlich gesicherte Stellung zu geben; der zweite Theil handelt von der dennoch hereinbrechenden und siegreich vordringenden Gegenzesormation dis zum Tode des Erzherzogs 1590. Reiches Material ist in diesem Bande zum ersten Mal erschlossen worden, und ich empsinde es als eine unangenehme Pflicht — aber doch als eine aus meinen Anschauungen sich ergebende Pflicht, dem unzweiselhaft so verdienten Ersorscher auf diesem Gebiete sagen zu müssen, daß eine aufrichtige Kritif mit starken Einwendungen gegenüber dem neuen Werke nicht zurückzuhalten bermag.

Schon ber Titel bes Buches entspricht nicht gang feinem Inhalt. Das Buch enthält nicht eine Beichichte ber Reformation und Begenreformation, fondern allein eine Beschichte bes innerofterreichischen Protestantismus im 16. Jahrhundert. Daß die Gegenreformation bis jum Tobe Ergherzog Rarl's nur eingeleitet war, daß aber ihre enticheibenden Schläge erft feit 1598, unter Erzbergog Ferdinand II., geführt wurden und bag alfo ein auf Abgeschloffenheit der Romposition Unipruch machendes Bert über Reformation und Gegenreformation auch diefen Beitraum hatte einbeziehen muffen, barüber will ich mit bem Bf. nicht ftreiten, ba er in ber Faffung bes Titels die abficht= liche Beichränfung auf bas 16. Sahrhundert nun einmal ausgesprochen hat und ba er bem letten Sahrzehnte Rarl's II. eine fo große Bichtigfeit für bas fpatere erfolgreiche Borgeben Ferbinand's I. beimißt. Weit mehr fällt in's Bewicht, daß die gange Begenreformation allzu einseitig vom protestantischen Standpunkt aus behandelt ift, einseitig wenigstens infofern, als bas bie Broteftanten Betreffende gang und gar in den Bordergrund gerudt wird und eine Darftellung ber gleichzeitigen fatholifden Bewegung vollftandig fehlt. Recht und Unrecht, 3bealismus und Bosheit, bas Sichnichtverftehenkönnen und Richtverftehenwollen festzustellen, Licht auch in die bunteln Triebe ber damals Sandelnden hineinzubringen, ein Bild ber Beit, wie wir fie als unparteiifche Beobachter ansehen muffen, ju zeichnen, ift nicht versucht worden. Auf welcher Seite trop aller menschlichen Schwächen und Brrthumer bas weltgeschichtlich fichergeftellte Recht lag, wiffen wir deutlich genug; wir find uns heute diefes Rechtes fo übermächtig bewußt, daß wir mit allen Mitteln ber Forfchung auch bem Wegner

gerecht zu werden streben dürsen. Jede Geschichte der Gegenresormation, die nicht die idealen Momente der katholischen Bewegung hervorzusheben, die nicht das — sei's auch nur vermeintliche — Recht des Gegners verständlich zu machen sucht, hat keine Berechtigung, sich für eine Darstellung von Resormation und Gegenresormation auszugeben. Daß die katholische Bewegung auch ein inneres Leben besaß, daß ihre Krast doch nicht allein in der Anwendung von Gewalt bestand, daß es in ihr auch reine Kämpfer (und unter den Protestanten auch einzelne recht zweiselhaste!) gab, verschwindet in dieser Geschichte der Gegenresormation dem Blicke. Ganz anders mußte auch hervorzgehoben werden, daß der kirchliche Kamps zugleich ein solcher zwischen der landesssürstlichen und der ständischen Macht war und daß ihn vor allem der Landesssürst — mit Recht oder Unrecht, das gilt gleich — dasür ansah. Ist nicht durch solche Untersuchungen die Geschichte der Gegenresormation in anderen Gebieten klarer geworden?

Aber noch mehr möchte ich dem Buche etwas Anderes vorwerfen — warum sollte schließlich eine nur den protestantischen Theil berückssichtigende Darstellung nicht auch verdienstvoll sein? Aber daß dieses Geschichtswert nichts Anderes ist als eine unausgesetzt Folge von Attenauszügen, daß es jede Zusammensassung, jede wirkliche Berarbeitung des Stoffes vermissen läßt, das will ich um so weniger verschweigen, als mit diesen Borwürsen nicht nur dies einzelne Buch, sondern eine ganze, von der gutwilligen Kritik zumeist auch noch rühmlichst anerkannte Literatur gekennzeichnet ist. Attenauszüge mit verbindendem Texte, eine fleißige chronologische Uneinanderreihung

¹) Ein Gegenstüd zu dem vorliegenden Buche — wenn auch an wissensichaftlichem Werthe noch ein gutes Stüd tieser stehend — ist das beinahe gleichzeitig ausgegebene Wert des jetigen Sedauer Vischofs Schuster: Fürstedisches Martin Brenner, ein Charatterbild aus der steierischen Resormationsegeschichte, Graz und Leipzig 1898 (910 S.), das nur die Geschichte des katholischen Theiles zu verstehen sucht und bei dem sür einen ehemaligen Prosessor der Kirchengeschichte auffälligen Wangel an historischer Kritit — Rosolenz wird z. B. als glaubwürdige Quelle benutt, obwohl er doch durch beglaubigte tatholische Zeugnisse genugsam dementirt wird — nur mit Borzsicht zu gebrauchen ist. Man wird nach gewissenhafter Prüfung einräumen milssen, das Erzherzog Karl seinen Ständen nicht Wort gehalten hat; man wird zu untersuchen haben, warum er sich gleichsam gezwungen sühlte, so zu handeln — Schuster beschränkt sich daraus, die protestantischen Stände nach Wöglichkeit zu beschutdigen!

aller alten und neuen Funde, eine enge Beschränfung auf ben nächften Bwed, ein angftliches Saften am Materiale 1), ein Ausbreiten alles beffen, mas gur Borarbeit bes nach Durch bringung bes Stoffes ftrebenben Gefchichtschreibers gehört - bas ift ber Inhalt biefes Buches. Man wird einwenden, daß eine folche Arbeit werthvoll fein tonne, wenn fie auch den hoheren Unforderungen hiftorifcher Dar= ftellung nicht genüge; die breite Darlegung bes Materials werbe allen fpateren Bearbeitern gu gute fommen. Dag biefer Ginmand richtig fei, davon tann ich mich freilich nicht überzeugen. Wo bas Material für eine ausführlichere Darftellung erft herbeigeschafft werben muß, ba ift eine Aftenausgabe folder Mifchung von Materialfamm= lung und Berarbeitung boch vorzugiehen; benn wer fann fpaterhin nach Attenauszügen arbeiten, die bem Zwede einer Darftellung überall angepaßt werben mußten, bei benen ein Anderer im Bortlaut haben mochte, was der erfte Bearbeiter nur in furgem Muszug gegeben hat, bei benen ber Wegner weggelaffen ober boch nicht genugfam hervorgehoben meint, mas ihm gerade werthvoll fein fonnte? Soll ber weiteren Forichung ber Weg geebnet werben, bann muß bas Material in geficherter, von jedem anderen Brede (wie 3. B. ber Darftellung) unabhängiger Form vorgelegt werden. Run fündigt aber ber Bf. biefes Buches in ber Borrebe bas Erfcheinen einer umfangreichen Attenfammlung über feinen Gegenftand an - barf man ba nicht guten Rechtes ben Ginwand erheben, bag in Diefer Darftellung der robe Stoff hatte beifeite gedrängt werden, und bag an Stelle endlofer Attenauszüge eine mahrhafte Berarbeitung des Stoffes batte treten muffen? Birtfam fann oftmals ein die Unschauung bes Beichichtsichreibers beweisendes, der Erzählung icharfe Farbe gebendes Aftencitat fein; aber die mubfelige Breite fortlaufender Aftenauszuge muß jede Wirfung abichwächen2). Der Foricher wird bie genauere

<sup>1)</sup> An teiner Stelle wird z. B. versucht, die Führer der Parteien zu charafteristren; der Abschnitt über hans Ungnad ist nur eine Zusammensstellung der über ihn vorhandenen Nachrichten; hans Friedrich hoffmann tritt nur auf, wo ihn die Alten gerade erwähnen.

<sup>\*)</sup> Ungahlig sind die Stellen, wo in solchen Aftenauszügen recht gut zu entbehrender Ballast mitgeschleppt wird; was z. B. S. 253—255 über die Anstehung des Bruder Landtags gegeben wird, konnte ohne Schaden und im Interesse ber steten hervorhebung nur des Wichtigen in einem Sage gesagt werden. An vielen Aktenstellen möchte man auch eine selbständige, den Sinn besser klärende Interpunktation wünschen, — dieses Recht steht dem herauss

Attensammlung bei seiner Arbeit vorziehen; der Leser aber, der für das Schickfal der öfterreichischen Protestanten erwärmt werden soll, wird durch solche Art der Darftellung auf eine harte Probe gestellt.

Ronnt' ich bem Buche wenigftens bas Gine nachrühmen, daß es genau in allen Ginzelheiten, mufterhaft in feiner Eigenart fei! Aber wie viele Einwande find auch da zu erheben - vor allem ber eine, daß der Bf. beinahe ftets unficher wird, wenn er mit irgend einer Bemerfung aus feinem Specialgebiete heraustritt. Go werben (G. 24) für die bagerische Politit von 1523 zwei längft veraltete Abhandlungen citirt, gleich als ob Druffel nicht 1885 diefes Gebiet gang neu bearbeitet habe und zu recht veränderten Unschauungen getommen fei. Dag Rarl V. 1556 auf bem Reichstage ju Regensburg gewefen, wird ruhig einer zweifelhaften Quelle nacherzählt (G. 106). Für bie Berhandlungen über eine Beirat Erzherzog Rarl's mit Elifabeth von England icheinen Surter, Froude und bas Bottingifche Sift. Magazin von 1789 die nächftliegenden und neueften Quellen zu fein (S. 117). Der doch nicht gang unbefannte baierifche Rangler Elfen= heimer wird im Text (G. 298) und im Regifter ju Ufenheimer, Bafins wird Ulrich genannt, obwohl er doch jum Unterschied von feinem gleichnamigen Bater immer Johann Ulrich beißt - berartige fleine Tehler und Ungenauigfeiten finden fich im Regifter und im Texte in nicht geringer Bahl.

Leipzig.

Walter Goetz.

Der Strafburger Kapitelstreit 1583—1592. Ein Beitrag zur Geschichte ber Gegenresormation. Bon Mons Meister. Strafburg, J. H. Ed. Heiß (Heiß & Mündel). 1899. XX u. 428 S.

In Jahresfrift, nachdem Max Loffen den Schlußband feines "Kölnischen Krieges" turz vor seinem hinscheiden der Öffentlichkeit dargeboten hatte, ist das noch aus seiner Anregung hervorgegangene Buch Meister's erschienen. Es schließt sich unwittelbar an die in jenem Werke niedergelegten Studien an: der Straßburger Rapitelstreit

geber doch zu. Richt durchgängig, aber doch fehr häufig sind Ausztige aus Briefen in modern zugestutter Form, aber tropdem in diretter Rede in den Text eingestochten; ein für Altensammlungen zwar einmal beantragter, aber doch nicht allgemein gebilligter Modus scheint hier in etwas misverstandener Art angewendet zu sein. Fehlen dann noch sehr oft die auftlärenden Gänsesühgen, so ist es nicht leicht, sich zurecht zu sinden.

ift ein direkter Ausfluß der Kölner Wirren, eine politische Aktion, welche die gleichen Endziele unter der Leitung sast derselben Männer versolgt wie die Unternehmung von Gebhard Truchseß, aber unter veränderter Konstellation einen merkwürdig von jener verschiedenen Berlauf nimmt. Bisher hatte die Forschung diese Episode vernachslässigt, dis auf einen kleinen Aufsat Lossen und den durchweg zutreffenden Abriß in Moriz Ritter's Werk. Icht hat der schon durch seine Ausgabe der Kölner Runtiaturberichte zu diesem Gegenstande geführte Bs., nach der Beröffentlichung einer Auswahl der wichtigsten unbekannten Aktenstücke<sup>1</sup>) und einer Anzahl von Sonderuntersuchungen<sup>2</sup>), dem Kapitelstreit eine umfassende Darstellung auf breitester archivaslischer Grundlage gewidmet. Man darf wohl sagen, daß der ansehnslich ausgestattete Band uns die abschließende<sup>3</sup>) Orientirung bringt.

Benn man als den Inhalt des Kampses um die "Freistellung" die Frage bezeichnet, ob es auch Bekennern der Augsburgischen Konsfession freistehen solle, Kanonikate und Kapitelspläte in den Hochstiftern und damit die Bählbarkeit zur bischöflichen Bürde zu erlangen, oder ob der von Kaiser Ferdinand kraft kaiserlicher Autorität in den Religionsfrieden gesetzte geistliche Borbehalt ein für alle deutschen Hochstifter verbindliches Reichsgesetztein solle, so gehört der Straßsburger Kapitelstreit, streng genommen, nicht hierher. Die reichsrechtsliche Principiensrage in ihrer reinen Form ist nicht gestellt worden, aber sie ruht nichtsbestoweniger auf dem Boden des Streites. Dieser

<sup>1)</sup> Aften zum Schisma im Strafburger Domfapitel (1583—1592). (Mittheilungen ber Gesellschaft für Erhaltung ber geschichtlichen Demkmäler im Elsaß. Bb. 19. 1. Lief.) Straßburg 1898. 81 S.

<sup>2)</sup> Zum Straßburger Kapitelstreit (Kömische Quartalschrift 6, 1892). — Ein Bersuch der Stadt Straßburg um Aufnahme in den eidgenössischen Bund 1584—1586. Das Bündnis Straßburgs mit Zürich und Bern 1588. (Zeitsschrift f. Gesch. d. Oberrheins N. F. 9, 638—664. 1894). — Die Haltung der drei geistlichen Kursürsten in der Straßburger Stiftssehde (Annalen f. Geschächte des Niederrheins H. 91, 95 ff. 1895).

<sup>3)</sup> Kleine Nachlesen aus nicht herangezogenen Archiven geben einige, erst durch das Buch angeregte Aussätze in der gehaltreichen Straßburger Festenummer des Korrespondenzblattes des Gesammtvereins der deutschen Altersthumse u. Geschichtsvereine (1899 Ar. 9, 10): Ausseld, Administrator Johann Friedrich und das Domsapitel von Magdeburg über den Straßburger Kapitelsstreit (S. 129—132) und G. Mehring, Herzog Friedrich's von Württemberg Stellung zu dem Straßburger Kapitelsstreit (S. 132 f.).

bietet gerabe insosern ein lehrreiches Paradigma der Freistellung, als er die Gestaltung der Rechtsfragen in der Prazis zeigt. Denn die gewohnheitsrechtlich besesstigte laze Auffassung der katholischen Majorität des Domkapitels bestritt den Protestanten gar nicht die Möglichkeit ihrer Ausnahme, vermochte es auch nicht angesichts zahlreicher Präscedenzsälle; man bestand nur darauf, daß die im Kölner Streit exstommunizirten Kölner Domherren, die zugleich im Straßburger Kapitel saßen, nun auch aus diesem ausgeschlossen würden, und berief sich zur Begründung dieses Borgehens nur auf ein angebliches Kapitelssstatut, das allem Anschein nach nicht existirte; selbst die Katholiken dieses Simultankapitels wagten es nicht, einsach auf die geltenden Bestimmungen des kanonischen Rechts oder gar auf die Dekrete des Tridentinums zurückzugreisen. Die innere Schwäche der katholischen Bosition lag von vornherein auf der Hand.

Dagegen gingen die betroffenen protestantischen Domherren fofort barauf aus, ihre Sache auf einen Principientampf um die Freiftellung der Religion hinauszuspielen. Und zwar mit unleugbarem Geschid. Bunachft gewannen fie burch die Befetung bes Strafburger Bruderhojes, ber Centralftelle für bie Berwaltung bes Domfapitels, ein Fauftpfand zugleich und eine Grundlage ihrer materiellen Exifteng (August 1584). Diese Stellung haben die "Bruderhöfischen" acht Jahre lang behaupten, ja noch Schritt für Schritt erweitern fonnen; es ift außerordentlich lehrreich, an der Sand Dl.'s die Folgen eines fo anormalen Buftandes in bem wirthichaftlichen Rleintriege um die Ginfünfte mit allen feinen berheerenden Begleitericheinungen bis in das lette Detail erörtert ju feben. Dag unmittelbar nach bem Kölner Busammenbruch diese herausfordernde Bolitit der extom= munizirten Domherren bauernd möglich war, lag zum Theil an ber ihnen hier etwas gunftigeren Rechtslage, mehr noch aber an ben bon ihnen ergriffenen Bortheilen ber politischen Ronftellation. Bor allem bot ihnen die Stadt Strafburg - hier war das Berhaltnis umgefehrt wie im Kölner Streit - trop bes geschicht gewahrten Scheines ber Neutralität einen festen Rudhalt. Aber auch nach außen bin berfuhr bie bon bem energischen Grafen hermann Abolf v. Solms geleitete Bolitit ber "Bruderhöfischen" erfolgreich; fie begnügte fich nicht, Die Mitglieder ber Betterauer Grafenforrespondenz, die allerdings an bem Streit faft wie an einer Eriftengfrage betheiligt waren, und die ftets zu Rath und That bereite Bundesgenoffenschaft bes pfalgifchen Johann Cafimir zu gewinnen: es hatte fich im Rolner Rriege gezeigt,

bağ beren Unterftugung allein nicht ausreichte. Man unternahm es vielmehr, die großen protestantischen Fürstenhäuser Mordbeutschlands, die an der Principienfrage allesammt in ihrer eigenen Territorial= politit intereffirt waren, auch durch einen perfonlichen Untheil mit bem Strafburger gall ju verbinden, indem man bei den häufigen Batangen Angehörige biefer Saufer gu Ranonifern und Rapitularen wählte. Go zog allmählich eine gange Rolonie junger nordbeutscher Bringen (Danemart, Solftein, Brandenburg, Braunichweig = Bolfen= buttel, Braunschweig = Lüneburg, Medlenburg, Anhalt) mit einem politischen Rudhalt ohne gleichen in bas rheinische Ravitel ein. Und bamit wirften alsbald, was im Rolner Streit nicht geschehen mar, bie großen Begenfage und Machtverhaltniffe ber tonfeffionell getheilten beutschen Territorialwelt auf ben lotalen Rapitelftreit mit entscheidender Bucht gurud. Indem biefer zu einem Gradmeffer fur bas augen= blidliche Aftionsbermogen und Aftionsbedürfnis beiber Barteien wurde, zeigte es fich, bag bie Protestanten noch einen großen Borfprung befagen.

Ratürlich, daß fie alle Bermittlungsversuche ebenfo ficher gurud= wiesen wie ihr Widerpart. Auch gegen die Autorität des Raifers, ber burchaus auf feiten bes Bifchofs Johann v. Mandericheib und bes tatholifden Rapitels ftand, erhoben fie bie beliebte Rompetengfrage und verlangten, bag ber Streit nicht burch ihn, fondern burch bie Besammtheit ber Reichsftanbe entschieben werbe. Go blieben bie faiferlichen Mandate und Citationen, Achtsbrohungen und Sequefteranordnungen nur Unläufe, bie unter bem Drud ber entgegenftebenden Moalition regelmäßig bor bem letten Schritt berfagten. Die Folge war: Soffnungslofigfeit bei ben Ratholifen mit wenigen Ausnahmen, fteigende Aftionsluft dagegen bei ben Broteftanten. Nachdem es ichon mehrfach zu Doppelbefegungen ber Rapitelsfige und emurben getommen war, faßten diefe fonfequent auch die fünftige Befetjung bes Bisthums mit einem ber Pringen in's Auge und bezeichneten in einer Eventual= wahl (Novbr. 1588) ben Martgrafen Johann Georg von Branden= burg, Sohn bes Magbeburger Abminiftrators, als ihren Randidaten, während auf ber andern Geite bie baierifche Politif, mit gewohnter Entichlugtraft bereit, ihre Sausintereffen mit ber fatholifchen Sache zu verfnüpfen, die Kandidatur eines Wittelsbachers trop der lothringifchen Konfurreng in die Bege leitete. Go wird bereits die Berfpeftive des Bijchofstrieges eröffnet, der als nothwendige Folge bes acht= jahrigen Rapitelftreites mit bem Ableben Mandericheib's und ber Doppelwahl von 1592 ausbricht. An diefer Stelle, wo eine Berwidlung von größerer politischer Tragweite sich entspinnt, bricht bas Buch M.'s ab.

Man darf es M. nachrühmen, daß er den spröden Stoff durch die Gaben gewandter Disposition und Verarbeitung zu bewältigen und auch die Finessen der reichs= und firchenrechtlichen Fragen zu präciser Anschauung zu bringen versteht. Die Darstellung ist durchaus klar; sie würde noch gewonnen haben, wenn sie den Aktenstoff noch mehr kondensirt hätte, als es z. B. in der manchmal ermüdenden Wiedergabe jeder Zusallswendung eines ergebnislosen Vergleichstages geschehen ist. Gerade weil der Verlauf des Streites von der gemeinzbeutschen Parteienkonstellation in höherem Maße abhängig ist als von dem Gange der rechtlichen Auseinandersetzungen, würde es sich empsohlen haben, den angeschwollenen Aktenbergen der Alageschriften und zerwiderungen, der Intercessionsschreiben und Rechtsgutachten noch etwas herzhafter zu Leibe zu gehen.

In Forschung und Darftellung ift dem Buche Dl.'s die gleiche gemiffenhafte Arbeitsmeife und ruhige Objettivität eigen, die das jum Borbild genommene Bert Loffen's auszeichnet. Gine Objettivitat allerdings, die fich mit der unparteiischen Aufarbeitung des Stoffes begnügt und es durchweg vermeidet, bas hiftorifche Berftandnis ber Borgange aus einem größeren Busammenhange zu entwideln. 2Bo fich Unläufe zu allgemeineren Befichtspuntten finden, wird nicht immer mit berfelben Sicherheit geurtheilt, Die in ber Detailarbeit überall ju beobachten ift. Es gehört g. B. feine besonders eindringende Renntnis bagu, um bas Urtheil (S. 62): "Merfwürdigerweise bat unter all' ben protestantischen Borfcblagen gur Reform ber firchlichen Berhältniffe im 16. Jahrhundert feiner die Abichaffung diejer abeligen Migwirthichaft (in den Domtapiteln) verlangt", als mehr denn vor= eilig zu bezeichnen. Bon Anfang an, feit bem großen Gatularifationsentwurf von 1525 (Rante 26, 168), hat diefe Frage Die Protestanten beschäftigt. Um nur bei ben Stragburger Dannern fteben zu bleiben: welche Fulle ber Entwurfe, die Quadratur bes Birtels gu lofen! Go übergab Jatob Sturm 1538 in Gifenach ein mahricheinlich von Bucer verfaßtes Memorial über die Rirchengüterfrage, in dem für die Domfapitel Trennung der geiftlichen und weltlichen Geschäfte, jum mindeften aber Befferung im einzelnen geforbert murbe (Beng, Bucer 1, 48 f.), und Bucer felbit hat bann biefe 3been in feiner Schrift "bon ben Rirchengütern" (Febr. 1540) in wahrhaft großem Stile entwidelt, volle Resormirung der Stister unter Aufrechterhaltung ihrer politischen Berfassung verlangt (ebenda 1, 397 ff.); wo nur der Protestantismus der Resormirung eines Hochstiftes von innen heraus nahegetreten ist, hat er sich nicht gescheut, die Frage anzusassen, in Köln z. B. unter Hermann v. Wied, wo das Resormationsbedenken Bucer's und Melanchthon's von 1543 auf die Durchführung einer ganzen Resormation der Domkapitel verzichtete, umsomehr aber "eine wahre thätsliche Besserung, nicht die allein in Schriften bliede", als Ziel bezeichnete (Barrentrapp, Hermann v. Wied 193 ff.).

Die allgemeine firchlich=politische Entwicklung der deutschen Bis= thümer und Domkapitel während des 16. Jahrhunderts, unter den Einwirkungen der Resormation und Gegenresormation, in ihren großen Busammenhängen darzustellen, bleibt noch immer eine der lohnendsten Aufgaben der Bissenschaft; zur Erkenntnis des Besonderen hat die gediegene Leistung M.'s einen guten Schritt vorwärts gethan.

Berlin.

Hermann Oncken.

L'invasion Austro-Prussienne (1792—1794). Documents publiés pour la société d'histoire contemporaine par L. Pingaud. Paris, Picard. 1895. XVI u. 319 ©.

Der erste kleinere Theil des Buches enthält Aufzeichnungen des bekannten Emigranten, des damaligen russischen Obersten Grasen Langeron über die Kriege der Jahre 1792—1794. Zunächst zwei politische Gutachten von 1792 und 1794, in denen entschiedene Abeneigung gegen Österreich und der Rath engen Anschlusses des Bourbonensthums an Preußen zum Ausdruck gelangt, und dann einen Abriß über die kriegerischen Ereignisse im Lager der deutschen Mächte am Obers und Riederrhein (1793 und 1794). Letzerer ist später aus dem Gedächtnis versakt, da der von der Zarin Katharina in's verbündete Lager entsandte Ofsizier seine Originalberichte nicht hatte wieder einssehen dürsen. Auch so wird man die schon handschriftlich mehrsach ausgebeuteten Berichte mit Ruten lesen. Über seine sonstigen literasrischen Leistungen und deren Schicksale orientirt die Einleitung.

Das Gegenstück zu den nicht von besonderer Reife zeugenden und von Parteigeist nicht freien Darlegungen bildet der in der zweiten Sälfte des Bandes veröffentlichte und unmittelbar nach den Ereignissen versaßte Bericht über den Feldzug der Berbündeten in der Pfalz und im Elfaß im Jahre 1793. Es ist eine eindringende Rechtfertigung bes Grafen Burmfer mit fchroffen Benbungen gegen bie Breugen und besonders gegen ben Bergog von Braunschweig. Der unbefannte Berfaffer, der eine fehr fpecielle Renntnis der Ortlichfeiten und der wechselnden Bufammenfegung ber Burmfer'ichen Urmee befist, muß boch wohl Augenzeuge gewesen fein. Dafür fprechen neben ber fehr genauen Bergliederung ber taftifchen Bewegungen, Die ben Mithandelnden verrathen, die intereffanten Urtheile über die Saltung der öfterreichischen Führer und die Intriguen einzelner gegen ben Oberbefehlshaber. Mit bem Berausgeber wird man in bem Autor einen Emigranten vermuthen muffen, ber in den vom Rriege beimgesuchten Begenden zu Saufe ober burch langen Aufenthalt bertraut mar. Beibes murbe gutreffen auf ben emigrirten und als General in öfterreichische Dienfte getretenen Baron v. Rlinglin. Der hat nachweislich maggebenden Ginflug auf Burmfer befeffen, beffen Bermandter er mar, und eine feiner handschriftlich überlieferten Dentichriften icheint fich mit den in unferer Schrift von Burmfer bertretenen ftrategifchen Befichtspunften zu beden. Bal. Säuffer, Deutsche Geschichte 1 (3. Aufl.), 464 und Bivenot-Beigberg, Quellen gur Beschichte ber beutschen Raiserpolitit Ofterreichs 3, 45 und 328, fowie 2, 263. Bielleicht durfte man in diefem hervorragenden Offigier ben Unonymus ertennen, wofür vielleicht noch erwähnt werden fann, daß er an ber einzigen Stelle, an ber er in ben Rampfen unferes Be= richts auftritt (G. 251), einfach als M. de Klinglin ohne die meift übliche Rangbezeichnung eingeführt ift.

Ich bescheibe mich mit diesem Hinweis. Zum Schluß sei bemerkt, daß R. 1 aus Langeron's militär-politischem Nachlaß im Archiv der auswärtigen Angelegenheiten zu Paris stammt, Nr. 2 jedoch dem Herausgeber aus den Kollektionen des (inzwischen verstorbenen) rufsischen Minister-Präsidenten Fürsten Lobanow zugekommen ist.

Greifswald. H. Ulmann.

Das deutsche Baterland im 19. Jahrhundert. Eine Darstellung ber tulturgeschichtlichen und politischen Entwicklung für das deutsche Bolt gesichrieben von Albert Pfifter. Mit 6 Karten. Stuttgart u. Leipzig, Deutsche Berlagsanstalt. 1900.

Der Bf., württembergischer Generalmajor 3. D., der sich durch seine Schriften: "Aus dem Lager des Rheinbundes 1812 und 1813" und "Aus dem Lager der Berbündeten 1814 und 1815" vorstheilhast bekannt gemacht hat, versucht es jest mit einem größeren

Bert. Er widmet basfelbe feinem Grofvater Joh. Chr. Pfifter, mit beffen "Geschichte ber Teutschen" fein Bert - man tann wohl fagen gludlicherweife - nichts weiter gemein hat, als daß es da an= fangt, wo jene aufhort. Es ift in brei Abschnitte gegliebert: Fremd= herrichaft und Beitalter Metternich's 1800-1830, Beitalter ber Revolution und Zeitalter Bismard's. Diefe etwas feltsame Gintheilung ift allerdings nicht ftreng eingehalten. Go reichen beispielsweise im erften Buch die Ausführungen über Induftrie, Beinbau u. a. bis in die vierziger Jahre, bie über Bolfsichule, Sochichulen, Miffion, Sprache bis jum Ende des Jahrhunderts. Dagegen werden bas preußische Bollgefet bon 1818 und die mit liebevoller Sorgfalt bargeftellten Un= fange bes Bollvereins im zweiten Buche behandelt, weil fie eine "Stelle in dem Beitalter ber beutschen Revolution einnehmen". Much fonft ift die Bertheilung bes Stoffes nicht immer flar und geschickt. Beim Jahre 1848 wird ein vorläufiger Überblid über die Frankfurter Rationalversammlung allzusehr ausgedehnt, die bedeutenderen Mit= glieder werden charafterifirt, ihre fpateren Lebensichicfale werden ergählt, dann erft tommen das Borparlament, die vorbereitenden Musichuffe und endlich die eigentliche Geschichte ber Nationalversamm= lung an die Reihe. Doppelt ergahlt werden auch die Borgange in Breugen, die jum Olmüger Bertrage führen (unrichtigerweise wird hier Manteuffel icon bor ber Entscheidung als leitender Minister genannt), ferner die Beschichte ber Beeresreform und ber Ronfliftszeit in Preugen. Anderes wird gang übergangen. Go in ber Beit Bivifchen 1866 und 1870 ber Streit um Saarbruden, um Belgien. Die Arbeit hat aber auch große Borguge. Der Bf. will "eine mahr= haftige Lebensgeschichte bes Bolfes" geben, fo bag "nicht nur bie Großen in der Geschichte zu ihrem Rechte tommen", "fondern auch ber Brogefte bon allen, das Bolt felbft". Er fagt, daß er "erft nach langwierigem Sammeln" an die Ausarbeitung gegangen ift, und man erfennt überall, daß er hierbei von warmherziger, vorurtheilslofer Liebe geleitet worden ift, die allen Theilen bes Baterlandes in gleicher Beije gerecht werben will, freilich auch manchmal überschäumt und beim Urtheil über andere Bolfer bas Befühl ber Berechtigfeit bermiffen läßt. Ginige Theile ber tulturgeschichtlichen Darftellung find recht ansprechend, andere mochte man ausführlicher wünschen, namentlich manche Seiten ber geiftigen Entwicklung. Die Dichtfunft wird hier und da gestreift, die bilbenden Runfte, die Dufit werden faum erwähnt.

Durch diese Mängel macht die Arbeit den Eindruck des Unfertigen, des nicht recht Ausgeglichenen. Es ist zu bedauern, daß der Bf. sich nicht mehr Muße gegönnt hat, daß er durch den Bunsch, seine Arbeit beim Beginn des Jahres 1900 der Öffentlichkeit zu übergeben, an der rechten Durcharbeitung und Ausseilung verhindert worden ist. — Die Ausstattung ist gefällig. Sechs hübsche Kärtchen geben einen Überblick über die Rheinbundszeit, über die Entwicklung des Bollvereins sowie über die Gestaltung der Grenzen 1866 und 1871. Berlin.

Karl v. Ibell. Lebensbild eines deutschen Staatsmannes. 1780—1834. Mit gahlreichen urfundlichen und brieflichen Beilagen, einer Stammtafel und einem Bildniffe in Heliogravure. Bon Dr. C. Spielmann. Biesbaden, C. B. Kreidel's Berlag. 1897. 271 S.

Der Bf. ift an die Biographie bes verdienten Staatsmanns wie an ein Lebenswert herangegangen und hat diese Aufgabe für ben Siftorifer wenigftens allzu pietatvoll aufgefaßt. Es find faft mehr padagogifche, um nicht gu fagen, ethische Principien, Die er dabei verfolgt und die den flaren Fluß der Darftellung vielfach hemmen. Aus diefem Grunde ift benn ichon das erfte Rapitel über die Borfahren feines Selben reichlich breit gerathen. Singegen hatte ich für das zweite Rapitel eine ergiebigere Ausnugung ber ichonen Briefe 3bell's aus Göttingen gewünscht, Die ber Bf. beffer in die Darftellung aufgenommen hatte, als fie in ben "Quellen und Belegen" gu ber= graben. Das Gleiche gilt in noch höherem Grade von den Berichten Ibell's aus Regensburg, wo er als Legationsfefretar an ber Seite bes Freiherrn v. Gagern in die biplomatische Welt eingeführt wurde. Beffer gelungen ift die Darftellung bes Berhaltniffes zwifchen 3bell und dem Freiherrn E. L. Marichall v. Bieberftein, durch deren Bufammenwirfen die Reformen im Bergogthum Raffau ermög= licht worden find. 3bell erscheint uns hier in feiner Thatigfeit für Rirche und Schule als entschieden liberaler Beamter. Richt minder energifch griff er in die Steuerreform ein. Dann feben wir ihn wie Die gesammte naffauische Regierung in fteigendem Gegenfate ju bem größten Sohne bes Landes, jum Freiherrn b. Stein. Bit es boch gerade 3bell, dem es durch feine feineswegs gefahrlofe Miffion nach Franffurt gelang, die verhängnisvollen Absichten des Freiherrn gegen Naffau abzuwenden und ein gutes Berhältnis zu den Allirten angu= bahnen. Der Bf. fteht bier boch zu fehr auf feiten feines Selben, während er andrerseits jene berüchtigte Militärkonvention mit den Niederlanden vertheidigt, obwohl Ibell sie keineswegs gebilligt hat. Er hätte entschieden besser gethan, jene heftigen Ungriffe des "Rheinisschen Werkur", die sachlich freilich voll berechtigt waren, etwas mehr in Betracht zu ziehen. Diese Angriffe erneuerten sich bei der Bersöffentlichung der landständischen Bersassing, deren Redaktion von Ibell stammt, und zwar in noch schärferer Beise.

Im übrigen folgt bier Spielmann's Darftellung bis jum Jahre 1820 hauptjächlich den Bublifationen Sauer's, Der ihm bebeutend vorgearbeitet hat. Doch fehlt es nicht an neuen Mittheilungen aus bem 3bell'ichen Familienarchive, befonders über die Reform des Schulmefens und die evangelische Rirchenunion, Die 3bell's eigenftes Bert find. Es jolgen bann ber Konflift mit Minifter Marichall und die befannte Langenschwalbacher Rataftrophe, die in der bisberigen Beleuchtung gezeigt wird. Unders verhalt es fich mit ben Folgen diefes Attentats. Bahrend nämlich andere feit dem Mordanfall einen Bechfel in 3bell's Befinnung mahrnehmen wollen und eine gewiffe Betroffenheit bavon herleiten, zeigt Spielmann, daß hierdurch in die weitere Entwicklung 3bell's fein neues Moment gebracht worden ift. Seine Stellung mare auch ohne die leidige Episode unhaltbar geworben. Satte er fich boch burch feine Saltung in ber Domanialfrage zwischen zwei Stuble gefest: ein Bruch mit bem herrichenden Regime war unvermeidlich. Und fo erfolgte benn fein Austritt aus ben naffauifchen Dienften, ber nachträglich von ber hochften Ungnade des Bergogs begleitet war. Diefer Abschnitt ift er= ichopfend. Singegen ift 3bell's Untheil an ben Beftrebungen bes Bollvereins fehr tnapp behandelt, wie wir benn von feinem großen beutschen Patriotismus wenig genug erfahren. Erft auf der letten Seite fpricht ber Bf. bavon. Mit Spannung wird man 3bell's weitere Schidfale verfolgen: feine Beziehungen gu Breugen, bas feine Berdienfte wohl zu würdigen weiß; die fogenannte Beglarer Ronfpiration, die der Bf. als völliges Marchen zeigt, und die Biener Ronfereng im Commer 1834. Sier trat er mit letter Rraft für die Reprafentativverfaffung ein. Rrantheit aber gwang ihn gur Beim= fehr. Um 6. Oftober ift er geftorben.

Sp.'s Buch lieft fich im Ganzen gut und bringt, freilich vielfach zersplittert, manches Neue, bas für die Erscheinung Ibell's felbst wie für die Zeitgeschichte von Werth ift.

Du Moulin-Eckart.

Der Kampf um die Borherrschaft in Deutschland 1859—1866. Bon Heinrich Friedjung. 1. Band. 4. Aufl. Mit 3 Karten. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachsolger. 1900. XVI u. 476 S. 2. Band. 4. Aufl. Mit 6 Karten. Ebenda. 1900. XIV u. 618 S.

In brei Jahren eine vierte Auflage erleben, bas ift ein Er= folg, wie er wenigen hiftorifchen Buchern in Deutschland beschieden ift. Go einstimmig und rudhaltlos ift ber Beifall bes Buches Friedjung's gewesen, daß die neuen Auflagen der erften ziemlich gleich bleiben durften; trog ber vielen Bublitationen, welche in ben letten Jahren über die in Frage ftebenden Brobleme erschienen find, und die der Bf., wie er berfichert, auf's forgfältigfte berückfichtigt hat. Bumal in ben politischen Abschnitten hat er nur bie und ba eine Stelle aus ben neuen Memoirenwerten, wie die Bedanfen und Erinnerungen bes Fürften Bismard ober die Memoiren bes fachfifchen Staatsminifters v. Friefen, eingeschoben, eine Auffaffung leise geandert, einen Ausdruck forrigirt; fonft hat er gerade in ben nachträglich befannt geworbenen perfonlichen Außerungen ber bon ihm gefchilberten Staatsmanner eine Beftätigung feiner Darftellung Bu finden geglaubt. In den allgemeinen Beifall bat fich erft jungit ein Migton gemifcht, ber allerdings von gewichtiger Seite fam: Lettow-Borbed, durch feine Darftellung des Rrieges von 1866 ber berufenfte Rritifer, hat in bem Militar-Bochenblatt (Dr. 116, 1899) ben Borwurf erhoben, daß &. von ben neuen Ergebniffen, die er felbft zu Tage geforbert, zu wenig aufgenommen habe, und baß barum die neue Ausgabe hinter ben früheren zurückleibe. Ich will als Laie nicht in biefen Streit, ben &. alsbald aufgenommen hat (Mil.=Bochenbl. Rr. 33 u. 34, 1900), eingreifen, und fann über= haupt fein maßgebendes Urtheil über die friegsgeschichtlichen Partien bes Buches beanspruchen. Der Gindrud, ben mir ihre Lefture hinter= laffen, ift ber allgemeine, einer ungewöhnlichen Runft ftraffer Gliede= rung und farbenreicher Darftellung, weitreichender Beherrichung bes Stoffes und, worauf &. das Sauptgewicht legt, pfnchologisch feiner Beurteilung der leitenden Männer und ber Motive ihrer Sandlungen. Bu einem eigenen Urtheil tann ich mich nur für ben fleinften Theil bes Bertes, Die politisch = historischen Rapitel, tompetent erachten. F. war hier nicht in ber gunftigen Lage, die ihm auf bem militar= hiftorifchen Felbe bie bon ben Fachleuten gelieferten Borarbeiten, an ber Spige die beiben Beneralftabswerte, aus beiben Lagern gewährten, ferner bie ihm Unfangs wenigftens willig geöffneten Aften bes

1. f. Kriegsarchives und die gablreichen Mittheilungen hervorragender Theilnehmer, wie ber ehemalige Generalftabschef Benedet's, Feld= marichallieutenant Baumgarten, und ber Feldmarichallieutenant Freiberr v. Fifcher, unter beffen Leitung bas öfterreichische Generalftabs= werf über ben Rrieg von 1866 ausgearbeitet worden ift, wozu bann noch werthwollfte perfonliche Aufzeichnungen, darunter Briefe Benebet's an feine Battin, tamen. Die politifchen Aften über jene Beit werben in Bien noch angitlich bor jedem Forscherauge behütet, und die Musjagen, die F. aus dem Munde ber alten Staatsmänner, wie Schmerling und Rechberg, Rigra und felbst Fürst Bismard, aufgezeichnet hat, tonnen boch nicht, fo intereffant fie fein mogen, als Erfat bienen, wenigftens nicht unbefehen und ohne bas Wegengewicht urfundlichen Materials als hiftorifche Quellen übernommen werben. Go hat fich ber Bf. in biefen Theilen im wefentlichen auf gedruckte und gum Theil oft angezogene Quellen beidranten muffen. Auch hier hat er mit feinem Urtheil über die Berfonlichfeiten und die Richtungen ihrer Politif nicht zurudgehalten und burch bie icharfe Bertheilung von Licht und Schatten, die farbige und pointirte Darftellung den Lefer ju feffeln verftanden, nicht ohne fich ju feinen Borgangern mehrfach in Begenfat zu ftellen; jumal Sybel's Auffaffung, beffen allein auf Die Archive gegrundete Darftellung boch für ihn wie für uns andere auf weite Streden bin die Grundlage bilben muß, fucht er gu forri= giren. Das ift fein gutes Recht; aber andrerfeits wird auch ber Britifer, der fich bier auf dasfelbe Material berufen tann wie ber Bf., feine abweichenden Unschauungen gur Geltung bringen durfen.

Gleich im 1. Kapitel oder "Buch", wie F. fagt, der einleitenden Schilderung des Jahrzehnts von 1849 bis 1859 muß ich Widerspruch erheben, einer These gegenüber, der er selbst hohes Gewicht, ja die beherrschende Stellung beilegt. Als den Angelpunkt in der Geschichte Österreichs und den Hebel seiner Größe bezeichnet er die Politif der Allianzen, die er auf die innere Schwäche des Staates, die in dem losen Zusammenhange seiner Theile liege, zurücksührt: in dem sich stets verschlingenden Spiel der politischen Kräfte Europas vertrete Österreich die Erhaltung des Bestehenden, und dazu habe es stets Bundesgenossen gefunden. Dies sei die Politik seiner großen Staatssmänner gewesen, von Prinz Eugen dis auf Schwarzenberg hin, und zu ihr habe es nach 1870 den Beg zurückgefunden; ja schon in den ersten Beiten des Staates will F. dasselbe Geset entdecken, denn die Politik der Allianzen sei nur die Fortsetung der Politik der Heianzen sewesen,

burch die Ofterreich gegründet fei. Die Rataftrophe bes Staates aber leitet er von dem Aufgeben Diefer Bolitit ab. "Diefes Buch," fchreibt er, "ift eigentlich die Schilberung des Unheils, welches aus bem Berloffen diefer Bfade entsprang." Es ift bie Bolitit bes Grafen Buol im Krimfriege, Die er bamit verurtheilt: Diefer fei es gemefen, ber die alten Bundesgenoffen verlaffen habe, ohne neue gu finden; ftatt entichloffen fur ober gegen Rugland Bartei zu nehmen, habe er Dfterreich, in ber Uberichätzung feiner Rrafte, bas Umt bes Schiedsrichters verschaffen wollen, baburch aber nur ein Schwanten und ichließlich die Ifolirung bes Staates bewirft, die fich in ben Rriegen bon 1859 und 1866 bitter geracht habe. Mit feinem biefer Gage fann ich mich einverstanden ertlaren. Schon mas & über ben tonfer= bativen Charafter ber öfterreichischen Politik fagt, möchte ber Gin= fdrantung bedürftig fein. In bem alten Ofterreich, bem Staat ber Gegenreformation, wenigftens fann ich bon bem Bedürfnis, "bas Beftehende zu erhalten", nichts finden, trot des Pringips, den alten Blauben gu ichugen und gu forbern: weber Ballenftein noch die Staatsmänner und Felbherren, welche Leopoldus Magnus Ungarn unterwarfen, trieben tonfervative Bolitif. Auch von ben Alliangen, Die Raunit und Joseph II. abichloffen, pflegt man dies nicht gu behaupten; benn auch biejenigen, die Friedrich ben Großen als ben Angreifer im Jahre 1756 bezeichnen, geben gu, daß Ofterreich an Rrieg gedacht, daß zwei Offenfiven damals auf einander geftogen feien; die Theilung Bolens aber, der Rrieg Jojeph's gegen die Türfei, Leopold's gegen Franfreich, Die Abfichten, welche Die Wiener Politif damals in Ungarn, im Reich, in Stalien, am Rhein und in Belgien verfolgte, hatten boch mahrlich mit ber "Erhaltung bes Beftebenben" wenig genug zu ichaffen; und ebenfo wenig icheint mir ber Bund, ben Raifer Frang 1810 mit Napoleon ichloß, diefen Namen zu verdienen. F. verwechselt ba wohl die Begriffe "tonservativ" und "reaftionar". ober er überträgt ben befensiven Charafter, ben bas Sahrhundert bes Nationalitätenhabers und die Ubermacht ber Nachbaren bem Donauftaate aufgeprägt haben, auf die fruberen Beiten, in benen ber= felbe noch die vorwaltende Stellung im Dften und der Mitte Europas behauptete und fo weit vordrang wie jeder andere, b. h. soweit er fommen fonnte. Alliangen freilich bat Ofterreich zu allen Beiten gefucht und meift auch gefunden. Aber follte das ein untericheibenbes, gerade ihm eigenthumliches Mertmal fein? Es balt umgefehrt ichwer, in ben alteren Beiten eine Grogmacht bes euro= paifchen Staatenspftems zu finden, die fich völlig unabhangig Freundichaften und Alliangen gehalten hatte. Das Gleichgewicht Europas rufte ja gerade auf den Allianginftemen, die einander Die Bage hielten; fogar die Türkei hatte ichon in der Epoche, ba fie noch als außereuropaifch galt, wenn nicht erflarte Bunbesgenoffen, fo doch Freunde genug, und ihre Konflitte mit einer driftlichen Dacht fielen immer mit ben Rrifen ber allgemeinen Bolitif gufammen. Ifolirt blieb nur, wer ichwach war oder dafür gehalten wurde, wie Solland 1672 und 1797 Benedig, Bolen im gangen 18. Jahrhundert und 1792 das in Anarchie versuntene Franfreich. Der Starte, ber etwas bieten tonnte, fand auch Sympathien. Sobald die erfte frangofifche Republit ihre Kraft bewiesen hatte, ftellten fich die Freunde ein; und folange fich Ludwig XIV. und Rapoleon ftart zeigten, waren fie von hulfsbereiten Bafallen umgeben; erft als die Feinde ihnen übermächtig murben, faben fie fich verlaffen. Erft bas 3ahr= hundert ber Nationalftaaten und ber badurch herbeigeführten größeren Ifolirung der Intereffen hat die Bereinzelung auch ftarter Reiche in dem tritifden Beitpuntte gefehen, wie Ruglands im Rrimfriege und Frantreichs 1870; Die ichmachen, wie Spanien und Die Buren, überläßt man auch jest ihrem Schicffale. Ofterreich aber galt 1866 noch als ftart, man glaubte viel eber an feinen Gieg; es hatte ja Bundes= genoffen genug; und 1870 war es boch auch wesentlich bas gute beutiche Schwert, das ben ichon fast getnüpften Bund Frankreichs mit Italien und Ofterreich zerschnitt. Ubrigens hat Graf Buol felbft eifrig nach Allirten getrachtet und wollte Ofterreich teineswegs ifoliren. hatte auch ficherlich bie eifrig bingehaltenen Sande Franfreichs und Englands ergriffen, wenn nur Breugen hatte mitmachen wollen. Der "Neutralitätsvertrag", wie &. bas preußisch-öfterreichische Bundnis bom 20. April 1854 mit wenig pragnantem Musbrud nennt, bas Sochfte, mas die Wiener Diplomatie erreichen fonnte, follte boch nur Die erfte Etappe fein auf bem Bege, ben Berliner Sof in die Alliang mit ben Beftmächten zu bringen, das "Leitfeil um Breugens Sals", und ftand feineswegs, wie nach & anzunehmen ware, im Gegenfat ju bem Bertrage, den Buol im Dezember barauf mit Franfreich und England abichloß; bas zeigt ber Gifer, mit bem er gerabe bamals wieder Breugen ju umgarnen fuchte. Ofterreich, meint &., batte im Krimfriege zwei Bege bor fich gehabt, um Erfolge gu erreichen: es hatte entweder durch ftrenge Reutralität Rugland fich verpflichten ober burch Unichlug an Die Bestmächte ein neues Gebäude von

Alliangen grunden muffen. Es ift leicht, von dem hiftorifchen Ratheder her den verfloffenen Diplomaten ihre Fehler nachzuweisen und anjugeben, wie fie es hatten machen follen. Aber babei werden felten alle Unfage mit in Rechnung gefest. Bas hatte Buol, muß man in diefem Falle fragen, erreicht, wenn er Rugland unterftugt batte? Burbe er Ruglands Ambition auf die Turtei, in der die Burgel Diefes Brieges lag, unterbunden haben, wenn er feine beiben Wegner, Die fich noch niemals fo gufammengefunden hatten, bon ben Ruften bes Schwarzen Meeres abgehalten hatte? Es waren vielmehr gerade Die alten, oft beschrittenen Bege, auf Die er ben Staat führen wollte, als er ihn an die Beftmächte zu feffeln fuchte und dem Baren am Bruth entgegentrat: an ben Mundungen ber Donau und auf ber Baltanhalbinfel ebenfo wohl wie in Deutschland, beffen öffentliche Meinung, foweit fie liberal waren, gang gegen Rugland ftand. Und wenn es ibm nicht bamit gelang, fo tam es baber, weil Breugen, fefundirt bon ben beutschen Kleinstaaten, fich beharrlich widersette. & meint zwar, daß auch eine Alliang mit den Beftmächten Erfolge versprochen, den Übermuth Ruglands eingedämmt haben murbe. Darauf ift gunachft zu erwidern, daß Ruglands Stolz ja auch ohne Ofterreichs aftive Sulfe gebrochen wurde; für zwei Sahrzehnte ward es von feinem Appetit auf die türkische Erbschaft geheilt, und auf die Donauprovingen hat es feitbem gang verzichten muffen. Db es aber wirtlich fo leicht gemesen mare, wie es &. fich borftellt, unbefümmert um Breugen und die "Bamberger" mit den Beftmächten Rugland angufallen? Wenn Bismard's Ginflug, bem icon bie Burudhaltung Preugens wesentlich zu verdanken mar, burchgebrungen mare, gewiß nicht: darauf bin bat berfelbe feinem Ronig ben Rath ertheilt, eine Urmee in Schlefien auf ber Strafe nach Mahren aufzustellen. Über Eventualitäten, die nicht Birtlichfeit geworden find, lagt fich ichwer urtheilen. Jedenfalls hat ber Widerfpruch Preugens, wie Bismard immer vorausgefagt, genügt, um Buol von gewagten Schritten abzuhalten und die konfervativen Elemente in Ofterreich zu neuem Ginfluß zu bringen.

Auf die Beleidigung Rußlands führt F. die Folirung Ofterreichs und also die Katastrophen im italienischen und deutschen Kriege zurück. Soll damit nun gesagt sein, daß der Bar seinem Bruder von Ofterreich beigestanden haben würde, wenn dieser im Krimfriege gleich Friedrich Wilhelm IV. ihm Freund geblieben wäre? Daran wird doch auch wohl F. schwerlich denken. Für Rußland war, wie für

Franfreich, Deutschlands Beriplitterung bas Befte; wenn es mehr gu Breugen als ju Ofterreich neigte, fo war baran weniger bie Freund= ichaft ber Monarchen fculb als die Rudficht auf feine polnischen Unterthanen, gegen die Breugen unter Bismard's Leitung ein gu= verläffiger Freund mar, mabrend die Biener Bolitifer von jeber mit ben Bolen gu fofettiren pflegten. Diefe Liebe blieb beiß, folange fich Breugen mit ber Bafallenftellung zu begnügen ichien; fobalb Deutichland geeinigt war, mandelte fie fich in Antipathie und zeitweise in lodernden Sag um. Ja, Gortichatow und fein Anhang haben, wie Bismard wiederholt getlagt bat, ihm ichon in feinen Anfangen als Minifter, und gerade in der Polenfrage, beim Abichluß der Februar-Ronvention bie größten Schwierigfeiten gemacht; und wenn diefe Bartei am Barenhoje (bie polenfreundliche nennt fie Bismard) in ben fritischen Momenten boch auch ihrerfeits mehr gu Breugen als gu Ofterreich ftand, fo lag bas wieder nicht fo fehr an perfonlichen Reigungen und Empfindlichkeiten, als baran, daß fich in Barichau ihre Bolen= immpathien mit Ofterreich, bem fie bort ben Rang ablaufen wollten, freugten, und bag ihr auf ben Drient gerichteter Ehrgeig auf's aller= ftartfte mit ber Wiener Politif fonturrirte. Bar Deutschlands Gini= gung nicht zu hindern, fo lag es immer noch mehr im ruffifchen Intereffe, daß es durch Preugen geschah, als wenn Ofterreichs Stellung im Drient und in ber flavifchen Belt burch die Berrichaft über Deutschland die gewaltigfte Rudenbedung gefunden hatte.

Für F. fteht es fest, daß ein Mann wie Rechberg im Jahre 1854 noch ben Bund mit Breugen hatte enger fnupfen fonnen; und ebenfo fieht er in ben entscheidenden Jahren das Berhangnis Ofterreichs nur wieder in den Gehlern und bem Schwanten feiner Minifter: es jei das Unglud bes durch Buol's Fehler ifolirten, bon Begnern um= lauerten Reiches gewesen, daß seine Politit je nach dem Ginfluffe eines popularen oder geschmeibigen Minifters faft in jebem Salbjahre in eine neue Bahn gelentt und bon bem Frantfurter Fürften= tage bis jum Rriege alle Benbelfcwingungen von bem ftolgen Emporitreben gur Berrichaft bis gur engen Alliang und bann wieder bis jum Bruch mit Preugen durchgemacht habe; feiner ber leitenben Manner habe Beit zu bem Berfuche behalten, bas Birrfal nach einem einheitlichen Bedanten zu ordnen: Rechberg, Schmerling, Biegeleben, Efterhagy hatten einer ben andern verdrängt, und der lette felbft bann bas Gelb verloren, als er es von feiner Seite ohne Deben= buhler beherrichte. Aber nicht perfonliches Empfinden und Ber=

ichulden, fondern die Berichiebung ber Macht und ber Intereifen wandelt die Beschicke ber Staaten. Die ftaatsmännische Broge felbit ift baran gebunden. Der Glaube an Breugens Dacht war ber Grund, auf dem Bismard's Berfonlichfeit fich erhob; aber Dieje Macht felbft mußte ba fein, damit fein Glaube fich auswirten fonnte: in Ofterreich mare auch er ohnmächtig geblieben. Er hat fich uber bie Unmagungen bes Grafen Buol weiblich geargert und feine Un= fähigfeit reichlich verspottet, aber er war fich von Anfang an barüber flar, bag Breugen die ftartere der beiben Machte mar, und fah febr bald und mit wachsender Scharfe ein, daß der Ronflitt in den Dingen lag und barum unvermeiblich war. Auch den Endpunkt ber alten Alliang hat Bismard ichon in feiner Franffurter Beit anders beftimmt als F.: er führte ihn, und zwar icon lange bevor ber Rrimfrieg jum Musbruch fam, auf das Jahr 1848 gurud. Seitbem fei Ofterreich aus bem Freunde ein Nebenbuhler Breugens geworben; "und bies Streben," ichreibt er in einer Dentichrift vom Dai 1857, "beruht nicht in vorübergebenden Unschauungen ber gegenwärtigen öfterreichischen Staatsmänner, fondern ift eine nothwendige und bauernbe Ronfequeng des veranberten Shiftems feiner auswärtigen und besonders feiner inneren Politit; das große Broblem ber auf bem beutschen Element zu begründenden Centralisation bes Reiches ift mit ben 18-20 Brogent Deutschen unter ber eigenen Bevölferung nicht burchzuführen, fondern nur vermöge ber Bewinnung und Erhaltung engerer und hegemonischer Beziehungen jum übrigen Deutschland". Die nationale Bewegung, mit einem Bort, war die elementare Rraft, welche nach dem Beugnis bes Staatsmannes, der aus ihrem Wegner ihr Führer werden follte, Die Alliang, Die auf ihrer Riederhaltung aufgebaut war, auflöfte und den Rampf der beiden deutschen Bormachte um die Segemonie in der Nation unvermeiblich machte. Es war der Geift, dem die habsburgische Monarchie in Ungarn, Italien, in allen ihren Provingen und im gangen Bereiche ihrer Macht, "mehr noch bon Innen als bon Mugen", begegnete. Gie fuchte ihn gu ban= bigen bald burch Reaftion und Baffengewalt bald burch täuschende Diplomatie, indem fie fich ihm icheinbar ergab und ihn dadurch fich ju Diensten machte; aber auf welchem Bege fie es immer bersuchte, überall fab fie fich bem Rivalen gegenüber, der, mochte er fich nun bon ber beutschen Bewegung isoliren ober fie fur fich aufrufen, in jedem Falle der Stärkere blieb. Und wenn in Bien die Minifterien wechselten und bas Steuer ber öfterreichischen Bolitif immer heftiger vibrirte, jo geschah bas Alles unter bem Drud biefer Konstellation, ber die öfterreichischen Staatsmänner, wie sie es auch immer ansfingen, nicht herr zu werben vermochten.

So wenig wie mit ber Auffaffung ber öfterreichischen Bolitif tann ich mich mit ber Beurtheilung Bismard's überall einverftanden ertlaren. Go widerspricht fich m. E. F. felbit, wenn er fagt, bag berfelbe 1859 einer Politit, wie fie die liberalen Führer, auch Laffalle und eine Reihe preugifcher Diplomaten, wie Ufebom und Bourtales, angerathen hatten, gern Beift und Rraft gur Berfügung gestellt und als Minifter damals versucht haben wurde, Ofterreich gleichzeitig ein= aufduchtern und durch die lodenoften Angebote ber Baffenhulfe eine neue Ordnung in Deutschland zu begründen; mahrend er doch auf ber anderen Seite Briefe citirt, in benen Bismard bas Gegentheil außert. Und in der That zeigen die wenigen Schreiben, die mir bon Bismard aus diefer Beit befigen, ihn faum anders geftimmt als im Rrimfriege, nämlich als Unbanger einer ftreng preußischen Neutralitätspolitit, die fich ebenfo fehr gegen die liberalen wie gegen legitimistische Tendenzen richtete. Er war allerdings dafür, daß Diterreich geangstigt und Frankreich eingeschüchtert wurde, und rieth febr bestimmt bagu, die öfterreichischen Berlegenheiten in Frantfurt gu benuten, um ein befferes Bundesverhaltnis für Breugen berguftellen, auf die Befahr, einen Bruch mit ber Majorität zu ristiren; aber zu einer Aftion, die auf Unterftugung Ofterreichs in feinen Rothen hinausgelaufen mare, ichien ihm der Moment beshalb nicht geeignet, weil Diefelbe fich zugleich gegen Franfreich wenden und baber Ofterreich entlaften, alfo ichlieflich nördlich wie füdlich ber Alpen zu beffen Bortheil gereichen mußte. Er wollte ben Rrieg auf Italien befchrantt feben, weil Ofterreich fo am ficherften geschwächt murbe, ohne bag fich Preugen ben Nachbarn links bes Rheines jum Gegner ober auch jum Freunde gu machen brauchte; nichts fürchtete er bamals mehr, als daß man fich bon Ofterreich, wie er fchreibt, burch ben nach= gemachten 1813er befoffen machen laffen fonnte.

Auch das Urtheil F.'s über den preußischen Kammerkonstitt und seine Ursachen scheint mir nicht glücklich formulirt zu sein. "Jedersmann," so schreibt er, "erkennt heute, daß König Wilhelm und er allein Recht hatte, als er sein eigenstes Werk, die Heeresreform, trot unsäglicher Schwierigkeiten durchsetze. In einer Beit, in der alle seine Unterthanen davon schwärmten, Preußen könne durch moralische Eroberungen zum Mittelpunkt der deutschen Einheit gemacht werden,

erfannte er, bag es in erfter Linie wirfliche, insbesondere militarifche Machtmittel feien, burch welche fein Staat in bem Bettbewerb in Deutschland fiegen werbe. Bie einfach erscheint jest biefe Erfennt= nis!" Satten die Dinge wirklich fo einfach gelegen, fo wurde ber Biderftand, auf den die Plane des Pringregenten, die übrigens in ber Urmee längft allgemein besprochen waren, ftiegen, allerdings taum ju berfteben fein. Aber junachft ftand bas Bort von ben moralifchen Eroberungen in Bilhelm's eigenem Programm; und es mar gerade bie Furcht der Batrioten, daß er zu wenig an Deutschland bente und mit feinen Reformen nur die Starfung feiner Rrone, ber preugifchen Partifulargewalt beabsichtige. Gerade fie waren es, die die deutsche Frage bor fich hertrugen, und fie weigerten fich feineswegs, Die Machtmittel zu bewilligen, wenn fie auch ihre Organifirung im Sinne bes Regenten und Roon's ablehnten. Licht und Schatten find falfc vertheilt, wenn &. von den Deutschen jener Beit behauptet, daß fie alles mit Reben im Bruftton ber Uberzeugung hatten ichlichten wollen, daß fie in Sentimentalität und Phrafen faft zerfloffen maren, und daß nur Bilhelm und Bismard die Wehrhaftigfeit des Bolfes als den Kern ftaatlicher und nationaler Größe erkannt und ihr Bolf aus feinen Träumen geriffen hatten. Gine fo flare Ratur, fo irrthumslos in feinen Entschluffen, wie er in F.'s Bilbe ericheint und wie ihn die Legende zeichnen mag, war Ronig Bilhelm mit Richten. Bie oft flagen, die ihm am nachften ftanden, über feine Beftimmbarfeit, bie ihn bald ben, bald jenen Ginfluffen, liberalen, fonfervativen, reaftionaren, mannlichen und weiblichen offen machte, über die Langfamteit feiner Entichließungen! Ihn trennten bon Bismard durchaus nicht, wie &. meint, blog die Mittel, die jum Biel führten, fondern diefes felbst war ihm undeutlich und verschleiert; während er noch ben liberalen Richtungen im Innern ziemlich freien Lauf ließ, blieb er legitimiftifch nach Augen, und Bismarck hat (F. felbft ergahlt ja genug bavon) lange und ichmer baran arbeiten muffen, um feinen toniglichen Berrn für Biel und Mittel feiner Bolitit gu gewinnen.

Jedoch ich halte inne, so verlodend weitere Auseinandersetzungen mit dem geistvollen Bf. wären. Auch wo man ihm (und es würden sich noch manche Punkte anführen lassen) nicht zustimmen kann, liest man seine dramatisch belebten und nur disweilen saft zu pittoresken Schilderungen mit Interesse, und die Partien, denen man mit Zustimmung und innerem Antheil folgt, überwiegen diejenigen, die zu Ausstellungen Anlaß bieten könnten.

Hohenlohisches Urfundenbuch. Im Auftrage des Gesammthauses der Fürsten zu hohenlohe herausgegeben von Karl Beller. Bd. 1: 1153—1310. Stuttgart, Kohlhammer. 1899. 632 S.

Es gibt faum ein Geschlecht unter bem boben Abel Deutschlands, beffen Rame einen fo guten Rlang hat in beutschen Landen als basjenige ber Fürften zu Sobenlohe, und wie es in unferer Beit bas noblesse oblige im weitesten Sinne bethätigt, fo hat es auch in langft entschwundenen Beiten feinen Namen mit goldenen Lettern in Die Beschichte unseres Bolfes eingetragen. Man fonnte es baber nur mit Benugthuung begrugen, als im Jahre 1893 bas Befammthaus ber Fürften zu Sobentobe auf Berantaffung bes jetigen Geniors, bes Fürften Bermann gu Sobenlobe - Langenburg, faiferlichen Statthalters von Elfag-Lothringen, ben Entichluß faßte, die Urfunden bes Saufes bis zur Trennung ber beiben Sauptlinien Reuenftein und Balbenburg um die Mitte bes 16. Sahrhunderts gesammelt herausjugeben. In dem Berausgeber Dr. Beller hat das fürftliche Saus bann auch ben geeigneten Belehrten gefunden, ber, um es furg gu fagen, in diefem erften Banbe eine Mufterleiftung nach jeder Richtung bin zu ftanbe gebracht hat.

Das Geschlecht ber Sobenlohe tritt 1153 zuerft unter bem Ramen ber Ebelherren b. Beifersheim in Urfunden auf, andert aber in ben fiebziger Jahren bes 12. Jahrhunderts Diefen Ramen und benennt fich nach ber bei Uffenheim gelegenen Burg Sobenloch. Es ift befannt, ju welchem Ginfluß die Berren v. Sobenlohe unter Friedrich II. und feinen Göhnen emporgeftiegen find, wie ihr Rame unauslöschlich mit der Beschichte des Deutschen Ordens verfnüpft ift. Damals theilte fich das Beschlecht in die beiden Linien Sobenlohe und Brauned, die ihrerfeits fich wieder in verschiedene Afte abzweigten. In 739 Rum= mern auf 552 Seiten führt nun ber Berausgeber in feinem Urfunden= buch die Geschichte bes Gesammthauses von 1153 bis 1310, und gwar find folde Urfunden, in benen die Blieber bes Beichlechts nur als Beugen ermahnt werben, ober die überhaupt für die Geschichte bes Saufes weniger wichtig erichienen, nur im Muszug gegeben; basfelbe ift bei ben Urfunden ber in ben geiftlichen Stand getretenen Familiengenoffen ber Fall, und zwar find fie ebenfo wie die Urfunden ber Bittwen verftorbener Sobenlohe und ber Tochter bes Saufes, Die fich in andere Familien verheiratet haben, der befferen Uberficht halber jedesmal unter eine Gefammtnummer gufammengeftellt. Das Urfundenbuch enthält also erheblich mehr, als die 739 Nummern vermuthen lassen.

Durch Diefes weife Daghalten hat ber Berausgeber es vermocht, einen gewaltigen Stoff auf berhaltnismäßig geringem Raum gu bemaltigen. Neues vermag er allerdings für die altere Beit nicht viel au bieten, ba bereits im vergangenen Sahrhundert die Sobenlohifche Beschichte eifrig gepflegt murbe und dies von bem historischen Berein für das württembergische Franken fortgefest ift, außerdem das würt= tembergifche Urfundenbuch, foweit es reicht, naturgemäß auch alle Urfunden für den württembergischen Untheil des Sobenlohischen Terris toriums bringt. Man freut fich aber, nunmehr die gahlreichen Mitglieder des Saufes beifammen zu haben. Die Uberficht mare freilich in hohem Grade erleichtert, wenn der Berausgeber eine Familientafel beigegeben hatte; benn bas Regifter tann fie nicht erfeten. Soffentlich holt ber Berausgeber bies bei bem nächsten Bande nach und gibt bann auch die Rarte ber Sobenlohischen Landschaft bei, die er für eine fuftematifche Darftellung ber Sobenlohischen Geschichte in Musficht fiellt. Ebenfo follten einige Siegeltafeln nicht fehlen, benn wem ift ber erfte Band des Sohenlohifchen Archive von 1857, in bem die Siegel des Saufes von Albrecht gufammengeftellt find, gu= gängig?

Für die Nachträge weise ich darauf hin, daß Nr. 452 auch Mon. Zoll. 8 Nr. 168 gedruckt ist; bei Nr. 368, 369 und 481 war auf Fester's Regesten der Markgrasen von Baden und Hachberg Nr. 505, 506 und 567 zu verweisen. Endlich verzeichne ich noch eine vom Herausgeber übersehene Urkunde zum 24. Juli 1306, bei Wenck, Hessische Geschichte Ab. 1, 297, die mir in genealogischer Hinsicht von

nicht geringer Wichtigfeit zu fein icheint.

In einem Punkte muß ich sodann den Herausgeber (S. 551) berichtigen. Burggraf Friedrich III. von Nürnberg hatte zum mins desten drei Töchter von seiner ersten Gattin Elisabeth von Meran, die urfundlich bezeugt sind: Maria, Elisabeth Alix und Adelheid; von ihnen waren Maria mit dem Grasen Ludwig von Öttingen, Adelheid mit dem Grasen Heinrich von Kastel vermählt. Elisabeth-Alix, die Gattin Gottsried's von Hohenlohe, war vordem im Jahre 1255 mit Gras Johann von Burgund verlobt; ob sie in erster Ehe mit einem Herrn v. Schlüsselberg vermählt war, muß zum mindesten zweiselhaft erscheinen. Darin hat Herausgeber Recht, daß die angesührte Stelle eine solche Vermählung nicht zu beweisen braucht.

Gine genaue Untersuchung der Familienverhältniffe des Landgrafen Gebhard von Leuchtenberg, deffen Schwiegersohn der v. Schlüffelberg dann gewesen ware, fonnte darüber Rlarheit bringen.

Das Register bietet für die historische Geographie der fränkischen Lande ein werthvolles Hülfsmittel; mit der Anordnung kann ich mich jedoch nicht ganz einverstanden erklären. Bei der Bestimmung entsternterer Ortss und Personennamen hat Herausgeber zuweilen nicht das Richtige getrossen. Grafen von Falkenstein, Kanton Solothurn, hat es nicht gegeben, gemeint ist wohl das in der Gegend des Harzes ansässige Geschlecht; bei den Herren von Geroldseck sind die elsässischen gemeint von Geroldseck am Bahsichen; die Grafen von Harden ihre Stammburg in Niederösterreich; Husindere ist nicht Hausbergen bei Straßburg, wonach überhaupt kein edelfreies Geschlecht den Namen sührte, sondern Üsenberg, abgeg, bei Breisach; Racgoz ist nicht Röch in der Oberpfalz, sondern Raads in Niedersösterreich u. s. w. Ich darf in dieser Hinsicht wohl auf das inzwischen erschienene Register zu den Regesten der Markgrafen von Baden und Hachberg hinweisen.

Der nächste Band foll bereits in furger Frift erscheinen; möge er sich wurdig bem vorhergehenden anschließen!

Sagenau.

Heinrich Witte.

Hanferecesse von 1477 bis 1530, bearbeitet von Dietrich Schäfer.
6. Band. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1899. XVI u. 863 S.

Die Herausgabe der älteren hansischen Recesse nähert sich nunmehr rasch dem Ende. Bon der durch Schäser übernommenen dritten Abtheilung sind bereits 39 Jahre bearbeitet, 14, also etwa ein Biertel, stehen noch aus. Der vorliegende stattliche Band erstreckt sich über die Jahre 1510—1516. Der immer massenhafter zusließende Stoff ist vom Bearbeiter in sehr geschickter Weise zusammengesaßt worden: durch häusigere Anwendung des Regests, durch Berarbeitung thatssächlichen Materials in darstellender Form oder in Anmerkungen. Dadurch wird der Übergang zu den hansischen Archivinventaren vermittelt, die mit dem Jahre 1530 einsehen und das Kürzungsverssahren noch viel energischer durchführen. Ein einziger allgemeiner Hansetag, der zu Lüberd im Sommer 1511 stattsand, fällt in den hier behandelten Zeitraum; über 200 Seiten sind ihm in dem vorsliegenden Bande gewidmet. Daneben nehmen die Verhandlungen

und Receffe bon gahlreichen wendischen Städtetagen und mehreren liblandischen Land= und Städtetagen einen breiten Raum ein. Bon fachfifden Städtetagen find nur bier verzeichnet; Tage bes Rolner Drittels fanden nur zwei ftatt, baneben ein füberfeeifcher Stäbtetag in Deventer. Gin Theil bes Stoffes ift um bie mit Danemart und Antwerpen geführten Berhandlungen gruppirt. Der Inhalt des Bandes ift bornehmlich durch die hanfischen Beziehungen zu Danemart und zu Rugland gefennzeichnet. Das Berhaltnis zu England wird taum und nur nebenher geftreift. Der banifche Rrieg, in ben ber Unfang bes Banbes uns mitten hineinführt, wurde burch ben Frieden ju Malmö 1512 beendigt. Charafteriftifch für bas Uberwiegen Der Conderintereffen bei den einzelnen Bundesgliedern ift die Thatfache, daß das Rölner Drittel erft gleichzeitig mit dem Friedensichluffe feine Beneigtheit gur Gulje fur Die wendischen Stadte befundete. Diefe hatten die Laft der Rriegsführung in der Sauptfache allein tragen muffen, zumal die Spannung zwischen Lubed und Danzig faft gur Fehde gwifchen beiden Sanfestädten geführt hatte, ein Begenfat, der namentlich in die Erscheinung trat, als die wendischen Städte fich zu offenen Feindseligfeiten gegen die Riederlande veranlaßt faben; denn Dangig ließ badurch feinen Sandel mit Antwerpen in feiner Beije beeinfluffen. Die Biederherftellung bes Sandelsvertehrs mit Rugland, der durch die ruffifden Magregeln gu Anfang des Jahr= hunderts abgebrochen worden war, beschäftigte naturgemäß haupt= fächlich die livländischen Städte. Uber ben inneren und außeren Busammenhang biefer Greigniffe unterrichtet eine furg und überficht= lich gehaltene Ginleitung, deren Lefture auf's befte in bas Studium Des Buches einführt. Die Bearbeitung des Stoffes ericheint allenthalben mit gleichmäßiger Sorgfalt burchgeführt ; durch die eingehenden Regifter ift die Benutung fehr erleichtert.

Röln. Keussen.

Geschichte ber beutschen hanse in ber zweiten halfte des 14. Jahrshunderts. Bon E. R. Daenell. Leipzig, B. G. Teubner. 1897. XII, 210 S. 8 M.

Der Bf. des vorliegenden Buches hat fich im Jahre 1894 mit einer Arbeit über die Kölner Konföderation vom Jahre 1367 und die schonischen Pfandschaften, unter dem Nebentitel: Hansisch-danische Geschichte 1367—1385, vortheilhaft in der wissenschaftlichen Welt eingeführt. 1896 erichien bann ber bis Unfang 1392 reichende 4. Band bes Sanjifden Urfundenbuches, 1897 ber Schlugband von Roppmann's Sanfereceffen mit ben Nachtragen bom Jahre 1360 an. Daenell balt Damit "Die Beröffentlichung bes Materials zur hanfischen Beschichte bis gegen ben Schlug bes 14. Sahrhunderts [?] für abgeichloffen" - die Roppmann'ichen Nachtrage hat er noch im Korretturabzug benupen fonnen - und will nun versuchen, auf Grund bes in ben letten Sahrzehnten veröffentlichten, bisher nur gu einer Reihe bon Spezialuntersuchungen benutten reichen Quellenftoffes einen begrengten Beitraum allgemein hanfischer Geschichte barguftellen. Dan mag es principiell bedentlich finden, aus einer nach fo mannigfachen Seiten bin gegliederten geschichtlichen Erscheinung, wie die deutsche Sanfe gewesen ift, einen nicht nach fachlichen, fondern rein dronologischen Besichtspunften gewählten Ausschnitt monographisch zu behandeln: immerhin tann man jugeben, daß gerabe bie zweite Salfte bes 14. Jahrhunderts, alfo nach gewöhnlichem Sprachgebrauch der Beit= raum etwa bom Jahre 1350 an, fich wohl zu einem ansprechenben Besammtbilbe wurde verarbeiten laffen. Da fteht gleich im Unfange bie Organisation ber beutschen Raufmannsgenoffenschaft zu Brugge, bann die Unterordnung ber auswärtigen Rontore unter die Stabte= tage, die erfolgreiche Sandelsfperre gegen Flandern, der erfte Bu= fammenichlug ber Städte unter einem größeren politifchen Befichts= puntte in ben Ronfoberationen gu Greifsmald und Roln, Die Danen= friege mit ihren in ben Quellen leife antlingenden, aber noch nirgends untersuchten Momenten von internationaler Tragweite, Die rechtliche Feststellung ber hanfischen Stellung in Standinavien 1376, im folgenden Jahre auch in England: wahrlich, D. hat gang Recht, wenn er diefen erften Sahrzehnten des zur Darftellung erwählten Reitraumes eine grundlegende Bedeutung für die deutsche Sanfe qu= ichreibt. Um fo auffallender, daß er fich eine eingehende Behandlung Diejes bei weitem reigvolleren Abschnittes feiner Aufgabe verfagt bat. Denn nur in ber Ginleitung und in einigen furgen Rudbliden merben Die oben angedeuteten Richtungen und Momente ber hanfischen Be= ichichte fliggirt ober geftreift; Die eigentliche Darftellung ift bagegen, ungeachtet des Titels, erft ben beiden letten Sahrzehnten des Jahr= hunderts gewidmet, einer Beit, ber ein gemiffer epigonenhafter Bug nicht abzuftreiten ift. Das Sauptgewicht ber Erzählung innerhalb biefes enger begrengten Beitraumes entfällt auf bas Berhaltnis ju Cfandinavien; Diefes wird in brei Rapiteln behandelt, mahrend bie gesammte Dar= ftellung ber hanfifchen Beziehungen gu Flandern, Solland, England, Nowgorod und Niederbeutschland in zwei Kapiteln abgemacht wird. Sind benn nun aber ber ichwedische Thronftreit, die Entwicklung ber falmarifchen Union, die Seebefriedung und biefeweilige Stellungnahme ber Städte zu diefen Fragen, die uns in aller Ausführlichkeit geschildert werben, für die gefammte Sanje wirklich von fo ausschließlich maggebenber Bedeutung gemejen? Reinesmegs. D. hat fich bier von berfelben einseitigen Quellenauffaffung leiten laffen, auf Die Ref. ichon bei ber Anzeige von D.'s Erftlingsichrift hingewiesen hatte. In ben Sanfereceffen biefer Reit allerdings überwiegt, ber gangen Entstehung biefer Uberlieferung gemäß und bei ber Geltenheit all= gemeiner Banfetage, bas Intereffe ber Ditfeeftabte, für welche Die Entwicklung ber fandinavifden Berhaltniffe naturgemäß in erfter Linie ftand; aber ber Beschichtschreiber ber beutschen Sanfe darf niemals überfehen, daß weite Gruppen innerhalb bes Bundes Diefem Intereffentreife fern ftanden, und daß auch fur die Oftfeeftabte die Beziehungen ju England und ben Rieberlanden gang bedeutend in's Bewicht fielen. Um aber die hanfifche Stellung hier im Beften, wo die vorgeschrittenere Rultur und fremde Ronfurreng fich gang anders geltend machten wie im Oftfeegebiet, gu charafterifiren, genügt es nicht, lediglich bie Beftätigung ober Berlegung von Privilegien zu vermerten und die barauf bezüglichen Stellen der Sanfereceffe beranzuziehen; wir muffen erfahren, welches ber Sauptinhalt diefer Privilegien war, wie weit die Sanfen bor andern Fremden und den Ginheimischen begünftigt waren. Für eine der= artige analyfirende und vergleichende Betrachtung, die allein bas volle Berftandnis für die eigenartige Stellung ber Banfen innerhalb bes meft= lichen Berfehrsgebietes zu erschließen vermag, mar allerdings bie ein= ichlägige Literatur, namentlich Die ausländische, in größerem Umfange heranguziehen, als es bei D. der Fall ift. Sinweise bagu find im Sanfifden Urfundenbuche genug gegeben; namentlich hatten Sohlbaum's reichhaltige Bemerfungen im 3. Bande bem Bf. als Richt= ichnur dienen tonnen. Bang bon felbft hatte fich bann an berartige Betrachtungen eine Schilberung ber einzelnen Rontore in ihrer eigenen Berfaffung und ihrer Sonderftellung innerhalb des fremden Rechtslebens angeschloffen. Dieje gange rechts= und wirthichaftsgeschichtliche Seite der hanfischen Geschichte tommt bei D. gu furg, und doch, dente ich, ift fie fur eine allgemeine Beschichte ber beutschen Sanfe gum minbeften fo wichtig als die Darlegung aller einzelnen Phafen in ben diplomatischen Verhandlungen zwischen der standinavischen Margarethe und den Ostsecstädten. — Richtete sich der Widerspruch des Ref. disher mehr gegen D.'s allgemeine Auffassung der hansischen Dinge, so müssen auch in dem, was er gegeben hat, zwei wesentliche Lücken ausgezeigt werden: weder die deutsche Kausmannsgemeinde zu Polozk noch die in die neunziger Jahre sallende neue Festsehung der Hansen in Wecheln und namentlich in Antwerpen wird auch nur mit einem Worte berührt. Hür jene bot das livländische Urkundenbuch eine zwar lückenhasse, aber doch verhältnismäßig reiche Überlieserung, deren Übersehen um so auffallender ist, als die Errichtung des weit weniger hervortretenden preußischen Kontors in Rowno von D. erwähnt wird. Die Frage des sür die spätere hansische Geschichte so hervorragend wichtigen Verkehrs in Brabant endlich spielt im 4. Bande der Hansereesse schon eine derartige Rolle, daß sie von D. unbedingt hätte berücksichtigt werden müssen.

Faffen wir unfer Urtheil gufammen, fo muffen wir jagen, bag Das Buch ben Anforderungen, welche man an eine Beschichte ber Sanfe bom heutigen miffenschaftlichen Standpuntt aus ftellen muß, teineswegs entspricht und feiner Unlage nach auch nicht entsprechen tonnte. Schabe, bag D. fich nicht entschloffen hat, die Flagge offen gu hiffen, unter ber er eigentlich fahrt, und feine Schrift als eine Beichichte ber hanfisch=ffandinavischen Beziehungen von 1385 bis 1400, alfo als eine Fortfetjung feines früheren Buches zu bezeichnen. Sier, unter Diefem engeren Besichtspuntte tonnen wir feiner Arbeit nur volle Anerkennung gollen. Das Quellenmaterial ift mit großem Bleiß und rühmlichem Scharffinn verarbeitet, der Stoff nach ben richtigen Gesichtspunften geordnet, Die damalige Politif in ihren häufig recht verwidelten Gangen trefflich flargelegt. Wenn in nebenfächlichen Ginzelheiten gelegentlich eine andere Auffaffung Blat greifen tann (vgl. B. Girgenfohn, Die fandinavifche Bolitit ber Sanfe 1375-95. Upfala 1898), fo wird dadurch der Berth von D.'s wiffenschaftlicher Arbeit nicht geschmälert. Störend bei ber Letture wirft eine gur Manier ausgeartete Sparlichfeit ber Interpunftion. In bem "Berzeichnis ber abgefürzt angeführten Berfe" hatten bie bibliographischen Angaben wohl etwas ausführlicher gehalten, nament= lich die verschiedenen Bearbeiter ber benutten Quellenpublikationen angeführt werden fonnen.

Greifsmald.

Karl Kunze.

Hannoversche Bersassungs und Berwaltungsgeschichte von Ernft v. Meier. Bwei Bande. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1898 u. 1899. Bb. 1: Die Bersassungsgeschichte. X, 556 S. Bb. 2: Die Berwaltungsgeschichte. VIII, 647 S.

Die innere Geschichte der Gebiete des deutschen Nordwestens, die längere Zeit von der Forschung sehr vernachlässigt wurde, ist neuerdings mehrfach der Gegenstand sorgsältiger und eindringender Untersuchungen und Darstellungen gewesen. Als die werthvollste Frucht der auf dieses Objekt gerichteten Studien liegt nunmehr vor: Ernst v. Meier's Hannoversche Bersassungs- und Berwaltungs- geschichte von 1680 bis 1866.

Gine eingehende Aberficht und Burdigung ber Forschungsergeb= niffe, die in diefem großen Berfe niedergelegt find, bier gu bieten, ift uns unmöglich; wir muffen uns mit furgen Undeutungen in Diefer Sinficht begnugen. Der Bf. ichidt bem Buche eine Ginleitung voraus, Die einen furgen Überblid über Die Entwidlung des ftaatlichen Lebens in Sannover vom Ende bes 17. Jahrhunderts bis jur preußischen Occupation gibt. Er betont barin mit Nachdrud, daß Sannover im 18. Jahrhundert in der That noch als ein ständisches Staatswesen ju betrachten ift, und bag es falfch mare, bem Standemejen damals etwa nur noch eine formelle Bedeutung gufchreiben zu wollen. In Rurge ffiggirt ber Autor fobann die Umgeftaltungen, die bas Staatsleben nach ber frangofischen Occupation und nach ben Freiheitsfriegen erfuhr. Gine Reform feste ein, die fich allerdings in beicheidenen Grenzen hielt. Gine allgemeine Ständeversammlung wurde gefchaffen, ein gemeinsames Steuerwesen bergeftellt und bas Schuldenwefen vereinheitlicht. Das Minifterium murbe nach modernen Brundfagen reorganifirt. Unter bem Ginfluffe ber Julirevolution folgten die Ablöfungsgefege von 1831 und 1833, fowie das Staatsgrundgefes von 1833, durch das die ftandischen Rechte nicht nur bei ber Befetgebung, fondern auch namentlich im Finanzwesen vermehrt wurden: Der finanzielle Dualismus hörte auf, bas Budgetrecht ber Stanbe wurde durchgeführt. Durch den Berfaffungsbruch Ernft Auguft's und bas neue Staatsgrundgefet wurde bie Raffentrennung wieder hergestellt. Die Revolution von 1848 brachte Stübe an Die Spipe. Best erft wurde ber Musbau bes modernen Staatsmejens in Sannover vollendet. Die Raffentrennung wurde wieder aufgehoben, die Bolfsvertretung nach ben Tendenzen der damals jum Giege gelangten Mittelflaffen gufammengefest, eine Reformgefeggebung im Ginne ber Selbstverwaltung inaugurirt. Gine zwedmäßige Reorganisation ber Juftig fronte bas gange Bert.

In der Sauptfache enthält ber 1. Band die Berfaffungsgeschichte. Der erfte Abschnitt "Das Land und bas Berricherhaus" handelt von ben einzelnen Territorien, aus benen ber hannoveriche Staat bestand; hier wird u. a. festgestellt, bag "die Idee der reinen Berfonalunion faum jemals jo gum Husbrud gefommen ift, wie in bem Berhaltnis amifchen England und Sannover". Das hierher gehörige Rapitel "Die hannoverschen Landesherren auf dem englischen Throne" ift auch für bie allgemeine Geschichte von Bichtigfeit. Durch bie Refibeng des Berrichers im Auslande hat bas hannoveriche Minifterium eine erhebliche Machtsteigerung nicht erfahren. Der König behielt fich bor allem bas Ernennungsrecht für die Beamtenftellen bor, und nicht nur der Form nach. Mindeftens die Salfte der Beit, die fie überhaupt den Regierungsgeschäften widmeten, muffen die englischen Könige auf die Erledigung der hannoverschen Angelegenheiten verwendet haben. Giner ber Minifter refibirte gu London; formell feinen Rollegen in ber Seimat gleichberechtigt, erlangte er fattifch die Stellung eines Oberminifters, jumal Münfter (1805-1831), der fich eine wahrhaft europäische Stellung ju erringen wußte und ber eigentliche Machthaber im Lande mar. Der Schwerpunft ber Darftellung im 1. Banbe liegt in der Schilberung ber landftanbifchen Berfaffung und ihrer Umbildung gur modernen fonftitutionellen Ber= faffung (S. 225-453). Wir muffen uns barauf beschränten, nur Einiges aus D.'s hierauf bezüglichen Musführungen hervorzuheben, fo über bie Berhaltniffe betreffend ben Ermerb bon Rittergutern burch Richtabelige in ben einzelnen Lanbichaften (S. 232 ff.), und über die Frage ber Landtagsfähigfeit ber burgerlichen Ritterguts= befiger, zu benen insbesondere die "Sona'ichen Freien" (G. 243) ge= hören. Die in Sannover vortommenden ftandifchen Musichiiffe trugen, wie Dt. zeigt, einen burchaus oligarchischen Charafter; "einft gur Rontrolle und Ginfchrantung ber landesherrlichen Gewalt, gur Bevormundung des Landesherrn, als Organe der landftandischen Dit= regierung geichaffen, find diefe Ausschüffe allmählich zu gefügigen Bertzeugen bes landesherrlichen Regimentes geworden" (S. 260). Bon Intereffe find die Mittheilungen über die Bertheilung bes-Grundbefiges in Sannover und über bie Große ber Ritterguter (S. 352 ff.), über ben Untheil Dahlmann's am Staatsgrundgefete bon 1833, ber geringer ift, als man anzunehmen pflegt, fowie über

bas felbständige Recht der Gefetgebung, bas ben fonft bedeutunge= lofen Provingiallandichaften auch nach ber Errichtung ber allgemeinen Ständeversammlung noch guftand (S. 65 und S. 409 ff.). Der lette Saupttheil bes 1. Bandes beschäftigt fich mit ben Berhaltniffen bes Staatsbienftes. Der auf ben Landtagen herrichende Stand, ber Abel, murbe bas maggebende Element im Staatsbienfte und brangte aus Diefem bas Burgerthum beraus, bas fich in die Berichte gurudgog, um fich bier freilich auch nur mit ben zweiten Stellungen begnügen ju muffen. Much fur bie Abeligen war freilich die gelehrte Borbildung die Borausfegung für ben Gintritt in ben Staatsdienft. Es gab 70-80 abelige Familien, die alle bornehmen Umter innehatten-Die abeligen Großwürdenträger wälzten die Arbeitslaft auf die Schultern ber Gefretare. Dieje maren feine Gubalternen in unferem Sinne, fondern gleichsam vortragende Rathe. Gie thaten Die Arbeit und erlangten baber gulett die Macht; es bilbete fich eine formliche Sefretariofratie aus, die fich nicht frei von Korruption hielt, und die gleichfalls als eine geschloffene, faft erbliche Rafte ericheint; man fannte fie unter dem Ramen der "bubichen" oder "ichonen Familien". Erft 1848 murde mit dem Amtermonopol bes Abels principiell gebrochen.

Der 2. Band ist der Berwaltungsgeschichte gewidmet. Bunächst lernen wir die Organisation der Centralbehörden kennen. Der Geist, der das Ministerium beherrschte, sand seinen klassischen Ausdruck in dem Worte des Kammerpräsidenten v. d. Bussche, man müsse sich hüten, etwas Neues anzusangen. In dem Passus über die Hilfsarbeiter des Ministeriums werden u. a. die übertriebenen Vorstellungen über die Bedeutung Rehberg's richtig gestellt (S. 231). Der Kammer wird (S. 239) das ehrenvolle Zeugnis ausgestellt, daß es "niemals eine weniger siskalische Behörde" gegeben hat. "Eine Tendenz nach Steigerung der Einnahmen lag ihr sern, seben und leben lassen war ihr oberster Grundsaz." Sie wirthschaftete ohne alle sesten Etats, namentlich auch ohne seden Bauetat. Für die Beamten wurden schloßartige Gebäude errichtet; "natürlich mußte das, was hier verschwendet wurde, bei Gerichtsgebäuden und Gefängnissen gespart werden. Um die Aussührung kümmerte sich niemand."

Bon besonderer Bichtigkeit sind M.'s Aussührungen in dem der Lokalverwaltung gewidmeten Abschnitt über die Amter, die adeligen Gerichte und die Landgemeinden. M. gelangt hier zu Resultaten, die von den Ansichten, welche Bittich (Grundherrschaft in Nordwest-

beutschland 1896) neuerdings über dieje Berhältniffe vorgetragen bat, grundverschieden find (vgl. G. 311, 376 und 581). Das Urtheil, das Dl. über die hannoveriche Umtsverfaffung fällt, ift wenig gunftig. Sie lief nach feiner Meinung auf eine Bielregiererei binaus. Es fehlte por allem an Aufficht, und fo war es lediglich "Sache bes Temperaments ber einzelnen Beamten, ob fie ein patriarchalisches Regiment führen wollten oder eine Bafchawirthichaft. Die Beamten hatten allen Grund, fie zu loben und zu preifen, fie lebten unter ihr herrlich und in Freuden". Es war feineswegs, wie Bennigfen behauptete, "ein Berrbild", bas Binde nachmals von ihr im preußischen Landtage entwarf, als er von ihr fagte, man führe unter ihr eine behagliche Phaatenexistenz, aber eine Organisation für einen großen europaischen Staat fei fie nicht; folche Leiftungen, wie fie 1866 ben preugischen Rreifen und Gemeinden auferlegt feien, hatte man mit ber hannoverichen Umterverfaffung nimmermehr gu Stande gebracht. In dem Rapitel über das Städtemejen erfahren wir, daß es in San= nover an Anfagen zu einer ber Thatigfeit Friedrich Wilhelm's I. in Breugen entsprechenden Reform nicht fehlte; durch den Weggang der Berricher aber fam alles in's Stoden. Giner ausführlichen Analyje werden die Städteordnungen von 1851 und 1858, fowie die vorher= gebenben Magregeln binfichtlich ber Berbefferung ber Stadtverfaffungen im 19. Jahrhundert unterworfen. Für das geringe Dag von Gelbit= bewußtsein, bas in ben Burgerfreisen ber hannoverichen Stabte bas male noch herrichte, ift bezeichnend die Begrundung, unter der die luneburgifden Burgerichaftsbeputirten 1825 fich gegen bie Ernennung bon Senatoren aus ber Burgerichaft aussprachen: "Wir muffen bafur halten, daß die ftadtische Berwaltung nur durch Manner von wiffenichaftlicher Bildung, nicht aber durch Burger am beften geführt werben fonne, weil bagu mehr als Rechnen und Schreiben gehort, bem Bürger bie Erfahrungen mangeln, welche ber Belehrte burch bas Studium ber Beschichte fich zugeeignet bat, der Burger nicht fo flar benft, nicht fo richtig ichließt wie ber Studirte, welcher feinen Beift burch Logit, Mathematit, burch Rechts= und andere Biffen= ichaften gebildet und feinen Berftand geordnet und gefcharft bat." 3m Begenfate gu früheren Urtheilen fpricht fich Dt. (G. 568) jest gegen die lebenslängliche Anftellung ber besolbeten Magiftratsmit= glieber aus. Unten den Unlagen im 2. Bande machen wir auf die Dentidrift Sarbenberg's über die Reform bes hannoverichen Staats= wefens vom 13. Januar 1780 (2, 606 ff.; vgl. 1, 33) aufmertfam,

sowie auf den Ministerialbericht vom 3. Februar 1831 (2, 619 ff.; vgl. 1, 45 ff.), der den Sturz des allmächtigen Grasen Münster zur Folge hatte. Bon beiden waren bisher nur dürftige Auszuge bekannt.

Es ift uns ichlechterdings unmöglich, in diefem Bujammenhange eine auch nur annähernd vollständige und erschöpfende Uberficht von bes reichen Inhaltes bes Buches zu geben. In breierlei Sinficht ift jedenfalls die Befchichte ber öffentlichen Entwidlung Sannovers von besonderem Intereffe. Ginmal burch die Feffelung bes Landes an England. Deutlich geht aus ben Ausführungen Di's hervor, bag Sannover dadurch nichts gewonnen hat, fondern gleichfam als fontinentaler Gundenbod fur die englische Politif Diente. Roch 1824 hatte die englische Regierung die Dreiftigfeit, als in Sannover bereits bie Ronffription eingeführt mar, der Regierung bafelbit guzumuthen, einen Theil der hannoveranischen Armee gur Berwendung in Portugal ju überlaffen. Gine zweite Eigenthumlichfeit bes hannoverichen Staatsmefens ift der Umftand, daß hier ber alte Standeftaat dirett ohne bas Zwischenglied ber absoluten Monarchie in ben modernen Berfaffungsftaat munbet. Diefes Schidfal theilt Sannover allerdings mit verschiedenen anderen Mittel= und Rleinstaaten; burch die Darftellung Dl.'s aber find wir in ben Stand gefest, hier die einzelnen Phafen bes Uberganges von ber einen zu ber anderen Berfaffungs= form genau verfolgen gu fonnen. Bir feben, wie die allgemeine Ständeversammlung gebilbet wird (ohne daß es diefer freilich ge= lingt, die gefetgeberifchen Befugniffe ber Provinziallandichaften gang zu absorbiren und fie zu rein fommunalen Berbanden berab= gubruden) wie die Busammensetzung ber Landesvertretung auf ein anderes Princip bafirt wird, wie ber ftaatsrechtliche Dualismus ber alteren Beit allmählich fein Enbe nimmt. Die Raffentrennung muß dem Sträuben bes herrichers jum Trope ber Raffenvereinigung weichen, das alte Beheimrathstolleg bildet fich um zu einem modernen Minifterium, beffen Rennzeichen die Berantwortlichkeit im Rahmen ber Berfaffung ift u. a. m. Charafteriftifch für Sannover ift es endlich, daß hier, wie man fagen darf, ber vornehmfte Brect ber Bermaltung die Berforgung des Adels mar. Der Gutsbefit und ber eigene Gutsbetrieb des Abels maren viel gu geringfügig, als bağ er barauf eine hervorragende wirthichaftliche Stellung fich hatte grunden fonnen. Im Militardienft hatte er feinen Borgug; fo wurde die Civilverwaltung ju feiner eigentlichen Domane, Die beft= botirten und einflugreichften Umter waren ihm theils burch bas Ber= tommen, theils jogar burch das Befet refervirt ; fein Gintommen und Reichthum beruhte auf bem Staatsbienfte. Die hohen Beamten bei ben Centralbehörden maren im Benuffe großer Behälter, von Gine= turen und Stiftspfrunden. Auch die leitenden Stellungen in der Lotalverwaltung waren bochft lufrativ. Bum Baargehalte tamen bier noch die basselbe bei weitem überfteigenden Emolumente, Sporteln und Accidentien aller Art, fowie ber Umftand, daß bis in bas 19. Jahrhundert binein die Domanen an die Amtleute weit unter bem Berthe verpachtet zu werden pflegten. Befpart murde lediglich am Militar, und felbft im 19. Jahrhundert wurde bas nicht anders. MIS bei den Berhandlungen über bas Staatsgrundgefet Erfparniffe zugefagt worden waren, ba wurde fofort bei ber Urmee mit ber Berminderung ber Cabres begonnen; Die auf Ersparniffe gerichtete Reorganisation des Civildienftes wurde jedoch auf die lange Bant geschoben.

Muf umfangreichen Borftudien baut fich bas Wert M.'s auf. Ein umfaffendes archivalisches Material ift berangezogen. Rur felten fieht fich ber Lefer ju Musftellungen veranlagt, fo wenn (G. 19) gejagt wird, daß das nordweftliche Deutschland nach ber Bertrummerung des herzogthums Sachfen "ohne je de politische Organisation blieb". Dem Urtheile, das Dt. (S. 36) über die ftandifchen Inftitutionen fallt, daß fie "zu feiner Beit ein treibendes Glement in der ftaat= lichen Entwidlung gewesen find, fondern ftets nur retardirend ge= wirft haben", vermag fich ber Ref. nicht anzuschließen. Richt gang pracis und gutreffend icheint es bem Ref., wenn Dt. (G. 37) erflart: "Go fehr übrigens die Regierung ber ftandifchen Buftimmung beburite, fo bedurfte andrerfeits jebe ftanbifche Lebensaußerung ber landesherrlichen Benehmigung." In dem Abschnitte über ben Bir= fungsfreis der Landstände mare eine genauere Feststellung des Un= theils bes Landesherrn und ber Landstände ber einzelnen Territorien an der Befetgebung unter bem Befichtspuntte des dualiftifchen Charafters des bamaligen Staatswejens erwünscht gewesen.

Die Bissenschaft schuldet dem Bf. für sein Werk aufrichtigen Dank." Es nimmt einen hervorragenden Rang in der Literatur zur deutschen Berfassungs- und Territorialgeschichte ein. Einen besonderen Werth verleiht ihm der Umstand, daß der Bf. beständig die Einrichtungen und Zustände in den anderen deutschen Territorien, zumal im preußischen Staate, zu Vergleichung heranzieht; dadurch gewinnt das

Urtheil eine feste und gesicherte Grundlage. Die Darstellung ist flar und entbehrt nicht des Reizes. Manche Schilberungen aus dem Zeitsalter des ancien régime in Hannover sind von hohem kulturgeschichtlichem Interesse und geradezu Kabinetstücke der Erzählerkunft. Zu erusthafterem Studium wie auch als fesselnde Lekture ist das Buch in gleicher Beise zu empsehlen.

Salle a. G.

Felix Rachfahl.

Martin v. Gerstmann, Bischof von Breslau. Ein Zeit- und Lebensbild aus der schlesischen Kirchengeschichte des 16. Jahrhunderts. Bon Dr. Jungnis. Breslau, Aberholz. 1898. VI u. 535 S. 5,80 M.

Auf bem Bebiete ichlefischer Beschichteforschung und Beschicht= fchreibung hat fich feit geraumer Beit einen wohlbegrundeten Namen. der Direttor des Breslauer fürftbifchöfl. Diocejanarchivs, Dr. Jungnit, erworben. Geine Arbeiten zeichnen fich burch emfigen Sammeleifer, forgfältige Untersuchung, objeftive und lichtvolle Darftellung aus. Dies trifft auch in vollem Dage bei feinem neuen Berte gu. Ein ungemein reichhaltiges, nicht felten bis in die fleinften Gingelbeiten gehendes Material hat bier ber Bf. mit großem Gefchick bant einer flaren, planvoll burchgeführten Bertheilung bes Stoffes gu bemaltigen gewußt, fo daß ber Forfcher wie ber Lefer bis gu Enbe des Buches reichen Gewinn und Benug haben. Die Birtfamteit Martin Berftmann's fest in bem Beitpuntt an, mo feine Umtsvorganger auf bem Breslauer Bifchofftuble ben Besitsftand ber tatholischen Rirche in Schlefien auf's tieffte hatten heruntergeben laffen und wo gang Schlefien, wenn ber Ratholicismus bafelbft an bem Sabsburger Berricherhaus nicht einen Rückhalt immerhin gehabt hatte, proteftantisch geworben mare. Siergegen richtete nun Berftmann (Bifchof von Breslau 1574-1585) fein Augenmerk. Seine unermüdlichen Beftrebungen, feine Magnahmen und Ginrichtungen haben es dann auch in der That bewirft, daß mit feiner bischöflichen Thatigteit ein neues Erftarfen des Ratholicismus in Schlefien beginnt, beffen Rraftigung barauf, zum guten Theil auf ber Brundlage ber bon Gerft= mann getroffenen Ginrichtungen, burch bie nachfolgenben Bifchofe gur Ausbildung gelangt ift. Tropbem mar Gerftmann eine tolerante Natur und fein zwiefpältiges Umt, er mar als Fürft von Reiße und als Oberlandeshauptmann bon Schlefien bie bornehmfte politifche Berfonlichkeit in Schlefien, brachte es mit fich, daß er mit den proteftantifchen Fürftlichkeiten in engem Berfehr ftanb. Gerftmann mar auch ein Diener bes Sabsburgifden Berricherhauses. Frühzeitig murbe er zu diplomatifchen Sendungen u. a. nach Bolen verwendet, er wurde lat. Sefretar bei Ronig Maximilian und Erzieher von beffen Sohnen Matthias und Maximilian, und als er ichlieflich durch faiferlichen Gin= fluß Bijchof von Breslau geworden war, murde er nicht weniger im Intereffe ber Sabsburger verwertet; badurch gewinnt feine politische Thätigfeit auch ein weit über Schlefien hinausgehendes Intereffe. Ungeachtet Diefer zeitraubenden Thatigfeit wurde Gerftmann nicht nur feinem Umte als Geelforger gerecht, fonbern er wußte auch, wie gefagt, die Reime zu legen, durch die zum guten Theil ber Aufschwung bes Ratholicismus in Schlefien wieder ermöglicht worben ift. Gine ge= nauere Burdigung ber Berdienfte, Die 3. fich burch feine Biographie Diefes für die ichlefische Beschichte des 16. Jahrhunderts bedeut= famen Rirchenfürsten erworben bat, muß anderem Orte vorbehalten bleiben. Ein gutes Rachichlageregifter erhöht noch die Brauchbarfeit bes Berfes.

Breslau. Wutke.

Geschichte der k. und k. Wehrmacht. Die Regimenter, Corps, Branchen und Anstalten von 1618 bis Ende des 19. Jahrhunderts. Bearbeitet von Major Alphons Freiherrn v. Wrede. (A. u. d. T.: Supplement zu den Mittheilungen des k. u. k. Kriegsarchivs.) Bd. 1 u. 2. Wien, L. W. Seidel u. Sohn. 1898. IX, 752 u. IX, 668 S. Ler. 8°.

Die Leitung bes Wiener Priegsarchivs hat es unternommen, eine Urt Entwidlungsgeschichte bes faiferlichen Beeres von den Un= fangen, d. h. bom Musbruch des Dreifigjahrigen Rrieges bis gur Wegenwart auf Grund des authentischen Stoffes in feche Banden herauszugeben. Bon diefem Unternehmen liegen bisher zwei Banbe vor. Der erfte bringt für ben angegebenen Zeitraum eine Uberficht über Organisation und Ginrichtung ber Fugregimenter, Die Chargen und ihre Obliegenheiten, die Aufbringung und Ergangung, bann als ben Saupttheil: aus ber Geschichte eines jeden Regiments die authen= tifchen Angaben über die Errichtung und die nachfolgenden wichtigeren Beranderungen, Die Friedensgarnifonen, Die Ramen ber Regiments= inhaber, ber Regiments= und Bataillonscommandeure und ber bor bem Reind gefallenen höheren Offiziere, ferner die mitgemachten Feld= güge und die verliehenen Muszeichnungen. Der zweite ebenfalls ichon porliegende Band behandelt in gleicher Beife bie aufgelöften Guß= truppen, die besonderen Truppenforper, wie Freicompagnien und Garnisonsregimenter, und schließlich die Miethsregimenter. Der britte Band wird die Kavallerie behandeln, der vierte die Artillerie, die Pioniere, die Train- und die Sanitätstruppe, der fünfte die ältere Landesvertheidigung, die Landwehr, den Landsturm und die Sicher- heitstruppen, und schließlich der sechste Band den Allerhöchsten Ober- besehl, die Militärbehörden und die Heeresanstalten.

Es ift nicht sowohl eine Beschichte als vielmehr eine möglichft fuftematifche Sammlung von Quellen namentlich gur Formations= geschichte bes öfterreichischen Beeres, Die bas in Angriff genommene monumentale Bert barftellt; aber eben biefer quellenmäßige Charafter bes Gangen verleiht bem Unternehmen für ben Siftorifer besonderen Werth. Freilich wird man bei Benutung des hier gebotenen un= geheuren Stoffes in gewiffen Fällen eine Nachprufung nicht unterlaffen burfen: wenn man fich aus ben Aufzeichnungen bes Pringen Rraft Sohenlohe erinnert, wie fehr in den 50er Jahren ber that= fächliche öfterreichische Beeresbeftand von ben öffentlichen Angaben abwich, fo wird man im gegebenen Falle für bas 17. und 18. Jahr= hundert natürlich umsomehr nachzuprufen haben, ob eine in ben Liften verzeichnete Truppe wirklich im angegebenen Zeitpunkt und in ber vermerften Stärfe errichtet worden ift ober bestanden hat. Doch bas find Erörterungen, ju benen Die Gigenart bes Stoffes Unlag gibt und die feinen Borwurf für bas Bert felbft und feinen Bf. bedeuten fonnen. Stehen, wie zu erwarten, die folgenden Bande auf der Sobe ber beiden erften, fo wird bas Biener Briegsarchiv feinen anerkannten Berdienften ein neues, befonders ehrenvolles Blatt bingugejugt haben. Uns aber brangt fich Ungefichts biefer Leiftung bie Frage auf: Wann wird der Staat, der auf die ftolgeste Briegsgeschichte ber neueren Beiten gurudblidt, fur Erfchliegung und Bearbeitung ber Quellen feiner Beeresgeschichte in freiem wiffenschaftlichen Beifte in gleich großartiger Beife Corge tragen?

Magbeburg.

Victor Loewe.

Die Kämpfe Öfterreichs mit den Osmanen vom Jahre 1526 bis 1537. Bon L. Aupelwieser. Wien und Leipzig, Braumuller. 1899. IV, 113 G.

Der Bf. bietet eine Fortsetzung seiner früheren mit der Schlacht von Mohacs abschließenden Studien. Den breitesten Raum nehmen die Kriegsereignisse der Jahre 1529 und 1532 ein, welche durch fünf Kartenstizzen und eine schöne Reproduktion der 1530 von Meldeman gezeichneten Ansicht des belagerten Bien erläutert sind. Auch die

Diplomatifchen Beziehungen zwifchen Konig Ferdinand, ber Pforte und ihrem Schüpling Bapolya, fowie die auf ben Türkenfrieg bezüg= lichen Berhandlungen des Ronigs mit ben Standen feiner Erblande find mitberudfichtigt und bis 1537 fortgeführt, mahrend ber Feldaug bes lettgenannten Sahres nicht mehr einbezogen ift. Da ber Bf. feinerlei neues archivalifches Material benutt und fich ohne ein= bringende Kritit auf die beutsch geschriebene Literatur und die ge= brudten Quellen geftutt hat, fo ift ber Berth feiner Arbeit nicht hoch anzuschlagen, obwohl fie, namentlich was die erfte Biener Türkenbelagerung betrifft, an Ausführlichfeit bie jungften Darftellungen übertrifft. In der Unführung feiner Quellen ift Rupelwieser febr ungleichmäßig und nicht nach wiffenschaftlichem Brauche vorgegangen. Dem 3. und bem an feiner Stelle bes Buches citirten 4. Bande von Suber, Gefchichte Ofterreichs, und bem 2. Bande bon Dimit, Ge= fchichte Rrains, find lange Stellen in nahezu wortlicher Entlehnung entnommen, ohne bag bies erfichtlich gemacht ware. Mus ber treff= lichen Biographie, welche Newald bem Bertheidiger Wiens, Niclas Braf Salm, gewidmet hat, find nicht nur umfangreiche Textftellen, fondern auch Belege und Fugnoten mit abgeschrieben, fo bag es ben Unichein gewinnt, als hatte ber Bf. felbft bie Archive benutt, mahrend er in Birtlichfeit nur aus Newald ichopft. Dabei ift es ihm G. 26 Unm. 20 widerfahren, zwei in den Fugnoten bei Newald auf einander folgende Archivsignaturen zu verwechseln. Auch auf die bei friege= geschichtlichen Fragen fo wichtige Bestimmung der Ortlichkeiten ift geringe Sorgfalt verwandt. S. 6 find mehrere Ortsnamen entftellt, G. 7 ift die Ortlichfeit bes Treffens vom 5. Ottober 1528 unrichtig bestimmt, G. 10 ber Beg, welchen Bapolya bei feinem Ginfall in Ungarn nahm, ungenau wiedergegeben; S. 11 wird bas Pauliner= flofter, in welchem Bruder Georg lebte, in Bolen ftatt in Ungarn gefucht und G. 90 ff. eine gang unhaltbare Anficht über die Rudzugs= linie, welche Suleiman von Buns aus einschlug, verfochten. W. E.

Die Geschichte der Ungarn. Bon Dr. Eugen Csuday, Chorherr des Prämonstratenserstistes von Csorna und Universitätsdocent. Zweite vermehrte Auflage. Überset von Dr. M. Darvai. 2 Bande. Berlin, Ab. Boden= burg. 1899. 506 n. 572 S.

Die Literatur zur ungarischen Geschichte ift in den letten Jahrsehnten sehr bedeutend angeschwollen. Quellenpublikationen und hiftorische Beitschriften erscheinen alljährlich in ftattlicher Bahl, und

bas Jahr 1896 bat auch eine breit ungelegte Gesammtbarftellung an's Licht gebracht, welche bon ben bervorragenoften ungarifden Forschern berfaßt und in glangender Beise ausgestattet ift 1). Aber nur in geringem Dage tommt biejes rege Leben bem allgemeinen wiffenschaftlichen Betriebe ju gute. Denn burch die fait ausschließe liche Unwendung ihrer auf jo engen Breis beidrantten Sprache umgaunt fich bie Biffenicaft bes Landes mit einem immer hober werbenden Damme, jo bag ber Aufenftebende nur mit Aufopferung unverhaltnismäßiger Dube vollen Ginblid in ben Stand Diefer ober jener Frage ju gewinnen vermöchte. Es ift erflarlich, wenn unter folden Umftanden eine beutiche Berlagsanftalt einem Bedurfnis abguhelfen glaubte, indem fie die furgefaßte Geschichte ber Ungarn bon Cjubay, welche 1891 jum erften Dal in ungarijcher Sprache erichienen und nach ben Borten bes Antors von Breffe und Offent= lichfeit gunftig aufgenommen worden war, in überfester Beftalt ben beutichen Lejern vorlegte.

Cf.'s Buch reicht herab bis zur Demission Tisza's (13. März 1890), und es berücksichtigt selbst noch spätere Ereignisse. Der lette Absichnitt des Buches beschränkt sich zwar durchaus auf allgemein bekannte Thatsachen; doch mag er nicht am wenigsten dazu beigetragen haben, dem Bf. Freunde zu werben. Mit besriedigter Ruhe blickt Cf. zurück auf die offenkundigen Ersolge, welche der ungarischen Politik in den abgelausenen Jahrzehnten beschieden waren, und von 1867 herwärts vermeidet er es, ungelöste Fragen zu berühren, die das ersreuliche Bild stören könnten. Ganz anders wirken die vorausgehenden Partien des Werkes, in denen Licht und Schatten schärfer vertheilt sind und an Stelle der rein populären Erzählung eine mit Quellencitaten gespickte gelehrte Darstellung tritt. Hier also muß es erlaubt sein, die vorliegende Arbeit mit wissenschaftlichem Maßstade zu messen und zu fragen, ob und was sie zur geschicktlichen Erkenntnis beiträgt.

Da fällt nun leiber die Antwort, wo immer man näher an den Gegenstand herantritt, äußerst ungünstig aus. Überall zeigt sich eine bedenkliche Bernachlässigung jener Leistungen der deutschen und öfterzeichischen Forscher, die in so hervorragender Weise zur Aushellung ungarischer Geschichte beigetragen haben. Die Monumenta Germaniae

<sup>1)</sup> A magyar nemzet története (Geschichte bes ungarischen Bolfes), redigirt von Alexander Szilágyi. Budapest 1896. Bgl. Mittheilungen des Instituts s. österr. Geschichtssorschung 18, 678.

find für bas frühere Mittelalter gwar vielfach benutt, aber ichon durch die unfichere Art bes Citirens (vgl. Bb. 1 G. 26, 170, 299 Unm. 2 und 303) verrath ber Autor seine geringe Bertrautheit mit ihren auch für feine Aufgabe grundlegenden Ebitionen. Die Jahr= bucher von Altaich, unbeftritten die wichtigfte Quelle gur ungarischen Geschichte bes 11. Jahrhunderts, benutt Cf. nach den Annales Boici Brunner's, einem Beschichtswert bes 17. Jahrhunderts; weder von ber Retonstruftion biefer Quelle burch Biefebrecht noch von ber Auffindung der Aventin'ichen Abichrift durch Defele icheint er Renntnis ju haben, und ohne Rudficht auf ben bon Beigberg geführten Dach= weis, daß für die Jahre 1041 bis 1046 die ungarifchen Chronifen indirett auf den Altaicher Unnalen beruhen, folgt er bier und im folgenden fritiflos ben halb fagenhaften Erzählungen bes Gimon von Rega und des Johann von Thurocz, von benen ber eine zu Ende bes 13., der andere im 15. Jahrhundert fchrieb. Auch von dem anonymus Belae regis notarius, jenem Beitgenoffen Rega's, ber über die Gin= wanderung ber Magyaren jo genau Beicheid weiß, vermag fich Cf. nicht gang gu trennen; mit großer Barme vertheibigt er gegenüber weniger gläubigen ungarifchen Forschern "ber neueren Generation" (1, 56) ben durch diefe Quelle überlieferten "Blutvertrag", d. h. die angeblich bei der Erhebung Arpad's von der Nationalversammlung beichloffene und mit Blut befiegelte erfte ungarifche Berfaffung. Ebenfo haltlos wie die "Beweise", die der Bf. hierfür vorbringt, ift fein Bestreben, den beidnischen Brieftern eine leitende Rolle bei ber erften Einigung ber Stämme juguweisen; Die Quellen bieten, wie er felbft gestehen muß, feinen Beleg hierfür. Gur die fcmere Diederlage, welche die Ungarn 907 ben Baiern beibrachten, find forglos alle Einzelheiten benutt, Die Aventin überliefert, aber bas von Rubhart und Dummler aus Totenbuchern beutscher Stifter ermittelte Tages= Datum ber Schlacht (5. Juli) erwähnt Cf. nicht. Much die von Budinger gefundene Beitbeftimmung des fog. decretum III. des hl. Ladislaus ift unberudfichtigt geblieben, und ben fur die Unficherheit bes Gigen= thums fo charafteriftifchen Inhalt Diefes Befeges beutet ber Autor feineswegs aus, fondern jucht feine Beweistraft durch eine nichtsjagende Legendenftelle abzuschwächen. Dafür begegnet uns bas Marchen von ber Ginnahme ber Ungarnburg Melt burch ben erften babenbergischen Markgrafen (ber irrig Ludwig genannt wird ftatt Lintpold), also eine Einwirfung des übelberüchtigten breve chronicon Austriae Mellicense (nicht bes Diploms Otto's III. vom 30. Sept.

985, das fälschlich als Quelle angeführt wird). Auch die angebliche Bulle Sylvester's II. für König Stephan wird trot der in der Note angeführten kritischen Literatur im Texte benutzt und mit einem leise einschränkenden "wie man sagt" auch die seit Wilman's bleibend in's Reich der Fabel verbannte Geschichte von der Bergistung Otto's III. Ja selbst die Chronik Pernold's wird nicht verschmäht, obwohl Chmel und Meiller, Wattenbach und Zeißberg sie längst als eine Fälschung Hanthaler's erkannt und erwiesen haben. Kurz, Cs. hat es mit seiner ständigen Nichtbeachtung der deutschen Forschung zuwege gebracht, daß der auf das Zeitalter der Arpaden bezügliche Theil seines Wertes ungesähr dem Stand der Kenntnisse entspricht, der vor 50 bis 60 Jahren erreicht war.

Biele von ben angeführten Gehlern hatte ber Bf. vermeiben fonnen, wenn er nur die einschlägige ungarische Literatur, insbesondere die bon ber ungarifden Afabemie preisgefronte Schrift Marczali's über Ungarns Gefchichtsquellen im Beitalter ber Arpaben, welche nicht mit Unrecht "ber ungarische Battenbach" genannt worben ift, berücksichtigt hatte 1). Dag ihm Marczali zu fritisch erschien, bezeichnet fehr beutlich feinen Standpunft. Der vermeintliche Ruhm ber Nation hat den ungarifden Gefchichtschreiber bes 19. Jahrhunderts geblendet und auf diefelbe Bahn geführt wie feine mittelalterlichen Rollegen, und ihm wird man die Berbuntelung ber Bahrheit noch weit weniger verzeihen als einem Reja und feinen Beitgenoffen. Nur fo ift es gu verftehen, wenn Cf. von bem tabellofen Leben und ben fanften Sitten fpricht, welche bie Magnaren in ihrer erften Beimat gehabt haben follen, wenn er ihre Raubzüge unter Berufung auf den fchwach= finnigen Beribald von St. Gallen als verhältnismäßig unschuldige Abenteuer betrachtet, wenn er bann die gewaltige fulturelle Wirfung, welche Deutschland auf ihr Bolt geubt hat, gurudtreten lagt und jebe bagegen auftretenbe Opposition als ben einmuthigen Billen ber Ration hinftellt. In beleidigender Scharfe zeigt fich biefe unwiffen= ichaftliche Barteinahme auch in ber Geschichte bes 16. Jahrhunderts, wo fich Cf. nicht genug thun tann, die unfelige Politit bes Bruders Georg zu preisen und auf die beutschen Rathgeber ber Sabsburger

<sup>1)</sup> Dasselbe Thema wie die Schrift Marczali's, welche zuerft in ungarischer und 1882 in deutscher Ausgabe erschien, behandelt nun Kaindl in seinen noch nicht abgeschlossen Studien zu den ungarischen Geschichtsquellen (Archiv für österr. Geschichte 81., 82., 84. u. 85. Band).

und die "böhmisch-bentsche Soldatesca" loszuziehen. Daß die Opferswilligkeit der österreichischen Erblande und die Hülse des Reiches es waren, welche Ungarn vor gänzlicher Überscuthung durch die Türken gerettet haben, wird ebenso vergessen wie die traurigen Verdienste, die sich eben jener Bruder Georg und seine Parteigenossen um die Ausbreitung und Behauptung der türkischen Herrschaft erworben haben.

Raturlich hat auch bier ber Bf. eine gange Literatur beifeite laffen muffen, um eine fo einseitige Auffaffung bertreten gu tonnen. Es wurde zu weit führen, wollte ich die Lifte ber von ihm nicht benutten Arbeiten weiterführen. Dur eines fei jum Schlug ermähnt. Rirgends ift bei Cf. der Rame Alphons Suber's genannt. Und doch ift es Suber, bem wir nicht nur mehrere auf archivalischen Forschungen aufgebaute Ginzeluntersuchungen gur ungarifden Gefchichte, fondern weitaus die befte Darftellung ber Beschichte Ungarns bom früheften Mittelalter bis jur Mitte bes 17. Jahrhunderts verdanfen. Gie ift freilich nicht felbständig erschienen, fondern im Rahmen feiner Befchichte Ofterreichs. Bar bas für Cf. ber Grund, fie gu überfeben ober ju übergehen, fo ftellt gerabe ber Bergleich mit Cf. ben unichag= baren Berth in's glangenbfte Licht, ben biefe Rapitel von Suber für uns befigen. Denn Suber hat nicht nur bie deutsche, fonbern auch Die ungarische Literatur beherrscht und fritisch benutt, und er hat es in bewundernswerther Beife verftanden, die Ereigniffe nach ihrem Berthe zu ichaten und allen Parteien gerecht zu werben.

Bien. W. Erben.

Bur Geschichte Polens im Mittelalter. Zwei tritische Untersuchungen über die Chronif des Balduin Gallus von Dr. Max Gumplowicz, weiland Lector an der Universität in Wien. Aus dem Nachlaß des Berfassers herauszgegeben. Junsbruck, Wagner'sche Universitätsbuchhandlung. 1898. V, 261 S.

Es handelt sich um die in die Mon. hist. Germ. XI Script. IX aufgenommene und dort vernünftiger Beise als Chronicae Poloniae bezeichnete Chronit, für welche sich der inzwischen verstorbene Bf. als Autor einen Balduin Gallus tonstruirt hatte, was der Heraus= geber seines Nachlasses als "die endgültige Lösung eines schwierigen Problems der mittelalterlichen Geschichte Polens, an dessen Lösung der Scharssinn der hervorragendsten Historiker scheiterte", zu nennen beliebt. Die Ablehnung der Hypothese war allgemein, thatsächlich auch von den vom Herausgeber angeführten lobenden Recensenten, so sehr übrigens dem Scharssinn und der Gelehrsamkeit des Bf. alle

Anerkennung zu Theil wurde. Alsbald erichien auch in ben 216= handlungen ber Rrafauer Afabemie von Stanislam Retrapisti eine fehr forgfältige Untersuchung bes Sandichriften = Befunds (Gall-Anonim i jego kronika), die unter großen Achtungsbezeugungen por dem Spürfinn Bumplowica's die Ungulaffigfeit und Billfur der haltlofen Sypothefe in's Licht feste. Inzwischen hatte aber ber Bi. fich an die fritische Berarbeitung bes Inhalts ber Chron. Pol. gemacht, von ber bie beiben vorliegenden Abhandlungen "Bbigniem Großherzog von Bolen" und "Der Rampf des flawifchen und lateinischen Ritus in Polen" eine Probe geben. Und wieder ift gu fagen, daß es ichabe um die ausgebreiteten Renntniffe und ben bis ju abvotatorifcher Spigfindigfeit gebenden Scharffinn ift, benn bei ber verfehlten Methode, die eine bedenfliche Ahnlichfeit mit der Belewel's hat und darauf hinausläuft, von allem, was die Chron. Pol. ergahlten, immer entweder bas gange ober boch mindeftens bas halbe Begentheil für die von allen Forschern unerfannte "Bahrheit" erweisen zu wollen, fonnen freilich nur Ergebniffe fich gestalten, die ebenso ben Stempel ber ungezügelten Phantafie an fich tragen, wie bie Entbedung des Balbuin Ballus als Berfaffers der Chronicae Poloniae.

Breslau. J. Caro.

Marysienka. Marie de La Grange d'Anguien, reine de Pologne, femme de Sobieski. 1641—1716. Par R. Waliszewski. Paris, Plon. 1898. XI u. 383 ©.

Der Bf., der uns vor nicht langer Zeit den Roman einer Kaiserin gegeben hat, führt diesmal den Roman einer Königin vor. Aus kleinadeliger französischer Familie ist diese Königin von Polen entsprossen. Als vierjähriges Kind kommt sie im Gesolge Marie Louisen's von Sonzaga, der Gattin Wladislaw's IV., nach Polen. Hier wächst sie am Hose zu einer reizenden Mädchenblume heran und wird vom Fürsten Zamonski, einem gntmüthigen, sehr reichen Trunkenbold geheiratet. Bald aber sinden auch andere, unter ihnen der männlich schöne Sodieski, Gnade vor den Augen der "Marhsienka". Marie Louise, die nach dem Tode des ersten Gatten dessen Bruder Johann Casimir geheiratet hat und Königin geblieben ist, begünstigt dieses Verhältnis. Durch dasselbe soll Sodieski für die Weltpolitik der Gonzaga gewonnen werden: sie ist eine Politikerin ersten Kanges und intriguirt mit italienischer Geschicklichkeit. Als Zamonski dann

Bolen. 135

ploglich ftirbt, wird durch eine Scene, wie man fie in modernen frangofifchen Romanen gu lefen gewohnt ift, Cobiesti genothigt, die fchone Maryfienta etwas eilfertig ju beiraten. Bald barauf ftirbt Die Königin, der König danft ab, und Bahlumtriche bluben mehr benn je im Lande. Gie geben Marnfienta Belegenheit, fich gleich= falls in Frantreich und Bolen mit hoher Politit gu befaffen, aber nicht fo ausschließlich und jedenfalls nicht fo folgenreich, wie man bis jest in Polen angenommen hat, wo fie als bofer Damon gilt, mahrend fie boch nur nach Balifgewsti's Schilberung ein thorichtes, fleinliches, reizendes Menschenfind gewesen ift. Bei einer zweiten Babl, 1674. wird Cobiesti jum Konig ausgerufen, und die fleine Frangofin wird wirkliche Königin. 28., ber im Anfang feines Buches ben Umtrieben ber Bongaga, ben Bewerbungen ber Conde-Anguien (wie er fchreibt) um die Krone breiten Raum eingeräumt hat, eilt jest bem Ende gu. Allerdings fann er es fich nicht berfagen, umftandlich die Belbenthaten Cobiesfi's por Bien (1683) nach alter Manier vorzubringen. Rurg werben ichlieglich die traurigen Schidfale Margfienta's nach bem Tobe bes Gatten ermähnt.

Bie ichon in feinen Buchern über Ratharina und Beter ben Großen zeigt fich 2B. auch diesmal als feiner pfuchologischer Er= foricher ber Charaftere. Überaus anziehend hat er bas Charafterbild Diefer bei all' ihren Tehlern boch fehr intereffanten Ronigin ausge= arbeitet. Much die anderen handelnden Berfonen, wie Marie Louife, Dann Sobiesti, gewinnen burch bie meifterhafte Schilberung 23.'s Leben. Bf. hat Sorge getragen, in feinem Borworte barauf auf= mertfam zu machen, daß er die Abficht habe, gang befonders feffelnd ju fchreiben, um der Siftorie Die Lefer, Die fie burch allgu große Biffenschaftlichfeit verloren habe, wieder zu gewinnen. 28. als geburtiger Bole und Adoptivfrangoje war wie fein Anderer berufen, Die Schilderung biefer Frangofin, die Polin geworben mar, ju unternehmen. Er hat mit Sorgfalt frangofifche und polnifche Quellen benutt, ja er citirt fogar beutsche Werte. Rur daß er ba etwas gurudgeblieben ift. Er fennt beifpielsweife bie Forfchungen Bribram's über Lifola und feine Beit nicht, er fennt nicht die Schilberungen uber bie Wiener Ereigniffe von 1683 bei Erdmannsborffer und Bwiedined. Daraus folgen bann manchmal recht fchiefe Urtheile. Man tommt 3. B. nicht recht jum Bewußtfein, daß Marie Louise querft auf taiferlicher Seite geftanden, ober man wird versucht, gu glauben, ber Raifer habe mit Franfreich einen Bertrag geschloffen,

der um den Preis der Nichttheilnahme des Kaisers an dem französischspanischen Kriege die Kandidatur des PsalzeNeuburgers für den polnischen Thron sessische, während es doch der Brandenburger ist, der
am 15. Dec. 1667 einen derartigen Vertrag abschließt. Oder endlich, Sobiesti wird anno 1683 ganz in der früher üblichen heroischen
Veleuchtung vorgeführt: ein uneigennüßiger Held, den dann kaiserliche Kleinlichkeit um den verdienten Lorber gebracht hat! So sehr
man sich über das reizende Pastell freuen kann, das W. von der
"Warysienka" geschaffen hat, wird man doch gut thun, gegenüber
dem politischen Hintergrunde des Vildes skeptisch zu bleiben.

Prag. O. Weber.

P. J. Blok. Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Vierde deel. Groningen, J. B. Wolters. 1899. 496 ©.

In bem jest vorliegenden Bande hat Blot die Beschichte Des niederlandifchen Bolles in jener zweiten Beriode feines Freiheits= fampfes beidrieben, welche zugleich beffen Glanzperiobe heißen tann. Freilich hat in den Jahren 1609-1648 die Republit noch nicht jene Führerrolle übernommen, welche fie in den Beiten Johann's be Bitt und Bilhelm's III. auf fich zu nehmen burch die Umftande gezwungen war, allein was reelles, inneres Webeihen betrifft, reicht jene fpatere Periode feineswegs an biefe erftere heran. Ift es ja nicht allein die Beit Friedrich Beinrich's, bes ftabtebezwingenden Oraniers, bes Uhnen mutterlicherseits der jest in Solland regierenden Dynaftie, wie auch des preugischen Ronigshaufes, fondern auch die Bluthezeit Rembrandt's und Bonbel's, die Beit ber Grundung des indifchen Rolonialbefiges und die Beit jenes gewaltigen, die gange Belt um= faffenden Sandels, welche das fleine Land einen Augenblid jum reichften und gur Gee mächtigften Staat Europas machte. Der Bf. hat fich ber allerdings fehr anziehenden, wenn auch feineswegs leichten Aufgabe, jene Bluthezeit zu ichildern, mit voller Singabe gewidmet und hier nicht weniger die fociale wie die politifche Befchichte in den Borbergrund gezogen. Dabei ift ihm die Bertheilung bes Stoffes meiftens trefflich gelungen, und feine Seite bes Boltsund Staatslebens ift in Diefem Banbe gu furg gefommen, mabrend boch bie äußere Beschichte burchaus nicht vernachläffigt ift. Der Band zerfällt in zwei Abtheilungen von faft gleichem Umfang. Die erfte umfaßt die Beit bes zwölfjährigen Stillftandes im Rriege mit Spanien, 1609-1621, die zweite die Beit Friedrich Beinrich's, 1621

bis 1648, denn diese Periode schließt nicht mit dem Tode des Prinzen (1647), sondern mit dem Münsterschen Frieden. Ein letztes Kapitel enthält eine ziemlich ausführliche Besprechung der Quellen der in dem 3. und 4. Bande behandelten niederländischen Geschichte von 1559 bis 1648, resp. der auf diese Periode bezüglichen historischen Literatur, einen sehr werthvollen Beitrag zur Historiographie, der Jedermann zu gute kommen wird, der jene Periode studiren will. Ein Register und eine Karte der Republik im Jahre 1648 sind dem Bande beisgegeben.

Es icheint am Ort, hier etwas mehr über ben Inhalt mitgutheilen. Die erfte Abtheilung eröffnet ein Rapitel, welches die focialen Buftande ber Rieberlande, namentlich ber Nordprovingen (wenn auch dem Guben hier noch ein, wenngleich bescheibener Blat gegonnt wird), nach Schluß des Baffenftillftandes ichildert, - namentlich den wirthichaft= lichen Buftand, ben Sandel, die Induftrie, die Runft und die Literatur. Der Berfaffung bingegen ift ein anderes, bas 3. Rapitel gewibmet, bem das 2., die Geschichte ber auswärtigen Beziehungen ber Rieder= lande jur Beit des Stillftandes, namentlich die julich=clevischen Birren behandelnde vorangestellt ift. Letteres tragt den einigermaßen be= fremdenden Titel: Die vereinigten Riederlande als unabhängiger Staat. Die beiben folgenden bieten eine breitgehaltene, aber fehr befriedigende, und flare Stigge jenes inneren firchlich = politischen Rampfes, welcher die Beit bes Stillftandes gu einer ber dufterften Berioden ber niederländischen Weschichte macht, bes Rampfes ber ber= bundenen calviniftifchen und unionsfreundlichen Principien gegen die mehr liberalen Tendengen auf firchlichem Gebiet, welche von ben Borfampfern ber provingiellen Autonomie bes reinen Foberalismus versochten wurden, jene gulet unter Führung Morit' von Oranien, Diefe unter ber Oldenbarnevelt's. Es verdient Beachtung, daß B. fich hier durchaus nicht fo icharf auf Seiten ber letteren ftellt, wie bas gewöhnlich bei jenen modernen Siftorifern ber Fall ift, welche feine religiofe Sympathie für die Calviniften begen. Obgleich auch B.'s Arbeit durchaus unparteiisch gehalten ift, hat er doch Berftandnis für die Rechtmäßigfeit der calviniftifchen Beftrebungen, welche bie der großen Maffe ber protestantischen Riederlander maren. Nament= lich die ichroffe, teinen Rompromiß zulaffende Saltung Olbenbarnevelt's wird von ihm hervorgehoben. Auch hat er ber religiöfen ober beffer gejagt firchlichen Geite bes Konflitts mehr Beachtung geschentt, als gewöhnlich geschieht. Das hat ihn aber nicht veranlagt, aus ber

Unparteilichfeit des Siftorifers herauszutreten. - Die letten Jahre bes Stillftandes, nachdem die Teinde Oldenbarnevelt's ben Sieg er= fochten und ber Dreifigjährige Rrieg begonnen, füllen die letten Rapitel ber britten Abtheilung feines fechften Buches aus. nächften Jahre, bis jum Tobe Morig' von Dranien, dagegen bas erfte ber vierten, in welcher bann nach einander die Art und Beife bargestellt wird, wie es beffen Bruder Friedrich Beinrich gelang, fich eine fast monarchische Stellung in ber Republit zu erwerben und wie er fie in berfelben handhabte, um bann im 4. Rapitel einen Aberblid über Sandel, Rolonien und ben wirthichaftlichen und Rultur= guftand ber Republit um bas Jahr 1640 gu geben. Alles, mas einigermaßen mit ber im Jahre 1635 ju Stande gefommenen engen Muliang mit Frankreich zusammenhängt, wird in einem fünften behandelt, und im letten eine ziemlich ausführliche, recht gelungene Stigge ber Münfterichen Friedensverhandlung gegeben, die in mancher Sinficht recht viel Neues bietet. Uberhaupt hat B. fich nicht begnugt, die vorhandene altere und neuere Literatur vollständig ausgunuten, fondern auch neues archivalifches und Flugschriftenmaterial gu Rathe gezogen, ohne barum allgufehr in's Detail gu geben. In biefer Sinficht verdient diefer 4. Band vor ben brei anderen ben Borgug, benen er fich fonft ebenburtig anreiht. Das Buch verdient völlig die Auszeichnung einer englischen etwas verfürzten Uberfegung, welche in Amerika von Dig Ruth Butnam unternommen ift, und einer beutschen, welche in Aussicht gestellt wird. Wenn auch etwas weniger fnapp, als man wunschen mochte, tann es beffer als einer feiner Borganger, namentlich als Bengelburger's zwei Bande, ben Ausländern den Entwicklungsgang ber Niederlande vor Augen führen. Mis Gefammtbarftellung bleibt es bis jest eine fehr gludliche Leiftung.

P. L. M.

Robert Parisot. Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens (843—923) avec deux cartes. Paris, A. Picard et fils. 1899. XXXI u. 820 ©.

Der Bf., der in Nanch zu leben scheint, bedauert die Parteilichkeit, mit der die Geschichte Lothringens, besonders seit dem Frankfurter Frieden vom Jahre 1871, von deutschen und französischen Geschichtschreibern behandelt worden sei. Im Gegensatz gegen diese Historiker, welche nur darin einig seien, Lothringen entweder für Deutschland oder für Frankreich in Anspruch zu nehmen, stellt er sich auf den speciell lothringischen Standpunkt und will die Ereignisse überall von diesem aus beurtheilen. hierin sucht er die Originalität und den eigentlichen Berth seines Bertes.

Er bedauert die Auflösung bes Frankenreiches, welche nach feiner Unficht nicht unvermeidlich war. Demnach fieht er ben Gedanfen bes Reichsgesepes Ludwig's bes Frommen vom Jahre 817, bas alte Bertommen ber Theilung bis zu einem gewiffen Grabe bem Ginheits= princip unterzuordnen, als einen glücklichen und weisen, ben Bertrag von Berbun als ein Unglud an. Auch bas lothringische Reich, bas Reich Lothar's II., welches die eigentliche Francia, das Centrum und Berg bes ehemaligen Befammtreiches enthielt, war nach feiner Dei= nung volltommen lebens- und entwicklungsfähig und hatte ohne ein unerhörtes Busammentreffen unheilvoller Umftande - wie die Schwächen und ber traurige Chehandel Lothar's II., ber ungeftume Charafter Zwentibald's u. f. m. - viele Sahrhunderte befteben fonnen. Das Bestreben Lothar's II., fich von der Berbindung mit der un= fruchtbaren Thietberga zu befreien und burch die Che mit Balbraba eine legitime Dynastie ju grunden, verdient feine Digbilligung; nur Die gehäffigen Mittel find zu verwerfen, welche er anwandte, um dies-Biel zu erreichen. Daß Urnolf feinen Baftard Zwentibald zum Ronig von Lothringen machte, wurde ein fegensreicher Aft gewesen fein, wenn Zwentibald's Perfonlichteit eine andere gewesen mare. Auch unter Ludwig bem Rinde und Rarl bem Ginfältigen mar Lothringen teine oftfrantische ober westfrantische Proving, sondern, wie vornehmlich aus dem Beftehen einer eigenen Ranglei gefolgert wird, ein felbft= ftanbiges Königreich. Der Bf. vergleicht feine Berbindung mit Deutschland baw. Frankreich mit bem heutigen Berhaltniffe Norwegens ju Schweden ober auch Ungarns ju Dfterreich. Ludwig ber Deutsche und feine Rachtommen und ebenfo Rarl ber Ginfaltige hatten ein Recht auf Lothringen lediglich als Rarolinger, nicht als Be= herricher bes oft= ober westfrantischen Reiches. Daher war der Abfall ber Lothringer gu Rarl bem Ginfältigen im Jahre 911, welcher nach ber Anficht bes Bf. zweifellos erft nach bem Tobe Ludwig's bes Rindes erfolgte, berechtigt und ber wiederholte Berjuch Ronrad's I., fich Lothringens zu bemächtigen, unberechtigt. Rarl ber Ginfaltige war ber lette rechtmäßige und nationale Konig von Lothringen. Much fein Cohn Ludwig IV. hatte legitime Ansprüche auf bas Land, während fie Beinrich I. ebenfo wenig gur Geite ftanben wie feinem Borganger Konrad. - Sinfichtlich ber Entwidlung bes Bergogthumsin Lothringen fucht der Bf. darzuthun, daß Reginar noch nicht Herzog war und auch Gifelbert es erst seit seiner Bermählung mit Gersberga wurde.

Die Geschichtserzählung selbst umfaßt nicht weniger als 600 bis 700 Seiten. Außerdem beabsichtigte der Bf. anfänglich, eine Darstellung der Institutionen Lothringens in jener Zeit hinzuzusügen, hat sich dann jedoch, um nicht die Grenzen einer these zu übersschreiten, darauf beschränkt, nur über das Königthum, die weltliche Aristokratie und die Kirche zu handeln. Hierauf solgt ein Kückblick auf die gewonnenen Ergebnisse, serner vier Exkurse, von denen einer die Ethmologie und den Umfang des Namens "Lothringen" behandelt, ein paar bisher noch nicht veröffentlichte Urkunden und das Ortseund Versonenregister.

Innerhalb eines so ausgedehnten Umfanges konnte der Bf. sein Thema in der aussührlichsten Weise behandeln, und in der That verz dient die Gründlichkeit und Gediegenheit der Arbeit die höchste Anserkennung. Parisot hat sich nicht damit begnügt, die zahlreichen Duellen und Hüssemittel, deren lange Liste nur die wichtigsten und am häusigsten gebrauchten anführt, mit umsassendem Fleiße zu benutzen, sondern auch die Archive Frankreichs, Belgiens, der Rheinsprovinz, Elsaßs Lothringens und Luxemburgs durchsorscht, wenn er auch, wie zu erwarten war, unbekanntes Waterial kaum mehr gestunden hat. Auf alle Feststellungen, besonders auch die chronologischen und geographischen, hat er die peinlichste Sorgsalt verwendet und mit Erfolg gestrebt, die ausgezeichneten Borarbeiten, auf die er sich stützen konnte, im einzelnen zu präcisiren. Dabei bleibt er nicht am Kleinen haften, sondern dringt mit Berstand und Scharssinn in den Zusammenschang der Dinge ein und weiß ihn in klarer Weise darzulegen.

Allerbings leistet das Buch in Bezug auf Gründlichkeit beinahe zu viel des Guten, so daß es ermüdend wirkt. Auch würde man, bei der Zahl und Ausdehnung der Anmerkungen, erwarten, den Text nur der Darstellung vorbehalten zu sinden, während die Forschung bisweilen auch in ihn eindringt und mit der Darstellung zusammenstließt. Sodann kann der Standpunkt, auf welchen der Bf. sich stellt, insofern nicht als der wissenschaftlich richtige angesehen werden, als er seinen Gesichtskreis dadurch absichtlich beschränkt. Gegenüber Dümmker, dessen Wert er die größte Dankbarkeit schuldete, schlägt der Bf. bisweilen einen Ton an, der nicht ganz angemessen erscheint (S. 77 R. 1, 305 R. 2, 611 R. 1). Hart und nicht zutreffend ist es,

wenn Bidutind von Corvey, dem neuerdings freilich auch Sauct eine unbillige Beurtheilung hat angebeiben laffen, als ein berüchtigter Autor bezeichnet wird (S. 610). Man traut faum feinen Augen und glaubt fich um mehr als ein halbes Jahrhundert gurudverfest, wenn man Lampert als Lambert von Afchaffenburg bezeichnet findet (S. 65-N. 1, 92 N. 3), und wundert sich auch, wenn das Chronicon Urspergense (S. 624 N. 1) als Conrad d'Auersperg erwähnt wird. Unhistorische Beinamen wie Pépin le Bref, Henri l'Oiseleur, auch Charles le Gros waren zu vermeiben. Bon bem Bergange bei ber Brobe bes Reffelfangs icheint ber Bf. eine unrichtige Borftellung gu begen, wenn er (S. 149) schreibt: le mandataire de la reine sortit sain et sauf de la cuve d'eau bouillante. Man erficht nicht, weshalb Gifela, die Gemahlin des Martgrafen Eberhard von Friaul, nur als soeur utérine Karl's des Rahlen bezeichnet wird (S. 5 N. 5, 138 R. 2 u. f. m.). Daß es eine unrichtige Muslegung ber Stelle bei Bidufind 1, 30: Iudicavitque abstinere quidem ab armis, verum potius arte superaturos Lotharios ift, menn fie S. 669 D. 4 mit ben Worten wiedergegeben wird: préférant l'emploi de la ruse à celui de la force contre les Lorrains, glaubt Ref. im "Deuen Archiv" 15, 574 gezeigt zu haben. Indeffen Diefe Musftellungen find ja jum Theil ohne Bedeutung. Die meiften von ihnen und noch einzelne andere hat auch bereits ber tompetenteste Beur= theiler, Dummler, in feiner Besprechung Diefes Buches in der "Siftorifchen Bierteljahrichrift" (1899, S. 396-399) gemacht, ohne barum ber ungemein fleißigen und grundlichen Arbeit die Anerkennng vor= quenthalten, auf die fie unzweifelhaft Unfpruch hat.

Freiburg i. B.

B. v. Simson.

A. Hamy. Entrevue de François Premier avec Henry VIII à Boulogne-sur-Mer en 1522. Intervention de la France dans l'affaire du divorce, d'après un grand nombre de documents inédits. Paris, Gougy. 1898. 212 u. CCCCLVIII ©.

Im Juni 1520 hatten bei Gelegenheit ihrer pruntvollen Zusammenkunft im "Lager von Goldstoff" zwischen Ardres und Guines Franz I. und Heinrich VIII. einen Freundschaftsbund geschlossen. Richtsbestoweniger trat bald barauf in dem zwischen Karl V. und Frankreich entbrennenden Kampse der englische Herrscher auf die Seite des Kaisers. Infolge der Nichtachtung aber, welche der letztere nach den von ihm davongetragenen Erfolgen seinem bisherigen. Bundesgenossen zu Theil werden ließ, hatte eine neue Annäherung zwischen England und Frankreich stattgesunden, die in der Besprechung der beiden Monarchen Ende Oktober 1532 in Boulogne zum vo Den Ausdrucke kam. Hier sollte Franz I. veranlaßt werden, dadurch, Daß die Bermählung eines seiner Söhne mit der Nichte des Papstes Elemens VII. in Aussicht genommen wurde, diesen zu bestimmen, seinen Widerstand gegen die Ausschlung der zwischen Heinrich VIII. und Katharina, der Tante Karl's V., bestehenden See aufzugeben. Dasür wurde Frankreich im Falle eines neuen Wassenganges mit dem Kaiser die Unterstützung Englands verheißen.

Auf Grund einer Anzahl bisher noch nicht bekannter Gesandtschaftsdepeschen und des umfangreichen Sammelbandes Ar. 10388 der Pariser Nationalbibliothek, welcher die Berzeichnisse der bei Gelegenheit der Zusammenkunst erwachsenen Kosten enthält, hat der Biles unternommen, durch eine ausssührliche Beschreibung der stattgesundenn Festlichkeiten einen Beitrag zur Lotalgeschichte von Boulogne zu geben, vor allem aber helleres Licht über die Borgänge zu versbreiten, die zu dieser Begegnung geführt, die Besprechungen, welche daselbst stattgesunden haben, sowie über die Abmachungen, welche damals getroffen worden sind.

Den bei weitem größten Theil des Buches nimmt der Abdruck der Dokumente ein, indem der Bf. beispielsweise es sich nicht hat versagen können, die Tischkarten der sestlichen Mahlzeiten, welche die hohen Herrschaften damals eingenommen haben, mitzutheilen. Er ist sogar so weit gegangen, die dazu verwandten Lebensmittel mit genauer Preisangabe anzugeben. In ähnlicher weitschweisiger Beise hat er die an die einzelnen noch dazu mit Namen genannten Handwerker geleisteten Zahlungen angesührt.

Da die eigentliche Darstellung jede Disposition vermissen läßt, enthält sie eine Menge von Wiederholungen. Die historischen Kenntwisse des Bf. sind oberflächlich und unzureichend; dies tritt namentlich bei seinem Bersuche einer Charasteristrung der bei den geschilderten Borgängen betheiligten Persönlichseiten zu Tage. So läßt er Karl V., der besanntlich noch mit 20 Jahren völlig unter dem Ginflusse seiner Mäthe stand, bereits mit 15 Jahren ohne leitenden Minister regieren. Genauigkeit und Pünktlichseit hätten dermaßen des Kaisers ganzes Leben bestimmt, daß in St. Just seine Lieblingsbeschäftigung im Ausziehen der Klosteruhren bestanden hätte. Viel besser als dieser Sürst, der die Urheber der in Rom verübten Kircheuschandungen noch

belohnt hätte, tommt sein Rival, Franz I., der Beherrscher der "äletesten Tochter der Kirche", sort. Dabei gelangt Hamy zu ganz merkwürdigen Schlußsolgerungen. So schreibt er S. 118: "Die Ersolge, die Frankreich schlußsolgerungen. So schreibt er S. 118: "Die Ersolge, die Frankreich schlußsolgerungen. Sos schreibt er S. 118: "Die Ersolge, die Frankreich schlußsolgerungen habe, verdanke es weniger Männern wie Bismarck (sie!), Napoleon III., Napoleon I., Ludwig XIV. und Richelieu, sondern vor allem dem Umstande, daß jenes Land das Unglück und die Gesangenschaft seines Königs Franz I. habe weder vergessen, noch verzeihen können. Die Bisthümer Toul, Metz und Berdun läßt der Bf. von dem Konnetable Montmorency 1550 wie der erobern, den Kardinal Ludwig von Guise am 24. Descember 1588 von den Hugenotten ermorden.

Die Ausfälle S.'s gegen ben Protestantismus (S. 119 u. 204) können bei seiner Zugehörigkeit zum Jesuitenorden nicht verwundern. Straßburg i. E. Hollaender.

Rodocanachi E. Les derniers temps du siège de la Rochelle (1628). Relation du nonce apostolique. Paris, Picard et fils. 1899. 144 ©.

Die benkwürdige Belagerung von La Rochelle, beren erfolgreicher Ausgang die Bernichtung des staatlichen Berbandes ber französischen Protestanten bedeutete, ist schon von ihren Zeitgenossen so ausführlich geschildert worden, daß spätere Darsteller im ganzen wenig Neues beigebracht haben.

Eine merkliche Ausnahme macht erst wieder Gustave Fagniez in seinem vortrefflichen Werke: Le Pere Joseph et Richelieu. Obwohl er die Frage nur hat streisen können, sind seine neuen Aufklärungen doch von großem Werthe. Sie weisen nicht nur auf fragwürdige Punkte in den bisher gültigen Berichten hin, sondern lassen vor allem erkennen, daß es noch viel unerschlossene Duellen gibt. Man braucht auch nur einen Blick in die größeren Archive, zumal von Paris, zu thun, um diesen Eindruck vollauf bestätigt zu sinden.

Allerdings kommen die noch ungehobenen Schäße weniger für den äußeren Berlauf als für den Charafter der Belagerung in Betracht. Gerade das aber erhöht ihre Interesse. Die eigentlich friegerischen Borgänge auf Seiten der Bertheidiger wie der Belagerer sind ja seit Langem in allem Wesentlichen richtig bekannt. Weniger sicher ist man über die Rolle der verschiedenen maßgebenden Persönlichkeiten, über die Schwierigkeiten und Bedenken hüben wie drüben, über das in mehreren Fällen wichtige Spiel des Zusalls und über den stark

religiösen Zug, der durch das ganze Unternehmen ging und a *Lein* so manche Beispiele von Härte und Grausamkeit erklärt. Wer des *Jald* künftig die Belagerung von La Rochelle behandeln will, wird vor allem gut thun, solche und andere noch zweiselhaste Fragen mit Hülse neuen Quellenstoffes aufzuhellen.

Dagegen burfte bie Beröffentlichung langathmiger Befammtberichte wenig 3med haben, weil boch nur ihre abweichenden und neuen Buntte Rudficht verdienen. Damit fprechen wir ben hauptfächlichen Ginmand gegen die vorliegende Arbeit aus. Robocanadi hat es für gut befunden, einen von ihm entbedten Bericht bes papitlichen Runtius Buibi aus bem vatifanischen Archiv im vollen Bortlaut abzudruden und obendrein in's Frangofische zu überfegen. Berdienftvoller mare es gemefen, wenn er feinen Fund mit anderen noch unbefannten Nachrichten zu einer neuen Darftellung verarbeitet hatte; das mußte ihm ein Leichtes fein, ba er, wie feine Ginleitung und einige Fugnoten es bezeugen, die Muhe nicht gescheut hat, die bisher befannten Darftellungen mit bem neuen Bericht zu vergleichen und überdies einige Studien in Parifer Archiven gu machen. Beiber aber hat er fich begnügt, von feinen Forschungen nur gerade jo viel mitzutheilen, daß er bem Lefer den lebhaften Bunich nach weiterer Aufflärung erregt.

Bas er derart an eigenen Zuthaten bietet, ist zwar gut, aber zu spärlich, während in der eigentlichen Beröffentlichung das geringfügigeneue Material vor der Fülle bekannten Stoffes kaum zur Geltung kommt. Hätte der Herausgeber wenigstens doch einen Rückblick über den Gang der Belagerung dis zu dem Tage geliefert, wo der Bericht des Nuntius einset! Dann könnte sich der Leser, zumal an der Hand der beiden angehängten Karten, den Berlauf des ganzen Gesichehnisses vorsühren, ohne auf frühere Berichte zurückgreisen zu müssen.

Immerhin läßt sich aus dem Bericht auch in der gegebenen Gestalt einiges Nühliche heraussuchen. So bestätigt Guidi die auch von Fagniez betonte Thatsache, daß der Ersolg der Belagerung mehrere Male doch recht zweiselhaft wurde, und zwar nicht allein wegen der erstaunlichen Hartnäckigkeit der Stadt, sondern auch wegen der Unlust König Ludwig's, länger vor ihr auszuhalten; selbst Richelien hat, entgegen seiner Darstellung in den Memoiren und im Testamente, mehresach Stunden gehabt, in denen er an eine Aufgabe der Belagerung oder doch an seinen Rücktritt dachte. Die Stadt ist dann ebenso sehr durch Berrath und durch die Berspätung und Mangelhaftigkeit

3talien. 145

der englischen Hülfe wie durch die vortrefflichen Maßnahmen Richelien's und seiner Besehlshaber gefallen. Benigstens hatte Pater Joseph auch nach Guidi's Bericht durch seine Kapuziner allerhand wirtsame Berbindungen in der Stadt angefnüpft, und die Königlichen bangten vor nichts so sehr als vor den Engländern.

Übrigens stellt gerade der Auntius den Bertheidigern der Stadt ein schönes Zeugnis ihres von religiöser Überzeugung gehobenen Heldenmuthes aus. "Sie hätten aber," meint er zugleich, "die Waffen schon eher gestreckt, wenn sie nicht den von früher her wohlbegründeten Zweisel gehegt hätten, daß die Gegner die Übergabebedingungen nicht beobachten würden." Darum darf man es vielleicht als besonderes Berdienst Richelieu's ansprechen, daß er, allen Gegenbemühungen der sanatischen Katholisen zum Troß — wie z. B. jenes Großsiegelsbewahrers Michel de Marillac, der das Haupt eines verdienten Hugenotten auf dem Markte von La Rochelle auspslanzen ließ und dies mit den frohlockenden Worten meldete: Cela fera mourir sa fiancée! Le corps brülé! — für die volle Durchsührung der Kapitulationssartisel Sorge trug.

Im einzelnen ist vielleicht noch folgendes von Interesse: "Am 12. Juli (1628)," berichtet der Nuntius, "versuchte man eine neue Sprengmaschine; man besestigte sie vorn an einer Segelstange, die am Schnabel einer Fregatte unter der Oberstäche des Wassers angebracht war. Die Fregatte sollte dann das seindliche Schiff mit der Sprengmaschine berennen und zur Explosion bringen. Die Ersindung wurde aber, obgleich sie Beisall sand, nicht praktisch verwertet." Es ist dies unseres Wissens der erste Bersuch einer Torpedokonstruktion. Er liegt dem zweiten, vom Amerikaner Bushnell unternommenen um anderts halb Jahrhunderte voraus.

Düffeldorf.

Th. Kükelhaus,

Über die Unfange der Signoria in Oberitalien. Bon E. Salzer. Ein Beitrag jur italienischen Berfassungsgeschichte. Berlin, Ebering. 1900. XVI ut. 304 S.

Unter Signoria versteht man in der italienischen Berfaffungs= geschichte die Regierung und Herrschaft überhaupt. Als Signoria wird in Florenz die Regierung der Prioren der Bünfte, in Siena das Umt des Rektors in einem Kastell oder Städtchen des Stadtgebietes bezeichnet. Im Titel der vorliegenden Schrift ist die fürstliche Signoria ober ber Principat gemeint. Der Bf. bezwectt die Darftellung ber Art und Beife, wie und burch welche Berfaffungseinrichtungen in ben ftädtischen Republiken bas Fürstenthum porbereitet und großgezogen wurde. Die Beschichte ber italienischen Staaten bes Mittelalters bat uns in lebendigen Farben die Charaftere ber Parteihaupter und Machthaber, die politischen Buftanbe, in denen fie emportamen, Die Mittel und Wege geschildert, mit und auf benen fie bas Fürstenthum erftrebten und balb jum Biele gelangten, balb, wenn fie es erreicht ju haben glaubten, wieder gefturgt wurden und gludlicheren Rach= folgern die Bahn geebnet hatten. Die vorliegende Schrift zeichnet gleichsam nur bas Stelett ber Berjaffungsformen, Die fich Schritt für Schritt bem Principat anpagten und es ftujenweise fanktionirten. Es ift eine Geschichte der Staatsamter, aus benen das Fürftenthum hervorging. Sauptfächlich die Umter bes Bodefta und bes Boltsfapitans fommen babei in Betracht. Der Bf. gibt bem erfteren die beutsche Benennung "bie Podeftat". Das ift eine unguläffige und unerträgliche Wortbilbung. Das italienifche Wort für den Beamten ift il podestà, lateinisch potestas, für bas Amt podestariato ober podesteria, lateinisch potestaria; beutsch fann man jagen bas Botes= tariat, wie bas Ronfulat und bas Bolfscapitanat ober =capitaneat, wofür lateinisch auch capitanaria vorkommt.

Die Amter des Podestà und des Bolkstapitans hatten einen verschiedenen Ursprung und eine andere Bedeutung. Der Podesta war der erste Beamte der Republit, Heersührer und Richter der gesammten Kommune (italienisch il Comune); der Bolkstapitan trat ihm später zur Seite, als der Popolo sich innerhalb der Kommune als eine besondere Gemeinde konstituirte (in Florenz im Jahre 1250 si fece il primo popolo, Billani).

Der Bf. handelt von den ursprünglichen Besugnissen dieser Amter und ihrer Zeitdauer. Das Amt des Podestà, zuerst auf ein Jahr oder halbes Jahr beschränkt, wurde, wenn es glückte, auf mehrere, auf zehn Jahre, verlängert, zuleht lebenslänglich und erblich überstragen, und in demselben Waße wurden auch dessen Besugnisse erweitert, bis zuleht das liberum arbitrium alle mit einander in sich begriff. An anderen Orten gewann das Amt des Bolkskapitäns das Übergewicht und sührte auf gleiche Weise zu demselben Ziel der Tyrannis. Und als ein drittes Amt, das bisweilen mit jenen beiden sich verband, erscheint von besonderer Bedeutung der Podestà der Wercadanzia, das Oberhaupt der Bünfte.

Der Bf. zeigt, wie feit ben erften Sabrzehnten bis Mitte bes 13. Jahrhunderts in den Städten Oberitaliens einzelne Parteiführer fich als herricher aufwarfen. In Ferrara regierte Salinguerra 1213—1240 als Parteihaupt, ohne felbft bas Umt bes Pobefta zu übernehmen; es genügte, daß es von ihm abhängig war. Hach ihm war Aggo VII. von Efte Podefta von Ferrara und feine Berrichaft ichon fo befeftigt, daß er fie auf feinen Entel Dbiggo 1264 vererbte, der jum gubernator et rector et generalis et perpetuus dominus gewählt murbe. Mehrere Bodeftarien vereinigte eine Beit lang Mart= graf Subert von Palavicino in Cremona, Pavia, Piacenza und Ber= celli; Ghibert bi Gente murbe 1254 jum lebenslänglichen und erb= lichen Bodefta und herrn von Barma erwählt. Den Titel Boltstapitan führte ber herr von Mailand, Buido bella Torre, als Saupt ber Bolfspartei; er murbe auf Lebenszeit jum Bolfstapitan gemählt. Erzbifchof Otto von Bisconti gewann die Berrichaft für fein Beichlecht. Gein Reffe Matteo Bisconti, zum faiferlichen Bifar Bein= rich's VII. 1311 ernannt, ließ fich jum Berrn ber Stadt ermahlen; er hieß nicht mehr Bolfsfapitan, sondern dominus generalis und wurde erblicher Fürst. Mastino della Scala hieß in Berona potestas mercatorum und war das Staatsoberhaupt; nach seinem Tode wurde Alberto, fein Bruder, jum lebenslänglichen Bolfsfapitan er= wählt. Man fieht, wie wenig es auf die Amtstitel antam, bon benen das Fürftenthum ausging und die die Signoren ablegten, wenn es ihnen gefiel, um fie mit dem, mas fie wirklich maren, zu vertaufchen. Bulett handelt ber Bf. noch von einer anderen Berrichaftsform feubaler Art, wie Marfgraf Wilhelm von Montferrat in ber Beit von 1260 bis 1292 fie burch Ubertragung eines Rriegscapitaneats in einer Reihe von Städten Biemonts befaß.

Erstaunlich ist es, mit welcher Resignation die städtischen Republisen, nachdem sie die politische Freiheit dis zum äußersten Überdruß ausgekostet hatten, sich der schrankenlosen Gewalt eines Fürsten unterwarsen, wie dies z. B. in den Statuten von Cremona den Ausdruck gefunden hat, daß der Signore und sein Erde an kein Statut gebunden sein sollen, weil ihr Wille selbst das lebendige Geseh seiz quod eius et ipsius heredis voluntas tamquam lex animata in terris sit statutaria. Man erinnerte sich dei der Wahl des Guido Gonzaga in Mantua an das römische Königsgeseh, als man ihm die unumschränkte gesehgebende Gewalt in der Weise übertrug: quicquid decreverit, sit lex municipalis et pro lege servetur, prout et

sicut a Romano populo omnis ejus potestas lege regali in imperatorem translata fuit. Man ahmte den alten Römern in der Knechtschaft wie vorher in der Freiheit nach.

Der Gegenstand der Schrift ist gut gewählt. Wan gewinnt aus ihr einen Überblick von den Ansängen der neuen Fürstenthümer in Oberitalien. Zu wenig berücksichtigt sind die Stadtrepubliken von Toskana. Nicht ohne Ermüdung folgt man der Darstellung, wie sich ein und derselbe Borgang unter gleichen oder ähnlichen Formen immer wiederholt. Aber mit vielem Fleiß hat S. seine Arbeit ausgesührt, Literatur und Quellen, besonders Statutensammlungen, reichlich benutzt.

Erlangen.

K. Hegel.

Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman, recueillis et publiés par Gabriel Effendi Noradounghian, conseiller légiste de la Porte Ottomane. Tom. I. 1300—1789. Paris, librairie Cotillon, F. Pichon. 1897. gr. 8°. XV u. 412 ©. 16 M.

Ein werthvolles Sulfs- und Nachschlagewert für alle, Die im diplomotischen Dienft in Beziehungen zu ben Fragen der türkischen Levante fteben, und für Siftoriter. Der Berr Bf., ein hochgeftellter Beamter im ottomanischen Staatsbienft, hatte, anlehnend an eine ähnliche, aber nicht gur Beröffentlichung gebrachte Arbeit bes ber= ftorbenen Mujurus-Ben, ottomanischen Gesandten in London, feit einer Reihe von Jahren - ba für feine Zwede bie Berte von Tefta und von Ariftarchi nicht ausreichend waren - gunächft für feinen Privatgebrauch eine zugleich möglichft vollständige und möglichft prattisch nügliche Sammlung ber Aftenftude fich geschaffen, welche feit der Beit der Entstehung des Demanischen Reiches bis gur Wegen= wart gemiffermaßen als Dieberichlag ber auswärtigen Begiehungen bes Reiches ber Pforte gu ben verschiedenen Staaten ber Abendlandes, Rugland natürlich mit eingeschloffen, übrig geblieben find. Cogenannte "Rapitulationen", Friedensichluffe, Sandelsvertrage, Bertrage aller Art, Prototolle, Detlarationen u. f. w. find bamit gemeint. Der Unregung bon berichiedenen Geiten folgend, bat jest Berr Moradounghian angefangen, diese Sammlung herauszugeben. Der bis jest uns vorliegende erfte Theil Diefes außerft verdienftlichen Bertes umfaßt die Beit von 1300 bis 1789. Beitere Bande follen folgen; ber Berr Bf. beabfichtigt weiter auch, gegebenen Galls Die wichtigften Aftenftude zu veröffentlichen, Die fich auf Die fo lange unter türkifcher Oberhoheit geftandenen afrikanischen "Regentschaften" bon Algier, Tripolis und Tunis beziehen.

Das Buch ift febr forgfältig ausgeführt und fehr überfichtlich und durchfichtig angelegt; befonders werthvoll find die funchroniftischen und tabellarifchen Buthaten. Der Berr Bf. beginnt mit einer fyn= droniftifden Überficht über die Lebenszeit und die Regierungen ber Gultane von Deman I. bis auf unferen Beitgenoffen Abdul-Samid-Rhan II.; baneben fteben die Lebens= und Regierungsjahre ber Be= herricher ber Bygantinischen Reiches, Des Römischen Reiches beutscher Ration (fpater Ofterreichs), Frankreichs, Englands, Spaniens und feit 1613 auch Ruglands. Der Angabe über die benutten osmanijden und abendländischen Schriftsteller folgt S. 4-80 ein "drono= logifches Repertorium" über alle bem Berrn Bf. befannt gewordenen, für ibn bier wichtigen Aftenftude verschiedenfter Art von 1307 bis 1789: man mochte fagen, eine Stigge ber osmanischen Reichsgeschichte aus der Bogelperipeftive. Das Rernftud aber des Berfes bildet S. 83-386 die theils chronologisch, theils nach ben verschiedenen Banbern, benen fie gelten, geordnete Sammlung ber in ihrem vollen Umfange abgedructen, für die Brecke des herrn Bf. gur Biebergabe verftandig ausgewählten Aftenftude felbft. Es find ihrer 47; es find Rapitulationen und Bertrage berichiebenfter Art mit Franfreich, Ofterreich (bgw. bem alten Deutschen Reiche), mit Genua und Benedig, mit England, mit ben niederlanden, mit Rugland, mit Schweben, mit bem Ronigreiche "beiber Sicilien", mit Berfien, mit Danemart und mit Breugen und Spanien. Sie find alle chronologisch genau bestimmt, und für die möglichft geficherte, richtige Bieber= gabe ber (neben einigen lateinischen) meiftens frangofischen Texte ift große Sorge getragen worden. - Muf S. 387 ff. folgt die furze, alphabetifchechronologische Überficht über biefe Altenftude, wie über Die auf G. 4-80 nur furg angeführten und furg citirten; auf S. 410 ff. noch einmal bas genaue Berzeichnis ber in vollem Bort= laut abgebructen Texte.

Salle a. G.

G. Fr. Hertzberg.

Maurice Wahl, L'Algérie. 3 éd. Paris, F. Alcan. 1897. 442 ©. (Bibliothèque d'histoire contemporaine.)

Ein fehr bedeutendes Bert auf dem Gebiete ber Renntnis der biftorifchen, wirthichaftlichen, geographischen, ftatiftifchen und politischen

Buftanbe bon Nordafrita ift bas in britter, grundlich umgearbeiteter und erweiterter Auflage jest vorliegende, von ber Academie des sciences morales et politiques bereits nach ber zweiten Auflage preisgefronte Buch von Maurice Bahl. Der Berr Bf., für feine Berjon inspecteur général honoraire de l'instruction publique aux colonies, erfichtlich ein Mann vielfähriger und vielfeitiger Pragis und Erfahrung, hat offenbar bon Anfang an mit diefem Buche bie Abficht verfolgt, auf die Entschlüffe feiner Regierung in Sachen ber Berwaltung ber großen nordafrifanischen Kolonie Franfreichs beftimmend einzuwirfen. Für uns liegt ber Berth biefer ausgezeich= neten Arbeit in dem überaus reichen, bortrefflich verarbeiteten Material über alle möglichen Berhältniffe und fog. Fragen, die binfichtlich Algeriens in Betracht fommen. Das Bert (bem leiber fein Regifter angeschloffen ift) ift vortrefflich geeignet, um uns nach allen Geiten über diefes große und gutunftereiche Land ju orientiren. - Der Berr Bf. hat feinen reichen Stoff in fechs "Bücher" gegliebert. Das erfte (le Sol) zu fieben Rapiteln, behandelt die phyfifchen Buftande bes gangen Landes, die Natur feiner Gebirgegüge, das Ruftenland, Bind= und Regenvertheilung, bas unter bem Ramen des Tell befannte Rernftud bes Landes, die Sochebenen und die fog. Sabara. "Das zweite (Algier in ber Bergangenheit) gibt in feche Rapiteln eine namentlich für die Beit nach bem Untergange ber bygantinischen Berrichaft fehr eingehende Darlegung ber Beichichte Diefes Landes. In fieben Raviteln mird im dritten Buche die Geschichte der frangöfischen Eroberung und weiter ber langwierigen Rampfe mit ben Eingeborenen, namentlich unter Abbelfaber's Führung, gegeben, Die fich bis auf unsere Beit an die Festsetzung der Frangosen in dem alten Numidien gefnüpft haben. Bon gang besonderer Bichtigfeit find die brei letten Bucher, die - wie die brei erften - babei burch reiches Wiffen, Benugung bes beften und Berwerthung auch des bis jest neuesten Materials, lichtvolle Darftellung, magbolles und feines Urtheil angenehm berühren. Das vierte Buch (Die Ginwohner) behandelt in neun Rapiteln Die ethnographischen Berhältniffe; die Angaben über die Ausdehnung und den Charafter der verschiedenen Gruppen ber alten, wie der unter frangofischer Berrichaft eingewanderten neuen Bewohner biefes Landes und die Unterfuchungen über die fog. Bewegung ber Bevölferung bieten bes Berthvollen viel. In dem fünften Buche (acht Rapitel) über die "Bolitif" ber jegigen Beherricher werben die jest in Algier beftehenden Ginrichtungen, die Aufgaben und die Art der Kolonisation geschildert und dabei sehr aussührlich die nach des Herrn Bf. Urtheil richtigste Beise erörtert, um die alten Einwohner an die französische Herrschaft allmählich zu gewöhnen. Das sech ste Buch (Les forces productives) behandelt in acht Kapiteln die wirthschaftlichen Verhältnisse; der Stand der Landwirthschaft, der Industrie, des Bergbaues, des Handels, der Verkehrswege, namentlich auch der Eisenbahnen, wird hier mit aller wünschenswerthen Ausschlichkeit dargelegt.

Halle a. S.

G. Fr. Hertzberg.

## Rotigen und Rachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer In Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Ste De berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

## Allgemeines.

Bei Rider in Gießen ist das 1. heft einer neuen: Zeitschrift ist die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchrist thums erschienen, herausgegeben von E. Breuschen (jährlich 4 hefte un 10 M.). Un der Spize steht ein Aussach des herausgebers: Idee ost Methode, dem dann Artisel zur neutestamentlichen Forschung von harm auch und Wernle solgen.

Ihren ersten Jahrgang vollendet hat die im Hinrich'schen Berlage
Leipzig erscheinende neue Publikation: Der alte Orient. Gemeinv
ständliche Darstellungen, herausgegeben von der Borderasiatischen Geschaft, 130 S., Preis 2 M. (daraus auch einzeln zum Preise von 60 S. jede der vier Abhandlungen des Bandes: 1. Die Bölker Borderasiens von H. Bindser. 2. Die Amarnazeit von E. Niebuhr. 3. hölle use der Baradies bei den Babyloniern von A. Jeremias. 4. Der Festungsbeim alten Orient von A. Billerbed).

Bei Teubner in Leipzig ift das 1. heft einer neuen Zeitschrift fichienen, die der alten Geschichte reichen Ertrag verspricht: Archiv f Thaphrusforschung und verwandte Gebiete, herausgeg. von U. Bitd Isthrlich 4 hefte für 20 M.).

Als Ergänzung zu der Zeitschrift der historischen Gesellschaft für Provinz Losen, die weiter in zwei Halbjahrsheften von je ca. 10 Drusbogen erscheinen soll, erscheinen seit Anfang Januar in Posen: historis Emonatsblätter für die Provinz Bosen, die hauptsächlich klein

Arbeiten, daneben Mittheilungen, Fundberichte 2c. bringen jollen (Preis bes Jahrgangs von 12 Nummern 4 M., einzelne Nummer 50 Bf.).

Unter der Redaktion von Arthur L. Jessinet (Bien) und unter Mitwirkung von J. Dietrich, E. Roth und M. Grolig plant der Berlag von F. Dietrich vom Febr. 1901 ab eine "Bibliographie der deutsich en Recensionen" erscheinen zu lassen, die nach Büchertiteln geordnet alle Besprechungen deutscher und ausländischer Bücher verzeichnen soll, die in etwa 1000 Zeitschriften erschienen sind. Da das Werk nur bei einer genügenden Anzahl von Subskribenten gedruckt werden kann, so werden Anmeldungen möglichst schleunig erbeten. Der Umfang soll ungefähr Bogen (zu je 50 Kf.) betragen.

Aus dem 5. Band ber Jahresberichte für neuere deutsche Literaturs geschichte sei hingewiesen auf die Artikel von Schwenke: Schrifts und Buchwesen; haufen: Bolkskunde; Stöpner: Geschichte des Unterrichts und Erziehungswesens; Reifferscheid und Ab. Stern: Allgemeines und Anfang des 17. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.

Im 18. theologischen Jahresbericht über die Literatur von 1898 wird unter anderem auch die historische Theologie behandelt, und zwar referiren demann über Kirchengeschichte bis zum Nicanum, Preuschen von dort dis zum Ansang des Mittelalters, Gerhard Fider über das Mittelsalter, Lösche über die Zeit vom Beginn der Reformation dis zum westsichen Frieden, Hegler über die Periode seither dis auf unsere Zeit. Auch auf Tiele's Referat über Religionsgeschichte sei hier verwiesen.

In der Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 115, 2 behandelt Edm. König: Die Lehre vom psychologischen Barallelismus und ihre Gegner (vgl. die Notizen 83, 540 u. 84, 345). Berfasser äußert sich sehr apodiktisch und selbstbewußt für die Lehre vom Parallelismus, beinahe als ob es in diesen Fragen für vernünstige Leute überhaupt keine Schwierigkeit gäbe. — Ebendort folgt ein kleiner Artikel von F. Tönnies: Bur Einleitung in die Sociologie (kommt noch einmal auf die Hauptpunkte ieiner 1887 erschienenen Schrift über "Gemeinschaft und Gesellschaft" zurüch. — Die Zeitschrift sür die gesammte Staatswissenschaft 56, 2 enthält den Ansang einer Abhandlung von A. Schäffle: Zur socialwissenschaftlichen Theorie des Krieges (mehr dogmatisch und politisch als historisch).

In der Zeitschrift für Socialwissenschaft 3, 2 verössentlicht A. Liertandt den Ansang einer Arbeit über: Das Kulturproblem (1. Das psychologische Kulturproblem). Im allgemeinen bekennt sich Bersasser auch hier wieder zu einer von ihm selbst als pessimistisch bezeichneten Aufsassung bezüglich des Berthes und der Impulse der Kulturentwidtung der Menschbeit (Schluß im 3. Hest). — Wir notiren aus den Miscellen des 2. Heftes noch einen hinweis auf eine uns allerdings mehr als hypothetisch scheinende Behandlung der Urgeschichte (Rassen und Banderungen) im "Jandbuch der Hygiene" von Düppe. — In der Monatsschrift für Stadt und Land (Allgemeine Konservative Monatsschrift), Februar u. März 1899, behandelt G. Frid: Die Abhängigkeit des Menschen von der Erdobersläche. — Aus der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 29. März notiren wir von B. Ernst: Zur Methodologie der Sociologie (Anzeige der Schrift von Kistiako wähl: Gesellschaft und Einzelwesen).

Die Vierteljahrssichrift für wissenschaftliche Philosophie 24, 1 enthält die Fortsetung der Artikelreihe von P. Barth: Fragen der Geschichtswissenschaft. 2. Unrecht und Recht der "organischen" Gesellschaftstheorie. Indem Berfasser mit Nachdruck betont, daß die menschliche Gesellschaftstheorie. Indem Berfasser mit Nachdruck betont, daß die menschliche Gesellschaftstheorie. Indem Berfasser mit Nachdruck betont, daß die menschliche Gesellschaft ein geistiger Organismus ist, im Gegensaß zu der von ihm als unzulängslich tritisirten naturalistisch-mechanischen Aussaug, kann man sich den Ausdruck gesallen sossen doch erscheint er nicht eben glücklich gewählt, da alles Lebende organisch ist, und überdies erschöpft diese organische Theorie nicht das Wesen der Sache. So unterscheidet schon Wiss. D. Dumboldt entsprechend der toten, lebendigen und gestitgen Natur die mechanische, physioslogische und psychologische Erstärungsform; aber er zeigt auch, daß alle drei dem wahren Historiker nicht genügen dürsen, weder für's Individuum, noch für Volk und Gesellschaft, sondern daß die dem Geschehenen zu Grunde liegenden Ideen noch etwas über zene drei Erstärungsweisen Hinausweisendes in sich schließen.

Die Archives d'anthropologie criminelle 15, 1 (Nr. 85) enthalten eine interessante Plauderei von G. Tarde: L'esprit de groupe. — Im Journal des Économistes März 1900 verössentsicht H. L. Fossin einen kleinen Artisel: Autarchie et Individualisme — Aus der Revue philosophique 25, 2 u. 3 notiren wir von L. Biniarsti: L'énergie sociale et ses mensurations (essai sur la mécanique sociale). Ebendort im Februarhest (Nr. 2) sinden sich eingehende Kritisen der geschichtsphilossphischen Bücher von Kenopol und Barth. — In der Revue des Études historiques 2, 1 berichtet F. Funds Vrentano in einem Artisel: Introduction aux dibliographiques critiques siber die von der Société des études historiques herausgegebene Bibliothèque de dibliographies critiques. — In der Bibliothèque de l'École des Chartes 60 verössentlicht H. Ballon: Notice sur la vie et les travaux du Comte J. M. J. L. de Mas Latrie; vgl. ebendort unter Chronique et Mélanges auch einen Netrolog des jüngst verstorbenen Girn.

Aus dem Scottish Geographical Magazine 16, 3 notiren wir von H. M. Mill: The development of habitable lands, an essay in Anthropogeography; aus dem Märzheft der Forthnightly Review von James Bard: A Reply to Mr. Herbert Spencer (scharfe Entgegnung in Sachen der Spencer'schen Philosophie).

In der Political Science Quarterly 15, 1 veröffentlicht B. B. Billong fiby einen Auffat: The value of Political Philosophy. Er gibt junächst eine Bertheidigung gegen Angriffe von Leuten, die im Grunde alle Theorie für vom Übel halten, und sucht dann einige Borzüge einer gesunden Philosophie vom Staate in's Licht zu stellen.

In den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik 74 (19), 2 verössenklicht F. Rachfahl den Schluß seiner Abhandlung: Zur Geschichte des Grundeigenthums. Er behandelt darin aussührlich die ganzen, auf die Germanen bezüglichen agrargeschichtlichen Kontroversen, indem er die Germanen als ein Bolk niederer Ackerbauer charakterisirt. In seiner gesammten Auffassung wie in der Interpretation der bekannten Cäsars und Tacitus-Stellen sieht er der Sphel'schen und zum Theil auch Wait'schen Darstellung näher, als ihm wohl selbst zum Bewußsein gekommen ist. Die Zeugnisse Cäsar's werden als Grundlage für die allgemeine Auffassung stark überschäft, Tacitus dagegen zurückgestellt und nur als Bestätigung verwerthet. Es solgen zum Schluß zwei Exkurse: Über den altgermanischen Gan und zur Entstehung des Grundeigenthums bei den Slaven. E.

In der Zeitschrift für Theologie und Kirche 10, 2 ist die bemerkenswerthe Marburger Antrittsvorlesung von M. Rabe abgedruckt: Die Bedeutung des geschichtlichen Sinnes im Protestantismus. Bersasser zeigt,
daß dieser Sinn in der That ein Lebensprincip des Protestantismus ist,
das er nicht preisgeben könnte, ohne sich selbst aufzugeben. — Aus
der Monatsschrift: Beweis des Glaubens, Februar 1900 notiren wir einen
Aussasser und von II: Die Menschheit als System, und von Zöckler:
Die Bibel in der Geschichte (Besprechung des gleichnamigen Buches von
D. Ziem sen, Gotha, Thienemann). — Im Deutschen Abelsblatt (MärzApril 1900) ist ein Bortrag von Ketule v. Stradonit abgedruckt: Ziele
und Ausgaben der wissenschaftlichen Genealogie.

Das Centralblatt für Bibliothetswesen 17, 3 enthält die Fortsehung der Arbeit von B. Gabr. Meier: Die Fortschritte der Paläographie mit Höllfe der Photographie (Übersicht über photographische Nachbildungen von Handschriften bzw. Handschriftenblättern).

Die Grundfartenbewegung, die bekanntlich in den letten Jahren große Fortschritte gemacht und ihrem Ziese, das ganze deutsche Gebiet zu umsassen, um ein gutes Stück näher gekommen ist, stößt jest auf eine sehr gewichtige und beachtenswerthe Opposition. Bekanntlich enthalten die Grundkarten 1:100000 außer Flußnet und Ortsnamen noch die modernen Gemarkungsgrenzen, weil man annahm, daß diese in den letten Jahrshunderten ziemlich stadil geblieben sind und deswegen als Grundlage für alle weiteren historisch-geographischen Forschungen dienen können. G. See = liger bestreitet nun diese Annahme auf's entschiedenste (Beil. z. Aug. 3tg., z. u. 5. Wärz 1900 und histor. Vierteljahrsschrift III, 2 S. 295 st.) und

weift nach, daß die alten Gemartungsgrengen immer etwas in Glu B ge wefen find und namentlich durch die ftaatliche Thatigfeit des 18. und 19. Jahrhunderts (Domanen- und Forstbertaufe, Rolonisationen und Melio rationen, Agrargeseggebung und regulirung, Gingemeindungen ic.) ein idneibende Bandlungen erlitten haben. Geine Rritit, Die damit ichließt, daß die Grundfarten nur ben Berth zeichnerifder Gulfsmittel hatten und für den geubten Forider burchaus entbehrlich feien, ift bann, nachbem fich icon Thubichum in ber Beil. gur Allg. 3tg. Rr. 74 gegen fie gewandt hat, Gegenstand lebhafter und höchft intereffanter Berhandlungen auf bevierten Konfereng beuticher Bublitationsinftitute gu Leipzig am 4. April geworden. Es wurde ihr bon Sanfen, der fich auf ein Gutachten bo Fabricius ftupte, entgegengehalten, daß fich bei den Borarbeiten jur rheinischen Geschichtsatlas (vgl. S. 3. 83, 322) Die alten Gemartungs grengen als recht ftabil erwiesen hatten. Ebenjo ichlagende Beifpiele wi für die Rheinlande tonnten bann auch für bas Ronigreich Sachfen bor geführt werden. Balbamus führte ferner aus, daß fleinere Grengberanbe= rungen in dem Bilbe ber Grengen größerer Begirte bei ber geplanten Ubertragung in die Uberfichtstarten 1:500 000 ichon gang verichwanden und beshalb irrelevant feien. Demnach beichlog die Ronfereng, die Berftellung bon Grundfarten energisch weiter zu fordern, zugleich aber auch Unterjuchungen über die Entstehung, das Alter und die Beränderung der Wemartungegrengen innerhalb ber einzelnen Gebiete anzuregen. Benn ich meinen eigenen Gindrud wiedergeben barf, fo hat fich Seeliger bas große Berbienft erworben, einer bilettantifchen und fritiflojen Benubung ber Grundfarten ein energisches Salt zugerufen gu haben; bie Gemartungsgrengen haben, bas muß man jugeben, jumal in Ditbeutschland ftarfere Bandlungen burchgemacht, als man bisher glaubte, wenn auch wohl nicht fo ftarte, wie Geeliger meint. Auf jeden Gall muß man jest burchweg erft untersuchen, wie weit fie geben, bevor man die Grundfarten gu Gintragungen benutt. Aber ausgehen muß man bei folder Untersuchung, wie boch auch Geeliger zugibt, von ben heutigen Grengen. 3hre Eintragung in bie Grundfarten erfpart aber bem Siftorifer überaus zeitraubende mechanische Bordrbeiten. Gerner ift, wenn alte und neue Gemarkungsgrengen neben einander auf der Grundfarte einmal eingetragen fein werden, gerade die Bergleichung berfelben biftorifch intereffant und lebrreich. Und ichlieflich ift die Erifteng fo bequemer Gulfsmittel, wie die Grundfarten es find, überhaupt eine Aufforderung und eine Anregung gu biftorijdgeographischen Studien. Gie weden Luft und Liebe gu ihnen, und mogen fie auch manchen Dilettanten mit mobil machen - abusus non tollit usum.

Es ift erfreulich und entspricht auch einem hier schon (D. B. 83, 353) ausgesprochenen Buniche, daß die Konferenz auch die herstellung von Grundkarten im Maßstabe von 1:500000 angeregt hat. Sie hat ferner

die in Leipzig eingerichtete "Centralftelle für Grundfarten" als Centralsorgan für die geschäftliche Bermittlung in dem Bezuge von Grundfarten anerkannt und ihr die Borarbeiten für eine gemeinsame Technik der Einzichnungen, soweit diese geboten erscheint, übertragen. (Eine solche Borarbeit hat kürzlich sichon Kötzichte in den Deutschen Geschichtsblättern, zebruar 1900 geliesert).

Rene Bücher: Laz. Schweiger, Philosophie der Geschichte, Bölterspinchologie und Sociologie in ihren gegenseitigen Beziehungen. (Bern, Sturzenegger. 1,75 M.) — Rapel, Das Meer als Quelle der Bölfersgröße. (München, Oldenbourg. 1,20 M. — Bannier, De Landgrenzen van Nederland. I. (Leiden, Koonfer [Hunsman].) — Fortescue, A hist. of British army. 2 vols. (London, Macmillan. 36 sh.)

## Alte Befdichte.

In den Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, December 1899 beginnt H. H. How with eine Reihe von Untersuchungen On the earliest inscriptions from Chaldea, und J. B. Read: A supposed eclipse of the moon under the XXIInd Egyptian dynasty macht auf die Unsicherheit der Basirung der ägyptischen Chronologie auf astronomische Gründe ausmertsam.

Aus der Zeitschrift ber Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 53, 4 notiren wir F. D. Beigbach: Die geographische Lifte II R 50.

Lejenswerth ift &. Oldenberg's Auffat: Die Literatur bes alten Indien. I. Die Boefie des Beda (Deutsche Rundschau 1899, Ott.=Rov.).

über Bolga-hunnen und hinng-nu handelt in den Sigungsberichten ber Münchener Alademie 1899, 2, 2 F. hirth, welcher biese beiben Bolter auf Grund eines chinesischen Textes identificirt.

In der Revue des études juives 78 (Ottober-December) kommt M. Holleaux durch eine treffliche und überzeugende Interpretation von Josephus antiq. iud. XII, 4, 155 zu dem Schluß, daß sowohl die allsgemein angenommene Abtretung Cölespriens, Samarias und Judäas von Antiochos III. an den Ptolemäus Epiphanes als namentlich die ebenfalls allgemein angenommene Theilung der Abgaben zwischen Ügypten und Sprien nach dieser Abtretung der betreffenden Landstriche historisch uns beglaubigt ist, daß es vielmehr in der Stelle des Josephus, welche auftrühere Borgänge sich bezieht, sich um eine Theilung der Abgaben zwischen König und Königin von Ügypten, nicht um eine solche zwischen Sprien und Ägypten handelt.

Aus bem Archiv für Religionswiffenschaft 3, 1 (1900) notiren wir E. F. Lehmann: Religionsgeschichtliches aus Kautafien und Armenien,

wo auf die vielfachen Spuren uralten heidenthums und auf die Enge Berbindung uralten heibenthums und Christenthums hingewiesen wird, und h. haas: Der Zug zum Monotheismus in den homerischen Epen und in den Dichtungen des hesiod, Bindar und Afchilos.

Über den 2. Band der Oxyrhynchos papyri, edd. Grenfell und hie nit, ber gleich dem ersten auch den historiser interessirende Stüde enthält, fin der man ausstührliche Besprechungen von h. Weil im Journal des Savars is 1900 Februar und von U. v. Bilamowiha Möllendorff in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1900, Januar.

In den Sigungsberichten der Biener Atademie, philol.-hiftor. Al. 1#1
jest Th. Gompery seine platonischen Auffätze fort. II. Die angeblichten platonische Schulbibliothet und die Testamente der Philosophen.

Die Neuen Jahrbücher für das klassische Alterthum, Geschichte u. beutichse Literatur 1900, enthalten Aufsätze von M. Amelung: Das sogenanntschein und sein plastischer Schmud; J. Bruns: Attische Liebestheories und die zeitliche Folge des platonischen Phaidros sowie der beiden Symposien; D. E. Schmidt: Die gegenwärtige Krisis in der Aufsassung des alteren römischen Geschichte.

Aus dem Rheinischen Museum 55, 1 notiren wir F. Bücheler Campanisch=etruskische Urkunde, die leider völlig unerklärbar ist; C. Fries Untersuchungen zu Cicero's Timaeus III. Absassungszeit, IV. Zwed der Übersehung; B. Helbig: Der Schluß des äolischen Epos vom Zorne des Achill; R. Bünsch: Neue Fluchtaseln (Besprechung und Erklärung der von E. Ziebarth in den Nachrichten der t. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, phil.=hist. Kl. 1899 S. 105 herausgegebenen Taseln); M. Schanz: Die Idee der ersten Ecloge Bergil's; C. Dziapfo: Der Inhalt des Georgos von Menander (Schluß); R. Büttner: Porcius Licinus über den Ansang der römischen Kunstdichtung.

Im Philologus 59, 1 sinden sich Arbeiten von A. Müller: Scenisches zur römischen Komödie, 1. Rechts und links, 2. Angiportus; B. H. Koscher: Die Bedeutung des E zu Delphi und die übrigen γράμματα Askqueá (E als el i. e als Imperativ von elm gedeutet); B. Restle: Anklänge an Euripides in der Apostelgeschichte; L. Gurlitt: Exegetisches und Kritisches zu Cicero's Briesen ad Atticum.

In den Mittheilungen des t. deutschen archäologischen Instituts (Athenische Abtheilung) 24, 1 seht A. Körte seine kleinasiatischen Studien fort. IV. Ein altphrygischer Tumulus dei Bos-öjük (Lamunia). Die durch zahlreiche Funde in Bos-öjük sestgeskelte Kultur ist identisch mit der troischen. Die nahe Verwandtschaft der Bewohner der Troas und des Binnenlandes darf als erwiesen gelten, ebenso die herkunft derselben aus Thraken. Dann veröffentlichen O. Rubensohn: Eleusinische Beiträge. 1. Demeter

auf ber Ayédaoros nerga, 2. Reliefvase aus Eleufis, 3. Triptolemos als Pfliger, und E. Ziebarth: Ein griechischer Reisebericht des 15. Jahrsburg derts.

Im Jahrbuch des k. deutschen archäologischen Institus 14, 4 setzen G. Weber seine Untersuchungen über die Wasserseitungen von Smyrna, 2. Die Basserseitung von Ak-Bunar, 3. Die Basserseitung von Kapandsich glu, 4. Zwei byzantinische Leitungen im Melesthale, 5. Die Osman-Uga-Leitung, 6. Die Besir-Su-Leitung, 7. Die Cisternen auf dem Schloßberge, und S. Wide seine Arbeit über die geometrischen Basen aus Griechenland fort. In dem dem Jahrbuch beigegebenen Archäolog. Anzeit ger veröffentlicht F. Hiller v. Gärtringen seinen am Windelmannsbest gehaltenen Bortrag über neue Ausgrabungen auf Thera, dem die Institute des Artemidoros angehängt sind. Dann spricht R. Dehler im Anschluß an neuere französische Publikationen über die Häsen von Karthago.

Die durch die französischen Ausgrabungen in Delphi auf's neue ansgewegte Frage nach den Neus resp. Umbauten des Apollo-Tempels sucht B. Bury zu sördern mit seinem Aussaß: The Second Temple of the Pythian Apollo (Hermathema 25).

In der Beilage zur Münchener Allgemeinen Beitung 1900, 15 handelt E. Beihe über die Infel Thera, deren Kenntnis dant den Untersuchungen und Forschungen hiller v. Gärtringen's große Fortschritte gemacht hat.

Eine gute Übersicht über die bedeutsameren Funde antifer Kunft bietet E. Reinach's: Courrier de l'art antique (Gazette des Beaux-Arts 5, 3 [1900]).

In der Revne archéologique 1899, Nov-Dec. findet sich zunächst Schluß der aus früheren Nummern befannten Arbeiten von G. Bonsor: Les colonies agricoles pré-romaines de la vallée du Bétis u. J. Keisser: Précis des découvertes archéologiques faites dans le grand-duché de Luxembourg. Dann behandelt Th. Reinach: Un document nouveau sur la chronologie artistique et littéraire du Ve siècle avant J.-C. das im 2. Bande der Oxyrhynchos Papyri publicirte Fragment der Olympionifen und L. Lindet: Les origines du moulin à grains. Seymour de Ricci macht uns mit einem neuen Bräsetten Ügyptens (L. Lusius Geta) bekannt, und R. Cagnat verössentlicht seine rühmlichst bekannte Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine.

Mus den Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1899, Nov. Dec. notiren wir R. Cagnat: Mosaïque trouvée à Véil (die Cinichiffung eines Clephanten darstellend); Dieulason: Notes sur les monuments archaïques du Forum; E. Chantre: Les nécropoles gauloises du Bas-Dauphiné: Leyrieux, Rives et Genas, und (3. Maspero: Une stèle de Nectanébo II, welche zuerst mit dem aguptischen Namen für Naufratis, nämlich Pamaratti, und befannt macht und und bie Erhebung von einem Zehnten auf alle vom mittelländischen Meer eingehenden Baaren lehrt.

Die Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes 24, 1 (1900) enthält Arbeiten von L. Malavialle: Le littoral de l'Inde d'après Pomponius Mela, welcher III 67: a Tamo ad Gangen (featt ab Indo ad Gangen) und ab Colide ad Indum (featt ab Colide ad Tamum) lieft, und von L. B. Beasleh: Fragment d'une liste de vainqueurs aux jeux olympiques (Papyrus d'Oxyrhynchos).

Mus der Revue des études anciennes 1, 3-4 notiren wir B. Foucart: Athènes et Samos de 405 à 403 (Erörterung der CIA IV, p. 1 abgedrudten drei athenischen Bollsbefrete für Camos); B. Berbriget: Miscellanea. 1. Dédicace archaïque faite à Delphes par un Potidéate. 2. 'Ege Dovocos = 'Age Doiocos (von der Stadt Arethuja auf der Chalfidite). 3. Aristote, Économiques II. 36. 4. Dédicace arcadienne archaïque. B. Berdriget: Sostrate de Onide, architecte du Phare (Beitgenoffe des Ptolemaios Philadelphos). A. Fontrier: Notes sur la géographie ancienne de l'Ionie. 4. Sossandra-Monoekos; C. Jullian: Notes gallo-romaines. 5. Lucain historien. Les préliminaires du siège de Marseille. Durch beide Nummern gieht fich hindurch das Bulletin bispanique, worin über die wichtigften neuen Funde Spaniens in danfenswerther Beife berichtet wird; wir machen besonders aufmertfam auf E. Sübner: Nouvelle inscription métrique du VIIIe siècle trouvée à Oviedo (Stiftung einer Mula durch einen Fürften Bulfila) und epistula scripta in latere nondum cocto et nuper inventa in Hispania.

In berfelben Revue 2, 1 (1900) fest P. Perdrizet seine Miscellanea fort und handelt V. über Juppiter Heliopolitanus und dessen und erhaltene Darstellungen. Im Bulletin hispanique berichten P. Paris, P. Ibarra und L. T. Blasco über die neuesten archäologischen und epigraphischen Junde Spaniens.

Aus der Revue des études grecques (1899) 48/50 notiren wir M. Holleaux: Antioche des Chrysaoriens; J. Rouvier: L'ère d'Alexandre le Grand en Phénicie aux IVe et IIIe siècles avant J.-C. (Die Ara der Seleukiden ist in Phönikien erst nach der Eroberung dieser Landschaft durch Antiochos III. eingesührt; eine Alexander-Ara, beginnend mit dem Siege von Isso 333 v. Chr., sindet sich in den Städten Ake und Thrus) und H. Lechat: Bulletin archéologique (no. VII).

Mus dem Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques 1899, 2 notiren wir L. Bousrez: Étude sur les aqueducs de l'époque romaine en Touraine; Et. GicII: Notes

d'archéologie Algérienne. 1. Stations primitives de la région d'Arn-Beida. 2. Gravure rupestre du Kef-Messiouer. 3. Marques du tombeau de la Chrétienne. 4. Mosaïque des thermes de Tigzirt. 5. Ruines de Ziama. 6. A propos de diverses inscriptions chrétiennes d'Afrique. 7. Le champ de stèles de Saint-Leu (Portus Magnus).

Mus der Revue du Midi 27 (1899) notiren wir M. Bardon: Le meilleur impôt d'après Socrate und E. Bouiffon: Un intellectuel au temps des Césars, Sénèque.

Mus ben Mémoires de l'Académie de Vaucluse 18 (1899) notiren wir A. Sagnier: Numismatique appliquée à la topographie et à l'histoire des villes antiques du département de Vaucluse. IX. Machovilla; L. Rodetin: Le camp de César de Laudun. Plateaux anciennement fortifiés de Saint-Jean et de Saint-Pierre de Castres ou Oppida gallo-romains du territoire des Volkes-Arécomiques; E. Ejpérandicu: Catalogue des inscriptions antiques du Musée Calvet à Avignon; A. Sagnier: Monnaies consulaires au Pontet.

Mus dem Journal international d'archéologie numismatique (1899) 2, 1—4 notiren wir J. Rouvier: Les ères de Botrys et de Béryte (Phénicie) (Botrys wendet die Åra von Actium, Berytos dis 81 v. Chr. die Seleufidenära, dann eine eigene an); G. Macdonald: The era of Neoclaudiopolis (5 v. Chr.); J. N. Svoronos: Der athenijche Boltsfalender; E. Fox: The duoviri of Corinth; J. Rouvier: Les ères de Gébal-Byblos (erfi Seleufidenära, dann Åra von Actium); J. R. Svozonos: vonos: Xovoā vouispuara zai eixòves των βασιλισων της Αίγεντου Αοσινόης β΄, Βερενίαης β΄, Αρσινόης β΄, Κλεοπάτρας α΄, Ααοδίαης Αντιόχου, Κλεοπάτρας β΄ χαὶ Κλεοπάτρας γ΄ (217—116 v. Chr.); E. J. Seltman: The Vettian picture. Mint or jeweller's workshop?; J. N. Svoronos: Ein altes griechijches ἀργυροχοπεῖον (offener Brief an Herrn E. J. Seltman zu dem obigen Auffah); E. J. Seltman: Erwiderung auf obigen Brief; J. N. Svoronos: Βυζαντιαχὰ νομισματιχὰ ζητίματα.

The Numismatic Chronicle 1899, 4 enthält einen Bericht von Heber über Aufsindung archaischer griechischer Münzen in Unterägnpten, welche nach Weber's Ansicht von ägyptischen Händlern als altes Silber ausgetauft wurden, um so dem Mangel Agyptens an Silber abbelsen zu müssen, und Aussätze von G. Macdonald: The amphore letters on coins of Athens und E. J. Seltman: Nummi serrati and astral coin types.

Aus The Classical Review 14, 1 notiren wir F. Granger: Folklore in Vergile; A. Gudeman: Agricola's invasion of Ireland once more (gegen Haversield's Annahme in berselben Zeitschrift 13 einer nur beabsichtigten, nicht wirklich ausgeführten Landung). In der Egypuegis agyanologuni 1899, 4 veröffentlicht A. Stias nichriften aus Cleufis. Dann bespricht K. Kuruniotes ragon zapac of Eoergias.

In den Studien aus dem Collegium Sapientiae zu Freiburg i. 3 (1899) veröffentlicht J. Lengle Untersuchungen über die Sullarif De Berfassung.

über Kaiser Julian's religiöse und philosophische überzeugung hart be Et B. Bollert in den Beiträgen zur Förderung driftlicher Theologie 3. 6 (1899).

In der Nouvelle Revue historique de droit français et étranger 1900, 1 versucht A. Esmein: La coutume primitive dans un compopulaire, Bolfssagen für die Ersenntnis des alten Gewohnheitsrechts nupbar zu machen und Honnier veröffentlicht Études de droit byzantin.

A proposito di alcuni prefetti al pretorio und Uno sguardo ai facili dei prefetti al pretorio (appunti sulla serie dei primi cento anni 2 a. C. al 98 p. C.); G. Rizzo: Le tavole finanziarie di Taurome (Contributo alla storia dell' elemento dorico in Sicilia); P. Cefare L'evoluzione storica del carattere d'Ulisse (Schluß); G. Porzi Concetti greci nelle riforme dei fratelli Gracchi; B. Strazzull Nuovi studi su alcuni elementi pagani nelle catacombe e nella e grafia cristiana; L. Dolzapfel: Ancora sull'età di Valerio Anzis (jucht seine schon vorber in derselben Zeitschrift vorgetragene Ansicht, die Annalen des Balerius Antias nach der Ermordung Cäsar's verösser licht sind, mit neuen Gründen zu stüßen); G. Tropea: La stele arcai del Foro Romano. Cronaca della scoperta e della discussion G. Rizzo: Una nuova iscrizione finanziaria scoperta in Taormina.

Aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 43, 1 notiren w. Dilgenfeld: Der gnostische und der kanonische Johannes über deben Jesu und J. Drafele: Ritolaos von Methone im Urtheile de

ensschrift des Johannes Bellos (gegen Stiglmanr's Auffat in der ntinischen Zeitschrift VIII, 1, 263).

Aus der Neuen kirchlichen Zeitschrift 10, 12 notiren wir W. Schmidt:
Echtheitsfrage des Nicaeno-Constantinopolitanum, dessen Hauptsat in dem Nachweis besteht, daß das unter dem Namen Nicaenotantinopolitanum umgehende Taussymbol das auf der Synode von Ju Konstantinopel im Anschluß an die nachnicanischen Borarbeiten des Ihrhunderts überarbeitete und in dieser Überarbeitung letzter Hand

Gegen die von Amélineau in den Annales du Musée Guimet XVII benen Antlagen vertheidigt B. Bandenhoff die Sittlichteit der Tagpptischen Mönche des 4. Jahrhunderts (Historisch=politische Blätter September).

In der Römischen Quartalichrist 13, 4 veröffentlicht A. de Baat Bericht vom Jahre 1698 über die Katalomben von San Sebastiano A. Baumstart den Schluß seines Aufsapes über das Kirchenjahr Antiocheia zwischen 512 und 518.

Chriftliche Inschriften aus Saloniki veröffentlicht B. Perdrizet in Enges d'archéologie et d'histoire 19, 5.

Aus dem Expositor 10 (1899) notiren wir B. M. Mamjah: A histical commentary on the epistle to the Galatians. XLII. Cause of first Galatian visite. XLVII. Freedom. XLIX. The faults of south-galatic cities; B. B. Bacon: A criticism of the new chrology of Paul; B. Bartlet: Some points in Pauline history and rollogy; E. H. Johns: Did the Assyrian coin money? (ift frideinlich.)

Das Nuovo Bullettino di archeologia cristiana 5, 3 u. 4 enthült beiten von 6. Maniredi: Piano generale delle antichità di Maba; B. Bourban: Saint Maurice d'Agaune en Suisse et ses silles; B. Crostarosa: Le basiliche cristiane; D. Marucchi: lazione dei lavori di scavo eseguiti recentemente nell'antica silica di S. Agapito presso Palestrina und Di due codici epigrafici recentemente nella Biblioteca Vaticana; B. Crostarosa: Perte in S. Cecilia in Trastevere.

Reue Bücker: Bindler, Altoriental. Forschungen 2. Reihe, 2. Bb.

21 Dig, Pseisser. 2 M.) — Kugler, Babylonische Mondrechnung.

12 Drustunde. 1. Heft. (Leipzig, Hirzel. 5 M.) — Dittenberger,

13 Drustunde. 1. Heft. (Leipzig, Hirzel. 5 M.) — Dittenberger,

14 Drustunde. 1. Heft. (Leipzig, Hirzel. 18 M.) —

2 u mann, Die Grundherrschaft d. röm. Republit, die Bauernbesreiung

12 die Entstehung d. servianischen Bersassung. (Strasburg, Heiß. 1 M.)

## Momifd-germanifde Beif und fruges Mittelafter bis 1250.

Ungewöhnlich groß ift biesmal bie Rahl ber Beitrage gur Brabiftorie und römischegermanischen Beit. In ber Beitidr. bes Bereins für thuring. Beidichte und Alterthumstunde R. F. 11, 4 beidreibt M. Berworn einige neolithische Graberfunde in Buttftadt fowie mehrere in Thuringen entdedte Rupferbeile. Über vorgeschichtliche Befestigungen in den Rordvogefen und im hardtgebirge berichtet Deblis im Rorrefpondengbl. b. Befammtvereins 48, 1, aus dem jugleich die Mittheilungen über eine Sallftatt-Bohnftatte bei Reuhäufel im Befterwald, die Bortrage von Roehl über die neolithische Reramit Gudweftdeutschlands und von E. Unthes über die Mauertednit an ben Steinbauten bes romifden Obenwaldlimes in Beffen verzeichnet feien. Rurge Berichte über Graberfunde aus der Sallftattperiode und mittleren Broncezeit in Beffen und über neue Inschriften aus Strafburg und Bregenheim bei Maing bringt bas Rorrefponbengbl. ber Weftdeutschen Beitichr. 18, 10. Gine Rotig ichlieflich in Tille's Deutschen Geschichtsbl. 1, 4 weift auf die Ergebniffe der Ausgrabungen R. Blath's im elfaffifchen Rirchheim bin, die Baurefte aus romifcher, merowingifcher und fpaterer Beit gu Tage förderten.

Lehrreich verbreitet sich ein Bortrag von G. Wolff über die Aufgaben der westdeutschen Geschichtsvereine nach Auslösung der Reichslimesstommission.; Korrespondenzbl. des Gesammtvereins 48, 1. Uns will freislich scheinen, als würden diese zu sehr auf Ausgrabungen aus der Frühzeit und der römischzermanischen Zeit verwiesen, die bereits in der Thätigkeit der einzelnen Gesellschaften eine allzugroße Rolle spielen. Nur der ersten der aufgestellten Thesen, nach welcher die Localvereine an der Organisation der Reichskommission für römischzermanische Alterthumssorschung theilnehmen sollen, wird man beistimmen, nicht der zweiten, deren Durchsührung die Berzettelung der Funde in zahlreiche Museen zur Folge haben würde.

Unterrichtend ist der Aussas von D. Reblich über Traditionsbücher, mit dem sich eine Zusammenstellung derselben aus dem baierisch-österzeichischen Gebiet verbindet. Zur Bürdigung ihrer Eigenart gesellen sich beherzigenswerthe Winke über die dei ihrer Edition zu besolgenden Grundsähe; Tille's Deutsche Geschichtsbl. 1, 4. Bgl. auch das Verzeichnis belgischer Cartulare im Londoner Britischen Museum von A. Fahen, Comptes-rendus de la commission royale d'histoire 68,3.

Die Borliebe der Italiener für Paulus Diaconus mag an sich berechtigt sein (vgl. 84, 360), aber man sieht nicht recht ein, warum die Zahl der Ausgaben seiner Historia Langobardorum nun auch durch solche von einzelnen Codices dieses Berkes vermehrt wird. Wohin soll es führen, wenn sede einzelne der vielen Handschriften in ebenso diplomatisch getreuem

Abdrud veröffentlicht wird, wie diesenige in Cividale? Bon vornherein wird man daher die Arbeit von G. Bettach im Archeografo Triestino, nuov. ser. 22, 2 für ziemlich überstüffig halten dürsen, wenngleich sie durch die beiden Facsimiletaseln vielleicht einiges Interesse erweden wird.

Drei Keinere Auffäße zur Geschichte ber Merowingerzeit seien in Kürze verzeichnet. M. Prou veröffentlicht eine jüngst aufgesundene Urkunde Chlodwig's II. († 657) für die Abtei Ferrières; Moyen-Age 12, Nov.-Dec. Ebendort behandelt L. Lévillain die Abstammung Childerich's III., des letten Merowingers, während in der Revue des quest. hist. 34 n. 133 E. Bacandard untersucht, ob der hl. Bandregisel mit den Merowingern und Karolingern verwandt gewesen sei.

F. Falt veröffentlicht in den Studien und Mittheilungen des Benebictiners und Cistercienserordens 20, 4 und 21, 1 einen Aufsat über Rabanus Maurus von Fulda als Exeget (vgl. 84, 541), ohne wesentlich Neues zu bringen, wosür auch die erbauliche Einkleidung nicht zu entsichädigen vermag.

2. Schirmener's Differtation über Raifer Lambert († 898) fest fich nicht jo febr jum Biel, mit überrafchend neuen Ergebniffen hervorzutreten, als vielmehr bas oft fprobe Material vollständig auszubeuten, wobei bie Borarbeiten E. Dummler's gute Dienfte geleiftet haben. Immerhin gebuhrt ihr bas Berdienft, bas Lebensbild jenes Ufurpators in geschmad= voller und oft feffelnder Darftellung gu zeichnen und feinem Charafter wie bem abenteuerlichen Bug feines Unternehmens gerecht gu werden. Dit gutem Grunde ichidt Schirmeper ber Biographie feines Belben eine Museinandersetung über die ftaatsrechtliche Stellung und die Machtmittel des ipoletinifden Bergogthums voraus; bas Raiferthum Bibo's und feines Sohnes Lambert jodann führt mitten binein in die wirrenreiche Geschichte Italiens gegen Ende bes neunten Jahrhunderts, ju beren Renntnis bie vorliegende Arbeit auch da nicht unwilltommene Beitrage liefert, wo man ihr - porläufig wenigftens - nicht unbedingt folgen möchte (Göttingen, Rajtner. 97 G.).

An umfangreicheren Besprechungen seien hier verzeichnet diesenige des Buches von E. Kiaer, L'édit de Rotharis; études sur la nationalité des Langobards (1898) durch P. Dareste in der Nouv. rev. hist. de droit français et étranger 24, 1; der Arbeit von R. Parisot, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens (1899) im Korrespondenzol. der Bestd. Zeitschr. 18 No. 11 durch D. Oppermann und endlich die Anzeige von Budnod's Sammlung der mathematischen Berke Papst Silvester's II. in der Deutschen Literaturz. Ar. 12 durch M. Eurse.

Aus ben Mittheil. des öfterr. Instituts 20, 4 notiren wir die Beiprechung neuerer Schriften gur Lebensgeschichte des hl. Abalbert von Brag und seiner Legenden durch R. F. Kaindl. hervorgehoben sei die Auseeinandersegung mit Ketrzusti, der zu Unrecht nicht Canaparius, sondern Gaudentius als Berfasser der altesten Vita Adalberti bezeichnet. An sie schließen sich beachtenswerthe Ausführungen über den hl. Brun, den Autor der zweiten Vita, und die zwiesache Grundlage der jog. Passio s. Adalberti.

Einen Beitrag zur Kritik der Chronica Boemorum des Cosmas von Brag (vgl. 84, 168) liefert der Auffat von H. Spangenberg über die Boriwojlegende; Mittheil. des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 38, 3. Mit Geschick vertheidigt Spangenberg seine Hopothese, daß Boriwoj von der baierischen Geistlickeit getauft worden sei, nicht vom hl. Methodius, wie Cosmas berichtet, der sich auf eine wohl erst im elsten Jahrhundert entstandene und verfälschte Legende stütte.

"Die Reichspolitik des Erzbischofs Philipp von Köln (1165—1191)" zu schildern, hat sich A. Beters in seiner (Marburger) Dissertation zur Ausgabe gesett. Mit anerkennenswerthem Fleiße hat er in der Überlieserung wie in der neueren Literatur Umschau gehalten, so daß er mehr bieten kann als sein Borgänger Heder. Es überrascht daher, daß die Biographie Philipp August's von Frankreich von A. Cartellieri unbenutzt geblieben ist, obwohl diese eingehend sich mit den slandrischen Berwicklungen in den achtziger Jahren des zwölsten Jahrhunderts beschäftigt. Ansprechend ist die Serleitung des Gegensabes zwischen Philipp und Friedrich I. aus vorwiegend wirthschafts- und territorialpolitischen Gründen; nur hätte man sie gern in Einzelzügen näher charakterisitzt gesehen. Die Darstellung ist schlicht, hin und wieder gar zu schlicht, während beim Druck neben den störenden Abkürzungen manche Druckseler hätten vermieden werden können (Marburg, Friedrich 1899. 107 S.).

Zwei kleinere Studien von A. Luchaire in der Revue hist. 72, 2 behandeln Probleme aus der Zeit Philipp August's von Frankreich. In der ersten glaubt er eine Berordnung dieses Königs über den Kreuzzugszehnten in's Jahr 1185 sehen zu sollen, die früher dem Jahre 1184 zugewiesen wurde. Die zweite nimmt Stellung in der Frage, ob Johann ohne Land durch Philipp August eins oder zweimal verurtheilt worden sei. Luchaire entscheidet sich mit Bemont für einmalige Berurtheilung im Jahre 1202, nachdem die These von P. Guishiermoz (vgl. 83, 549) bereits bei Ch. Petit-Dutaillis und G. Monod lebhastem Widerspruch begegnet war (vgl. 84, 169).

In dem Buche "Bur Geschichte des zwölsten und dreizehnten Jahrshunderts" hatte sich B. Scheffer-Boichorst mit den Borbisdern für Friedrich's II. Gesetz de resignandis privilegiis vom Jahre 1221 besichäftigt. Diese Berordnung selbst behandelt nun sein Aussah in den Sipungsberichten der Berliner Atademie 1900 Ro. 13, dessen Ausschichungen, unterstützt durch neues urtundliches Material, die Tragweite jener Berord-

nung schärfer erkennen sassen. Sie sorberte Einlieserung der Privilegien, die einst Heintch VI., seine Gemahlin und die Reichsverweser ertheilt hatten. Nach Prüsung der Dokumente ersolgte ihre Bestätigung oder ihre Bernichtung, ein Bersahren, dessen einschnede Birkung Schesser-Boichorst an den Anderungen veranschaulicht, die das Seewesen im unteritalischen Königreich Friedrich's II. ersuhr. Mit diesen positiven Nachweisen versbindet sich schließlich die Biderlegung der Ansicht E. Bintelmann's, der jenem Geset eine die auf die Ansänge des sicilischen Königthums zurückreichende Kraft hatte beilegen wollen, da er sich auf eine gefälschte Urkunde für S. Maria de Valle Josaphat (vgl. 84, 166) beries.

Ein Aussatz von A. Gottlob im Görres-Jahrb. 20, 4 verbreitet sich über die päpstlichen Darlehensschulden während des dreizehnten Jahrshunderts. Wie stellte sich die kuriale Zinsprazis zum Zinsverbot, das in jener Zeit seine theoretische Begründung ersuhr? — diese Frage sucht Gottslob zu beantworten. Zur Darstellung der Geldaufnahmen durch die einzelnen Päpste treten eindringende Untersuchungen über die sormalstechnische Seite des Darlehenswesens, die vor allem die Thätigkeit der Handelssgesellschaften in vielsach neues Licht zu rücken geeignet sind.

"Topographisch-historische Exturse" nennt J. Jung seine eindringens ben Studien über Bobbio, Beleia, Bardi. Mit erstaunlicher Belesenheit sind die mittelasterlichen Nachrichten über jene Orte zusammengetragen, um vor allem Einblick zu erhalten in die Berkehrsverhältnisse und beren Bebeutung für die politische und firchliche Organisation südlich des Po (Mittheil des öfterr. Instituts 20, 4).

Drei Keinere Studien von G. des Marez legen Zeugniß ab von dem unermüblichen Eifer ihres Berfassers, die Stadtgeschicke Flanderns und mit ihr zusammenhängende Fragen auszuhellen. Die erste behandelt — allerdings recht summarisch — Ursprung und Entwicklung der flandrischen Städte, wie es scheint ein Universitätsprogramm, in dem man den etwas überschwänglichen Ton oft als störend empsindet. (Les villes Flamandes. Leur Origine et leur developpement. Bruxelles, Moreau. 23 S.). Zwei weitere fnüpsen an einen Fund im Stadtarchiv zu Ppern an. Seinen Umsang und seine Bedeutung würdigt der Aussach zu Ppern an. Seinen Umsang und seine Bedeutung würdigt der Aussach zu Alles eides in der Revue de droit international et de législation comparée 31, 5/6, während die Mittheilung in den Bull. de la comm. roy. Chist. de Belgique 5° sér., 9 no. 4 (auch als Sondersabdruck erschienen; Bruxelles, Hayez 1899. 18 S.) die Handzeichen (seings manuels) der Schreiber zu Ppern im dreizehnten Jahrhundert einer Bestrachtung unterwirst.

In der English Historical Review 15 no. 57 veröffentlicht R. Gra= ham aus einer Orforder Handschrift 36 Schreiben des Kardinals Otto= bonus von S. Abrian, aus deffen Register zuerst R. Hampe im Neuenstellt fatte.

Rene Bucher: Müllen hoff, Deutsche Alterthumstunde. IV. Germania des Tacitus erläutert. 2. H. (Berlin, Beidmann. 10 M.) Knote, Das Baruslager bei Jburg. (Berlin, Gärtner. 2 M.) — Breme Ethnographie der germanischen Stämme. (Straßburg, Trübner. 6 M.) Bernoulli, Die Heisigen der Merowinger. (Tübingen, Freiburg w. Leipzig, Mohr.)

# Späteres Mittelatter (1250-1500).

In seinen "Studien zur Geschichte Papst Nifolaus' IV." (Hifterische Studien, ed. Ebering, Heft 5) stidzirt Otto Schiff die Haltung diese frastlosen Papstes in der sicilischen Frage und in dem zwischen Benedig und den Patriarchen von Aquileja entbrennenden Kampf um Istrien. Um ein Bild von der Persönlichseit und den politischen Tendenzen Nifolaus' IV. zu geben, wie es hier im 1. Kapitel versucht wird, hätte es vor allem einer Untersuchung der wichtigen Entwicklungsstadien bedurft, welche die Kurialversassung während dieses kurzen Pontisisats durchmachte. Dossentlich entschließt sich Schiff, der seinen Stoss flar und gewandt behandelt, eine solche Untersuchung mit den Ergebnissen von Röhricht's, Huber's und seinen eigenen Forschungen zu einer abgerundeten Gesammtdarstellung diese Pontisitats zu vereinigen.

Einen neuen Untrieb gur Erforichung der Rolonialgeichichte bes Mittelalters, insbesondere ber Infel Rreta, wird die Schrift von Ernft Gerland: Das Archiv des Bergogs von Randia im igl. Staatsarchiv ju Benedig, Strafburg 1899, ju geben geeignet fein, umfomehr, ba bon ben übrigen Berrichaften bes frantifden Griechenlands biftorifde Dates rialien in die Reugeit nicht herübergerettet worden find, abgesehen bon bem Archive bes Maltejer=Orbens. Die Schrift verdanft in ber Saupt= fache ihren Uriprung der Beschäftigung des Berfaffers mit dem im Befite bon Brof. Dr. Reinhold Röhricht in Berlin befindlichen Rachlaffe Rarl Sopf's, über den er in der Byg. Beitfchr. 8, 346-386 einen ausführlichen Bericht gegeben hat. Sie zerfällt in zwei Theile. In dem erften wird nach einer Einleitung, welche über bie bisberige Benugung des Archivs burch ben venetianischen Chronisten Laurentius de Monacis und Flaminius Cornelius, burch Giomo, Jorga, Sathas und Noiret grientirt, über ben jetigen Beftand, über den allgemeinen Buftand und ben ehemaligen Beftand desfelben gehandelt und eine graphische Überficht über bas erhaltene Material gegeben. Der zweite Theil enthalt Urfunden und Tegte bes Archivs, die jum großen Theil bisher noch nicht ober nicht genügend nach anderen Originalen veröffentlicht find. Er umfaßt guerft Materialien gur Borgeschichte bes Abfalls ber fandiotischen Rolonie vom venetianischen Mutter=

> = 1363 (7 Dotumente), fodann Abschriften, welche die einzelnen Register terni Consiliorum, Quaterni Litterarum Receptarum, Quaterni arum Missarum, Quaterni Actorum, Quaterni Sententiarum, orialia), jowie die Rataster (Catastica Feudorum, Liber divisionum, stica equorum, Catasticum ecclesiarum et monasteriorum comucharafterifiren follen, fodann die aus bem 13. Jahrhundert frammenden Tren Theile bes Capitulare Cretense von 1298/99 nebst bem von einer Seren Sand ftammenben Cap. VIII und das einzige noch erhaltene an ment bes Capitulare camerariorum Crete nach einer Ropie bes -/18. Jahrhundert, endlich vier für die Geschichte Randias wichtige Ur= nden, von benen die erften drei nicht dem Randifchen Archive entstammen, as Fragmentum manifestationis carte, bas Pactum cum aminatoribus, le festivitate celebranda (ichon gedrudt, aber in dem fehr feltenen Buche Crota sacra von Flaminius Cornelius), die Pax Alexii Calergii (der lateinische Theil icon veröffentlicht von Tafel und Thomas: Urfunden zur alteften Sandels= und Staatsgefch. der Reg. Benedig 3, 376 ff. = Fontes rerum Austriac. 2. Abth. Bb. 12-14, aber nicht nach bem Original, ber bisher für verloren gehaltene griechische hier zum erften Mal). Erft jest wird die Abfaffung einer authentischen Geschichte Rretas unter ber benetiantichen herrichaft möglich fein.

Der befannte belgifche Beichichtidreiber Leon Bandertindere hat ben 1. Band einer Histoire de la formation territoriale des principautés belges au moyen-âge (extrait du t. VIII et IX des Bulletins de la Comm. royale d'histoire de Belgique. Bruxelles, Hayez. 1899) herausgegeben, ein Sammelwert, gebildet aus einer großen Angahl Dono= graphien und felbständiger Studien des Berfaffers, der feit langerer Beit fich der politischen und wirthichaftlichen Geschichte Belgiens im Mittelalter widmete. Diefer 1. Band beschreibt in einer Ginleitung die Bildung ber Brenge zwifden Frantreid und Deutschland, und verbeffert find tritifch quellenmäßig bie bei berichiebenen Autoren portommenben Gehler bei ber Behandlung ber farolingijden und ottonijden Theilungstraftate und Ubereinfunfte des 9. und 10. Jahrhunderts, ungefahr bis gur Erhebung bes Saufes Capet auf ben frangofifchen Ronigsthron. Dann fangt im erften Buch eine eingehende, ebenfo quellenmäßige Behandlung der politiichen Weichichte und Geographie ber Grafichaft Flandern bis zur burgunbifchen Beit an, mit einem werthvollen Anhang über die firchliche Organis fation, die alten flandrifden Bagi und die alten flandrifden Grafen mit möglichst genauem Nachweis ihrer Lebens= und Regierungsjahre, vor= nehmften Thaten und Rachtommenschaft. Das gange Buch ift ein bor= treffliches, foweit ich febe, febr genaues, fnapp gehaltenes Rachichlagewert, Das jedem Bearbeiter der mittelalterlichen Beschichte der Riederlande aus= gezeichnete Dienfte leiften und burch eingehende, ebenfo fnapp gehaltene

Quellentritit manche unbegründete Behauptung umwerfen oder wenigstens ju neuer Untersuchung mancher bestrittenen Thatsache anregen wird.

P. J. B.

In den Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique (2. Serie, 11, 4) fest Reufens die Beröffentlichung von Dotumenten zur Geschichte der Universität Löwen (1415-1797) fort.

Ch. de la Ronciere schildert anschausich in der Rev. des questions historiques (133. Lieserung, 1. Jan. 1900) die letten Seeschlachten zwischen Frankreich und England unter der Regierung Karl's VI.

Für die englische Sammlung der Foreign Statesmen hat Dorothea Ewart Cosimo de' Medici behandelt (London, Macmillan. 1899. 240 S.). Das Buch ift für weitere Rreife bestimmt und recht ansprechend geschrieben; es fieht ab von allen gelehrten Rachweifen, zeigt aber eine gute Renntnis ber wiffenichaftlichen Literatur. Faft zu ausführlich wird, nach einer allgemeinen Ginleitung über Floreng, in brei Rapiteln bie answärtige Bolitit Cofimo's bon Jahr gu Jahr geschildert; die folgenden drei Rapitel mit der Darftellung der inneren Bolitit, der Rampfe Cofimo's mit feinen florentinifden Wegnern, ber Urt feines Regierungsfuftems und feines Charafters und ichlieflich jeiner Stellung gu Biffenichaft und Runft find traftiger gestaltet und burch viele bezeichnende Gingelzuge gludlich belebt Der Wegenstand ließe fich wohl noch in etwas weiterer Beleuchtung zeigen, mit tieferem Eindringen in die Beziehungen Diefer Berfonlichfeit gur gangen Atmofphare der Menaiffance, aber die begrengtere Aufgabe ift jedenfalls gut gelöft. W. Goetz.

N. Paulus führt in seinem Aussat über ben Ablah für die Berstorbenen am Ausgange des Mittelalters (Zeitschrift für kathol. Theologie 1900, 1. 2) aus, daß die ersten päpstlichen Kundgebungen zu gunften dieses Ablasses von Calizt III. 1457 für Spanien, 1476 von Sixtus IV. sur Frantreich, unter Innocenz VIII. auch sür Deutschland erfolgten, daß diese schwas Reues empfundent vorgetragene Lehre im 15. Jahrhundert als etwas Reues empfunden, zuweilen auch bekämpst wurde, daß aber zu Beginn des 16. Jahrhunderts jede Opposition verstummt war, wie ja auch Luther in seinen Thesen 1517 gegen den Ablah sür die Berstorbenen noch teinen Widerspruch erhebt.

Berthvolle fritische Auseinanbersetzungen über die neueste Savonarola-Literatur veröffentlicht Schniper in den historisch-politischen Blättern (125, 4—6). Er wendet sich mit Recht gegen die voreingenommene Schrist des englischen Zesuiten herbert Lukas, vor allem aber mit großem Nachdruck und überzeugender Beweisssührung gegen Bastor, dessen Darstellung von Savonarola er als dis zur Unkenntlichkeit des historischen Savonarola verzeichnet ablehnt. Berthvoll ist insbesondere Schniper's Nachweis, daß das Berhalten Alexander's VI. gegen Savonarola durch politische, nicht tirchliche Gründe bestimmt worden ist.

Pélissier veröffentlicht in der Revue historique (72, 2) einige Dokumente mit erläuternden Bemerkungen zur Geschichte der italienischen Expedition König Karl's VIII. von Frankreich 1494—1496. Bon Interesse ift insbesondere Pélissier's Schilderung der politischen Lage Frankreich's gegen die Mitte des Jahres 1496.

Die Betheiligung Solothurns am Schwabentriege bis zur Schlacht bei Dornach, 22. Juli 1499, behandelt Eugen Tatarinoff in einer reich ausgestatteten Festschrift, zu ber die vierte Sätularseier der Schlacht von Dornach den Anlah gab (Solothurn, A. Lüthn. 1899). Der Bersasser hat außer der vorhandenen Literatur auch archivalische Quellen in ausgedehntem Maße benntzt. Der zweite Theil bietet in gutem Abdruck 172 Attenstücke aus den Jahren 1498 und 1499, die zumeist aus den Solothurner Archiven geschöpft sind und sich nur zum Theil mit den Auszügen decken, welche Witte in den Mittheilungen der badischen hist. Kommission Nr. 21 zu verössentlichen begonnen hat. Bon dem schönen Bilderschmuck des Buches ist insebesondere die Wiedergabe der ältesten bildlichen Darstellungen der Dornacher Schlacht dankbar zu begrüßen.

Reue Bücher: Davidsohn, Forsch. 3. Gesch. v. Florenz. II. Aus Stadtbüchern u. Urk. von San Gimignano. (Berlin, Mittler. 9 M.) — Hoschet, Der Abt von Königsaal u. die Königsin Elisabeth v. Böhmen. [Brager Studien V.] (Prag, Rohliček u. Sievers. 1 Kr. 70 H.) — Juritsch, Der dritte Kreuzzug gegen die Hussisten. 1427. (Wien, Prag, Tempsky; Leipzig, Freytag. 1,50 M.)

### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

Gegenüber dem Bersuche Örgel's, als den Geburtstag Luther's den 7. December 1482 nachzuweisen, führt Kawerau in der Neuen firchlichen Zeitschrift (11, 2) überzeugend aus, daß wir nach wie vor am 10. Novbr. 1483 festzuhalten haben.

In der Zeitschrift für Kirchengeschichte (20, 4) verössentlicht H. Beder das Testament der Frau Anna Kruse aus Zerbst vom Jahre 1521. — Ebendort sucht F. Uhlhorn den Johann Schwebel als Bersasser des Liber Vagatorum nachzuweisen. — Ebendort beendet P. Drews die Bersössentlichung der Spalatinia (j. diese Zeitschrift 82, 589). Ferner unterssucht dort D. Clemen eine Wormser Flugschrift vom 14. Mai 1521 (Turris Babylonica).

Eine Reihe von Mittheilungen zur Lebens= und Familiengeschichte bes Dichters und Geschichtsschreibers Johann Tettinger Bedius (geb. 1495 in Tübingen) bringt B. B. Albrecht aus Atten des Freiburger Ard sin ber Beitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins (15, 1).

Das von dem Sekretär des Kanzlers Duprat, Jean Barrillon, herührende Tagebuch über die ersten sieben Jahre der Regierung Franz I. ist sin zwei Bänden veröffentlicht worden. Der Herausgeber, Pierre de Bai sière, gibt in der Revue d'histoire diplomatique (14, 1) eine intersiante übersicht über die Hauptmaterien desselben.

Der Buricher Zwingli-Foricher Emil Egli bietet in einem 1. Def von Analecta Reformatoria bochft bantenswerthe "Dofumente und Al handlungen jur Befchichte Zwingli's und feiner Beit" (Burich, Burcher un Furrer. 1899, VI und 164 G. 80). Bunachft fammelt er als "Zwingli Urfunden" einige auf Zwingli's Ontel Barthol. Zwingli bezügliche Dolu mente, ferner die auf den Reformator und feinen Bruder Jatob begug lichen Gintragungen in ben Biener und Bajeler Universitätsregistern, ba papftliche Confessionale für Zwingli und Benoffen von ca. 1512, den B ftallungsbrief für ibn als Leutpriefter in Ginfiedeln 1516, Die Ernennun jum papftlichen Atolythentaplan 1518 und die Beftallung jum Chorherr am Büricher Grogmunfter (G. 1-24). Dann folgt ein Auffaß gur Rrit ber Chronit bes Fribolin Sicher, Die Göginger in ben St. Galler Mitthei gur vaterland. Geich. 20 (1885) veröffentlicht bat. Er weift nach, bag felbständigen Berth nur in den Abschnitten besitt, die fich mit der Refo mation in St. Ballen und ber umliegenden Ditidweis beichäftigen. E 3. Abidnitt (G. 37 ff.) berichtet über bie im Staatsarchiv Burich liegenbe Aufzeichnungen Zwingli's jur Berner Disputation und veröffentlicht au berfelben Quelle Zwingli's Entwurf fur bie ben Rebefampf abichliegen Rede Berchtold Saller's. Gehr werthvoll find die im 4. Abichnitt (G. 45 fi mitgetheilten Briefe an Zwingli vom Mugsburger Reichstage, befonder bie Buger's, von benen A auf den 9., B auf den 25. August zu batire fein wird. B ift bas Begenftud zu bem Briefe Buper's an Luther Ender 8, 209 ff. und zeigt die ganze diplomatische Gewandtheit des Bermittler in ber Abendmahlsfrage nun ebenfo Zwingli gegenüber, wie dort gege Luther. Leider hat Egli unterlaffen, beide Schreiben gu vergleichen; wurde fonft die ichwer leferliche Sanbidrift an manchen Stellen richtig entziffert haben; 3. B. G. 54 ftatt non pani initum vielmehr unitun S. 49 ftatt schemata boch gewiß scommata. Unter V folgt ein Auffe über Zwingli und bie oftichweizerischen Unhanger ber lutherischen Aben mahlslehre, unter VI eine lehrreiche Abhandlung über Zwingli und t Synoden, besonders in der Oftichweig, unter VII über Zwingli's Stellur jum Rirchenbann und beffen Bertheidigung durch bie St. Galler. folgen VIII. St. Galler Dofumente, auf ben Brediger Dominicus Bili b guglich, bon 1530-1532. Endlich ein vollständiger Abdrud bon Saup mann Lavater's Berantwortung betreffend feinen Oberbefehl in der Schlad bei Rappel. G. Kawerau.

In der Neuen firchlichen Zeitschrift (11, 3) veröffentlicht und bespricht Schulbe ein von dem waldedischen Reformator Johann hesentreger ihtes Konfirmationsbekenntnis vom Jahre 1529.

218 eine erwünschte Ergangung bes Berfes von J. Fider: Die Rontion bes Mugsburger Befenntniffes, Leipzig 1891, veröffentlichte ber ifche Pfarrer Alfred Baepold in gleicher Arbeitemeife und gleicher tattung die Schrift "Die Konfutation des Bierftabtebefenntniffes. Ihre tehung und ihr Original". (Leipzig, J. A. Barth. 1900. LXXXII und S. 80. 10 Die Ginleitung orientirt genau über bie berbenen Bhajen, die biefe Ronfutation bom Juli bis jum 25. Ottober durchgemacht hat. Bir erfahren, bag bie 1808 burch Chr. G. Miller's iffentlichung aus ber Beiber Sanbidrift befannt geworbene Westalt ber utation nicht die am 25. Oftober verlefene, fondern beren erfte, bon angefertigte Recenfion ift, die bernach befonders burch Gabri und Ieus mannigfache Uberarbeitungen erfahren hat. Die Biener Sandten gewähren auch hier, wie bei ber Confutatio gur Augsburger Ronn, lehrreichen Einblid in alle Phafen ber Revifion und Umarbeitung. Tegt der zweiten Redattion bieten neben ben Biener Sandichriften (lat.) eine vatifanifche und (beutich) eine Ronftanger und zwei Strager handidriften Dem Angsburger Argt Gereon Gailer verdanften es Bierftadte, daß ihnen heimlich eine Abschrift bes Originals zugestellt be, die bann die Strafburger ihrer Gegenschrift 1531 gu Grunde legten. forgfältigen Ginleitung folgt S. 1-68 ber beutsche, S. 69-114 ber nifche Text mit ben Barianten der Sandidriften. Dem deutschen find Die erforderlichen fachlichen Unmertungen beigefügt. Das Bange ift tilchtige, ber Aufgabe gewachsene Leiftung. - Rotirt fei, daß ber Berr im Stadtarchiv ju Ronftang auch die jum Reichstage mitgebrachte, dann ber Tetrapolitana ju Liebe gurudgehaltene Befenntnisichrift ber G. Kawerau. ftanger gefunden hat.

Die Festschrift, die der Thüringisch-sächsische Geschichts- und Alterthumsin der 6. Versammlung deutscher Historifer zu Halle überreichte, ist sast
z ausgefüllt von einem Aufsate Schöppe's: Bur Geschichte der Renation in Naumburg, dem Albrecht ein die wesentlichen Ergebniss
öppe's kurz charakteristrendes Nachwort solgen läßt. Schöppe erigt aus den Kopialbüchern des Naumburger Amtes von 1525 bis
6 und dem Beschließbuch der drei Herren Käthe von 1537 bis 1546
ichen willkommenen Beitrag, insbesondere zur Erkenntnis der WirssamLanger's. Als das wesentlichste Ergebnis hebt Albrecht hervor, daß
aus dem neuen Material als die treibenden Kräfte der resormaschen Bewegung in viel höherem Grade solche idealer, sittlich-religiöser
tur ergeben, als der Geschichtscher der Stadt, Borkowsky, angenmen hatte.

Unter dem Titel: "Bur Geschichte der beutschen Resormation und Gegenresormation" veröffentlicht Brandenburg eine kritische Besprechung der neuen Berke Loserth's und Bolf's über diese Periode (Reue Jahrbücher für das klassische Alterthum, Geschichte und deutsche Litteratur, 3. Jahrgang, 5. und 6. Band, heft 1).

In einer quellenfritifchen Untersuchung behandelt Alfred Deffel Carlo Sigonio's Bert De regno Italiae libri viginti. (Berlin, Ebering; 1900; Sift. Studien Seft 13; 93 G.). Rach einem furgen Uberblid über bas Leben Sigonio's (1523-1584) wird bas genannte Geschichtswert besprochen-Den größten Raum bes heftdens nimmt bann bie Aufgablung ber bon Sigonio in jedem einzelnen ber mehr als 1100 Rapitel benutten Quellen ein. Db diefe peinlich genaue Feststellung für die Beschichtswiffenschaft fo werthvoll ift, wie eine Abhandlung über Sigonio's Stellung innerhalb ber italienischen Weichichtichreibung und über feine Auffaffung ber Bergangenheit hatte fein tonnen? Dieje wichtigeren Fragen find leider faum geftreift, - alles wird mit fummarifcher Rurge behandelt; Citate aus Rante und anderen erfegen etwas häufig ben eigenen Wedantengang bes Berfaffers. Bon ben beiden Unbangen ift ber über Sigonio's Vita Campegii recht ansprechend; nur ichabe, bag auch hier burch eine feineswegs im Intereffe ber Cache liegende Beichrantung nur die Balfte ber Mufgabe W. Goetz. gelöft ift.

Uber Marco Untonio Flaminio, den hervorragenden lateinifchen Dichter bes 16. Jahrhunderts, handelt bas Buch bon Ercole Cuccoli (Bologna 1897, 292 G.). Der Berfaffer greift weit aus: er behandelt im Bufammenhang mit dem Leben feines Belben fowohl die lateinifche Dichtung ber Renaiffance als auch die italienische Reformationsbewegung; boch bie Schilberung bes Lebens und ber Werte Flaminio's verliert fich in viele unnötige Rleinigfeiten. Der originale Berth diefer lateinischen Boefie wird mit Lebhaftigfeit behauptet; aber in die Tiefe der Brobleme ift boch meder hier noch bei der Behandlung der Reformation gegangen. Der tatholifdtirchliche Bug ber italienischen Reformer wird allerdings richtig betont. Flaminio wird mit großem Gifer bon jedem Berdachte wirflichen Regerthums gu reinigen versucht, - ber Berfaffer bulbet feinen Gled auf bem Bilbe feines Belben! Das Baneghrifche beeintrachtigt in dem gangen Buch die nuchterne Biffenschaftlichkeit, - wird boch Flaminio, nachdem fein Lob in immer höheren Tonen gefungen ift, ichlieflich mit Raffael verglichen! Solches Ubermaß thut ber gerechten Burdigung bes nicht unbedeutenden, aber boch nicht zu ben Genien ber Renaiffance gehörigen Mannes Abbruch. Man tann ihn tropbem febr viel tiefer faffen, als ber Berfaffer gethan bat, ber nirgends weit über bas Augerliche, bas beutlich gu Tage Liegende binaustommt. Roch ungebrudte Briefe und ein fleines Gedicht Flaminio's werden im Unhang gegeben. W. Goetz.

Auf Grund der von Braunsberger edirten Korrespondenzen gibt Christine v. Ho in ingen sou en e in den Preuß. Jahrbüchern 99, 2 (Februar 1900) einen gut geschriebenen überblid über die Thätigkeit des Petrus Canisius dis 1560. Die schon bisher bekannten Momente, die entscheidende Bedeutung seines römischen Ausenthaltes, die Abneigung des deutschen Epistopats gegen die Gesellschaft, der realistische Opportunismus derselben, besonders gegenüber dem dottrinären Rigorismus Paul's IV. werden richtig hervorgehoben. Auch die Bedeuten gegen die Echtheit der Consessiones und der "Reliquien" möchte ich theilen. Dagegen scheint mir die Charafterisirung der Predigtarbeit des Ordens und besonders Canissus' selbst mit dem Bort "edangelisch", im Gegensaß zu "protestantisch" verstanden, leicht großen Misverständnissen ausgesept und darum sehr bedenklich.

Th. L.

R. Gauß schilbert im Baster Jahrbuch, 1900, die Durchführung der Gegenresormation in der letten evangelischen Gemeinde im Birseck, Allichwil, unter Bischof Bilhelm von Basel, gestütt auf österreichische Truppen, im Jahr 1627. — Ebenda bespricht Th. v. Liebenau die gemeinschaftslichen botanischen Studien Felix Plater's in Basel und des luzernischen Staatmannes Rennward Chiat d. A. (1545—1614).

Im 54. Band des Geschichtsfreunds (1899) beendigt E. Bymann seine Regesten der Schweizerischen Korrespondenz mit Kardinal Karl Borromeo (1. Jan. 1581 bis 27. Sept. 1584) und bespricht im Schlußwort die Berehrung des Heiligen in der katholischen Schweiz.

Aus der Zeitscher. d. Ferdinandeums f. Tirol und Borarlberg, 3. Folge, 43 (1899) notiren wir den Auffat von Max Reichsritter v. Bolfstron fiber den Tiroler Erzbergbau in den Jahren 1595—1617. Die ebenda veröffentlichte Studie des Oberften Gedeon Freiherrn Maretich v. Riv= Algon über Kufftein zur Zeit der auf einen neuen Bauernfrieg abzielenden Berschwörung des Landstnechts B. Dosser (1561—1562) behandelt nur militärtechnische Fragen.

Die Geschichte des Türkenkrieges von 1593 bis 1606, einer der wenigst bekannten Abschnitte neuerer Kriegsgeschichte, hat nunmehr in Alfred H. Loebl, einem Schüler Bachmann's, einen Bearbeiter gefunden, welchem seine Sprachkenntnisse die Berwerthung der einschlägigen südslavischen Literatur ermöglichen. Der disher vorliegende erste Theil seiner Arbeit (Prager Studien aus dem Gebiete der Geschichtswissenschaft, Dest 6; Prag, Rohlicet u. Sievers) bietet indes nur eine Einleitung zu dem, was der Titel verspricht. Die vorausgeschickte Stizze der Entstehung der Militärgrenze ist leider ein recht verworrener Auszug aus der vorhandenen Literatur und folgt theisweise noch den alten Traditionen, die Bidermann widerlegt hat. Werthvoller sind die folgenden Kapitel, in denen der Berefasser mit Benupung eines umsangreichen Attenmaterials, das zumeist

bem Staatsarchiv und bem Kriegsarchiv in Wien und bem Staatsarch to in Dresden entnommen ist, den Zustand des Grenzwesens um 1590, de wechselnden Streifzüge von 1591 und die im darauffolgenden Winter gführten Unterhandlungen mit der Kforte schildert. Für die Fortsehm wäre die Berwendung größerer Sorgsalt auf den Drud sehr zu wünsche E.

Im Jahrb. f. d. Gesch. d. Herzogth. Oldenburg 8 (1899) drudt Dilloh ein gleichzeitiges sliegendes Blatt ligistischer Richtung über de Wiederlage der Mansselder bei Altenopthe am 25. December 1623 ab.

3m 37. hefte ber "halleschen Abhandlungen gur neueren Beichichte-" wird von Sans Chulg bas Leben bes Martgrafen Johann Georg bo-n Brandenburg-Jagerndorf, Generalfeldoberft (Salle, niemeber, 1899) gichildert. Berfaffer gefteht felbft, daß die Quellen, obwohl er archivalifche Material herangezogen hat, für eine "eigentliche Biographie" nicht au reichen. Much wurde die Berfonlichfeit Johann Georg's folden Berjutaum rechtfertigen. Umfomehr mußte der Berfaffer bestrebt fein, die beibe Berwidlungen von großer hiftorifder Bedeutung, in die fich Johann Geor 9 verflochten fand: 1. ben Streit um das Strafburger Bisthum - diefe ipeciell unter dem Wefichtspuntte ber brandenburgifden und allgemein pra teftantifden Bolitit - und 2. Die Berhandlungen über die branden burgifche Succeffion in den ichlefischen herrichaften und die Theilnahm Johann Georg's an ben öfterreichifden Birren und dem Rampfe un Böhmen foweit möglich tar ju legen. Dag bas geichehen fei, tann ma nicht behaupten. Beim erften Buntte namentlich bermißt man fcmerglidie Benugung ber reichen, aus ben gebrudten Inventaren leicht erfichtlichem ungehobenen Schape bes Begirtsarchivs und bes Stadtarchivs in Straf burg, fowie der württembergischen Aften im Stuttgarter Archive, Die all mit bekannter Liberalität jederzeit auch auswärtiger Benupung juganglifind. Durchgangig aber maren bei icharferer Erfaffung ber politifche Brobleme und bei tieferem Gindringen in ben Werth und die Bedeutun der den Aften entnommenen Blane, Berhandlungen und Dagnahmen au dem benugten Material ergiebigere Resultate ju erzielen gewesen. Au würde ber Darftellung eine beffere Berarbeitung der Aftenftude und der Stil ein forgfältigerer Satbau entschieden zum Bortheil gereicht haben. K. Jacob. Tübingen.

Im dritten Theil seines Aufsates über die Grande Mademoiselle — Rev. des deux Mondes 157, 4 (14. Febr. 1900) — behandelt A. Barin nach der nämlichen Methode, wie in den beiden ersten Abschnitten, des Einfluß des Theaters auf die damalige französische Gesellschaft, den Gegen sawischen der Romantit von Urse und dem Realismus Corneille's zu dessen Berständnis selbst Ibsen und Niepsche herangezogen werden. Ebetont, daß die junge Prinzessin sich vollständig mit den Gedanten fürst

r Größe und Ehre erfüllte und sich von ihnen insbesondere bei den atsplänen mit Soissons und dem Kardinalinfanten leiten ließ, mit n Darstellung Barine eine pikante Schilderung der letzten Zeiten Riches verbindet.

Das fgl. troatisch=slavonisch=dalmatinische Landesarchiv beginnt "Be=
e" zu veröffentlichen, die für deutsche Leser der Sprache wegen insoweit in Betracht zu kommen scheinen, als archival. Material im klaut oder in Regesten abgedruckt wird, während die darstellenden eiten in slavischer Mundart erscheinen. Über den Inhalt des Landes= vs orientirt ein Aussach Laszowski's, der auch Regesten türkischer nden der griech-orient. Klöster in Sprmien (1541—1649) veröffent=

Auch ber Abbrud einiger Urfunden bes 12. Jahrhunderts fei bier ibnt.

Rene Bücher: Gény, Die Reichsstadt Schlettstadt und ihr Antheil den socialpolitischen und religiösen Bewegungen 1490—1536. [Ersäusigen und Ergänz. z. Janssen's Gesch. d. dts. Bolfs. Haben gen und Ergänz. z. Janssen's Gesch. d. dts. Bolfs. Haben der l'Hospital. ddon, Longmans, Green. 4 sh.) — Brandenburg, Politische respondenz des Herz. u. Aurs. Morip v. Sachsen. I. dis 1543. (Leipzeubner. 24 M.) — Claassen, Schweizer Bauernpolitis im Beitalter ngli's. (Bersin, Felber. 5 M.) — Monumenta Historica Societatis 1. Epistolae P. Nadal. Tom. I. Fasc. I—VI. (Madrid, Rodeles.) Munch, Kobstadstyrelsen i Danmark 1619—1648. I. II. (Købenn, Nordiske Forlag.)

#### 1648-1789.

Die Revue de Champagne et de Brie, Juni-Juli 1899, bringt ein fibrliches Tagebuch eines Priefters Thibault über die beiben Berungen von Sainte-Menehould in den Jahren 1652 und 1653.

Rocholl's Studien über den Feldzug des Großen Kurfürsten gegen ntreich im Elfaß 1674—75 auf Grund von archivalischen Dokumenten, ziemlich dürftig ausgesallen (2. Beiheft z. Militär-Bochenblatt 1900).

In ber Revne des Deux-Mondes vom 15. März beröffentlicht Graf bauffonville einen vierten Artifel über die Beziehungen Savohens Frankreich unter Ludwig XIV. (vgl. 1. März, 15. April, 15. Mai 1899).

In den Staatsarchiven und Stadtbibliotheken von Zürich und Basel im Haager Reichsarchiv hat die Berfasserin der Erinnerungen an alie v. Lasaulz, Christine Freifrau v. Hoiningens Duene, Beiträge Geschichte der Beziehungen zwischen der Schweiz und Holland im Jahrhundert (Berlin, Alexander Dunder. 1899. VIII, 172 S.) gesammelt, ettantisch sowohl in der Auswahl wie in der Bearbeitung des vorgeschlorische Beitschrift (Bb. 85) R. F. Bb. XLIX.

fundenen Materials. Die aus den Jahren 1650—1700 mitgetheilten Dotumente zeigen, wie troß regen geistigen Verkehrs der durch das gemeinsame Bekenntnis einander nahe gerückten Bölker die militärische Unterstüßung der Niederlande durch die Schweiz an dem allmächtigen Veto Frankreichs scheiterte. Erst am 25. Mai 1693 konnte Petrus Balkenier, der Vertreter der Generalstaaten, in Zürich eine Napitulation unterzeichnen, wonach ein Bataillon von 800 Mann zur Vertheidigung der holländischen Provinzen geworben werden sollte. Sie hat dann auch dem kriegerischen Theil des Schweizer Bolkes den Beg gewiesen, den seine wissensdurstige Jugend schweizer Bolkes den Beg gewiesen, den seine wissensdurstige Jugend schweizer Jahrzehnten eingeschlagen hatte; im spanischen Erbsolgekriege sollen 12—16 000 Schweizer im Dienst der Generalstaaten gesochten haben, 1748 über 20 000.

Schon manches Bebeimnis hat bas Archiv ber Baftille feinem verdienft= vollen Inventarijator Fund = Brentano erichloffen. Das Büchlein, bas er und in diejem Jahre vorlegt (Le drame des poisons. Paris 1899. 307 G.), ichließt fich feinen Borgangern in wirdigfter Beife an. Go romantifch die Stoffe find, die darin behandelt werden, nie hat man boch bas Gefühl, den feften biftorijchen Boben unter ben Gugen gu verlieren, gern vertraut man fich ber Führung Fund's in dieje Grenzgebiete ber Beschichte, Jurisprudeng und Medicin an, faum irgendwo magt fich ein Bweifel an ben Ergebniffen feiner Rritit hervor. Gegenüber von Unterfuchungen, wie ber ichon in der Revue encyclopedique vom 25. Sept. 1897 veröffentlichten über ben Tob Madame's, fcheint jede weitere Unficherheit ausgeschloffen gu fein. Gin Bieberabbrud ift auch bas lette Stud bes Buches: La devineresse aus der Revue de la société des études historiques von 1895. Die übrigen Abhandlungen beziehen fich meift auf ben großen Giftmijderproceg bon 1679-82, vor allem ber Antheil ber Marquife de Montespan baran wird flargeftellt. Borber geht eine Darftellung des Lebens und des Broceffes ber Marquife de Brinbilliers. Schon biefe furgen Ungaben werben genugen, um gu zeigen, bag uns bier ein wichtiger Beitrag gur Sittengeschichte bes grand siecle gegeben wird. allerdings fein erfreulicher; boch verfteht es bie gewandte geber gund's, felbft für eine Brievilliers und eine la Boifin eine Art tragifcher Sompathie zu erweden. G. Mentz.

Aus Borträgen an der Universität Oxford ist das Buch von Abolphus Billiam Bard: Great Britain and Hanover entstanden (Oxford, Clarendon Press. 1899. 218 S. kl. 8°). In sechs Borträgen bespricht der Autor die Berbindung dieser beiden Staaten und die daraus entstandenen Berhältnisse. Lecture I bringt eine kurze Borgeschichte des braunschweisgischen hauses, Lect II Bemerkungen über die Act of Settlement, die Bedeutung der Hanoverian Junta; Lect, III u. IV erörtern die englische Politik in den Jahren 1714—42 mit Rüdsicht auf die Rolle, die Hanover

babei gefpielt hat. Muf ben Ginfluß Bothmer's und Bernftorff's - 1721 folgt die unumidrantte Regierung Balpole's, die von tiefem Migtrauen gegen das Saus Sabsburg erfüllt mar. Im Gegenfage dazu bringt dann nach Balpole's Sturg Carteret (Lect. V) bie entgegengesette Unficht gur Beltung, die mehr ben hannoverifchen Bunichen Beorg's II. entspricht. Richt lange bauert diefe Ubereinstimmung bynaftifcher und ftaatlicher Bolitit, unter Bitt treten fie neuerlich in Biberfpruch; es folgt ber Umichwung in ben traditionellen Alliangen jener Beit. Un ber Konvention bon Rlofter Beven (Lect. VI) fann Bard zeigen, bag auch Sannover manchmal ichwer für feine Berbindung mit Großbritannien leiden mußte; bier bricht Berfaffer ab, nur furg wird noch eine Epifode aus ber napoleonifchen Beit bie Konvention von Guhlingen - erwähnt. Das Buch ift mit Beift und Bleiß geidrieben, ericopft die vorhandene Literatur - auch die beutiche jo ziemlich und ringt befannten Dingen neue Befichtspuntte ab. Schabe, daß Berfaffer ben Auffat Michael's in Rord und Gud (1896) nicht gefannt au haben icheint.

Die Finalrelation des Runtius Johann Baptista Bussi über seine Birtsamkeit in Köln 1706—12, veröffentlicht von Meister in der Römisichen Quartalschrift 13, 4, enthält wenig Bemerkenswerthes; sie bestätigt, daß der Runtius in dem Konflikt der Stadt mit Friedrich von Preußen in schrofister Beise gegen den König Stellung nahm.

Die blutigen Borgänge in Thorn im Jahre 1724 sind seit längerer Zeit Gegenstand eines Streites zwischen dem evangelischen Karrer Jacobi (vgl. H. 28, 180) und einem tatholischen Geistlichen Kujot; in der Beitschrift des hift. Bereins f. d. Reg. Bez. Marienwerder heft 37 ergreift jest Kujot von neuem das Bort, um sich gegen den Borwurf parteiischer Benuhung der Quellen zu vertheidigen.

Galabert veröffentlicht mehrere Altenstücke zur Geschichte der Prostestantenversammlungen in der Umgegend von Montauban 1744/45. Die Zurüchaltung der französischen Regierung erklärt sich aus der Besorgnis, durch ein Einschreiten eine allgemeine Erhebung der Protesianten hervorzurusen. Die Bersammlungen selbst dienten keinen politischen, sondern lediglich religiösen Interessen (Bulletin hist. et litt. de la société de l'hist. du protestantisme franç. Jan.=März 1900).

In einer Festrede behandelt ber Berliner Anatom Baldener Friedrich's des Großen äußere Erscheinung; zur Prüfung der vorhandenen bildlichen und plastischen Darstellungen dient ihm die Totenmaste des Königs (S.-B. d. Berl. Al. d. B. heft 4; auch sep. erschienen).

Die jüngft von Bolg und Rungel veröffentlichten Alten gur Borgeschichte bes Siebenjährigen Rrieges haben bie Stichhaltigleit ber Lehmannichen Theorie, welche fie endgultig beseitigen sollten, botumentarisch erhärtet. Die Talente haben gegen das Genie getämpst, das Genie hat gesiegt Die Ursache des Krieges war einzig und allein der Bunsch Friedrich's , "den dürren und schlessenden Staatsförper Prenßens zu saturiren"; zur r Biedererlangung Schlessens haben die österreichischen Staatsmänner nicht einen Schritt gethan! So verkündet Emil Daniels den Lesern der er Preußischen Jahrbücher (April 1900) in einem Aussach, der wohl bei manchem Kopsschüchen erregen dürste. Wir behalten uns vor, in einem anderen Zusammenhang auf die "dürren und schlotternden" Beweise des Berfassers zurückzukommen.

In der Revue historique 72 bespricht Glasson den Antheil des Sconseil d'Alsace an der Ausbreitung der französischen Hertschaft im Messa. Leider hat der Bersasser die Schrift von Th. Ludwig über die deutschen Reichsstände im Elsaß nicht gekannt, durch die unter anderem nieine Interpretation des Friedensvertrages von Ryswid widerlegt wird. Die Schicksale des Conseil in den Jahren 1787/88 behandelt Hoffmann nin der Revue d'Alsace, Januar-April 1900. Ebenda (März-April) ver söffentlicht Reuß aus dem Nachlaß Wohmann's eine Ergänzung zu dessen Ausschaften Reichsstädte.

Den Briefwechsel gwijchen Raunis, Philipp Cobengl und Spielmanr aus den Jahren 1779-1792 edirt Sans Schlitter in forgfältiger Beife Te und mit einer orientirenben Ginleitung verfeben. Auf ben erften Blid ad ericheinen die mitgetheilten Altenftude wie eine reiche Rachlese gu den bisherigen Bublitationen über bieje Beriode, aber fie bilben boch ein Banges: benn nach allem liegt uns die vielfach febr intime Rorrefponden zwijden Bhilipp Cobengl und bem alternben Staatstangler (vom 28. Da 1779 bis 5. December 1792) in bollständiger Beife vor. Um 17. Decem ber 1784 fest bann ber Briefmechfel bes Gurften mit Spielmann ein, bei freilich in der befannten gegenseitigen Erbitterung ausflingt. Eine se Menge vielfach recht charafteriftifcher Streiflichter fallen auf andere Berfonlichfeiten, fo bag bas ausführliche Regifter für bie fleine Bublitation recht wohl angebracht ift, die alle großen Fragen ber für Ofterreichs Bolitif fo wichtigen Epoche berührt. Befonders hervorheben möchte ich, daß bie e Sybel'iche Darftellung biefes Berhaltniffes mehrfache Beftätigung erfahrt. (Raunis, Bhilipp Cobengl und Spielmann. 3hr Briefmechfel [1779-1792]. herausgegeben von Dr. Sans Schlitter. Bien, Abolf Solzhaufen. 1899. XLVI u. 97 G. 3 M.)

Rene Bücher: Paterson, Oliver Cromwell. (London, Nisbet. 10 sh.) — Jakipse, De verwikkelingen tusschen de Republick en Engeland van 1660—65. (Leiden, van Doersburgh.) — Kaufmann, Die Reunionstammer zu Meh. (Meh, Scriba.) — v. Bischoffshausen, Papst Alexander VIII. und der Biener Hof (1689—91). (Stuttgart, Roth. 3 M.) — Wiesener, Le régent l'abbé Dubois et les Anglais. III.

(Paris, Hachette.) — Deser, Geschichte der Kupserstechtunst zu Mannsteim im 18. Jahrh. (Leipzig, Breitsopf u. Härtel.) — Marchand, L'université d'Avignon aux XVIII et XVIII es. (Paris, Picard.) — Franklin, La vie privée d'autresois. Arts et métiers. Modes, mœurs, usages des Parisiens du 12.—18. siècle. La vie de Paris sous Louis XV, Devant les tribunaux, Les animaux. (Paris, Plon et Nourrit. Je 3,50 fr.) — Mém. du gén. d'Andigné. P. p. Biré. I. 1765—1800. (Paris, Plon et Nourrit. 7,50 fr.)

## Meuere Gefdichte feit 1789.

Grünhagen schildert sehr eingehend nach den Atten die Entwidlung des schlesischen Schulwesens, des evangelischen wie des katholischen, unter König Friedrich Wilhelm II. (Beitschrift des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, 34. Band, 1900).

Seigel macht interessante aktenmäßige Mittheilungen über "die Besiehungen der herzöge Karl August und Max Joseph von Zweibrüden zu Breußen" (Histor. Bierteljahrsschrift, 1900, 1). Er betont die Intimität dieser Beziehungen, die ausgiebige petuniäre Unterstützung des hauses Zweibrüden durch den allzu freigebigen König Friedrich Wilhelm II. und die damalige Absicht Preußens, wieder einen Bittelsbacher auf den Kaiserschron zu erheben.

Eine auf archivalischen Studien beruhende Schrift von P. Bittichen Die polnische Politik Preußens 1788—1790. Göttingen, Bandenhoet und Ruprecht, 1899. VIII u. 110 S. 2,60 M.) erklärt den mehrmaligen Bechsel ver preußischen Politik in der polnischen Frage theils durch den Bankelmuth des Königs, theils durch den Einstluß Englands. Die englische Regieung habe den König im August 1789 dazu vermocht, auf die Erwerbung volnischen Gebietes als Äquivalent für Eroberungen der Kaiserhöfe in der Türkei zu verzichten, und ebenso habe sie in den Reichenbacher Berhandstungen den König gegen Herherd's Pläne eingenommen. Das Urtheil des Berfassers über herherd ist außerordentlich günstig; er erklärt ihn für den weitaus bedeutendsten Rathgeber Friedrich Wilhelm's II. G. R.

Ein recht anschauliches Bild von den politischen Berhältnissen und Berwegungen in Straßburg i. E. im Jahre 1789 veröffentlicht Manfred Eimer (Beiträge zur Landes- und Boltestunde von Eljah-Lothringen 23. heft). Er behandelt die Borgänge und Stimmungen bis zur Deputirtenwahl, die Beschwerden und dann besonders die Unruhen vom 18. bis 21. Juli und deren Folgen. Der Zusammenhang der lokalen Ereignisse mit den gewaltigen Schritten der großen Revolution tritt besonders im letzten Kapitel recht gut hervor, in welchem der Biderstand Straßburgs gegen die Beschlüsse des 4. August näher erörtert wird, eine Protestbewegung,

Abficht, mit England Frieden ju schließen, ju Grunde gelegen habe, und verspricht in einer (inzwischen englisch erschienenen) Erweiterung seiner Arbeit ben urfundlichen Beweis bafür ju erbringen. G. R.

Unter bem Titel L'Empereur en 1805 veröffentlicht die Nouvelle Revue (1. März 1900) einen Abschnitt aus den demnächst erscheinenden Memoiren des Generals Thiard, Kammerherrn Napoleon's seit dem 10. November 1804. Die Erzählung ist recht günstig für den Kaiser; der Berfasser läßt selbst das Konfordat aus religiösen Überzeugungen, nicht aus politischen Erwägungen hervorgeben.

A. Stern verössentlicht aus den reichen Quellen des Public Record Office in London eine Anzahl sehr interessanter Briefe von Friedrich Gent aus den Jahren 1805 und 1808 an englische Staatsmänner, Hammond, Canning u. A. Obgleich der Inhalt sich mit bereits bekannten Briefen an Starhemberg und Ompteda vielsach berührt, verdienen doch namentlich die Schreiben aus dem Oftober und November 1805 mit ihrer scharfen Kritif der russischen Schreichichen Territionspolitik gegen Preußen, den Bemerkungen über Mack und Erzherzog Karl u. dgl. volle Beachtung-Nus einem Briefe vom 27. December 1805 sei noch folgende Stelle hervorzehoben: Tant que votre marine sera ce qu'elle est, vous kerez le commerce du monde, que ce monde vous aime ou vous déteste (Mitth. des Inst. 5. österr. Geschichtsforschung 21. Band).

Sompiliu Eliade: De l'influence française sur l'esprit public en Roumaine. Les origines, étude sur l'état de la société Roumaine à l'époque des règnes Phanariotes. Paris, E. Leroux 1898. XI, 436 p.

Der Berfaffer, ein Schüler ber école normale supérieure ju Baris, theilt die Geschichte bes frangofischen Ginfluffes in Rumanien in brei Berioden ein; die erfte reicht von der Mitte bes 18. Jahrhunderte bis gur Gründung des frangofischen Kaiserreichs 1804 (Ni les Roumains, ni les Français ne se connaissent les uns les autres, les Roumains apprennent le français, accueillent chez eux les manières françaises, les idées et les formes extérieures de la civilisation française, grâce au contact des Grecs et des Russes, qui subissaient plus directement l'influence de cette civilisation), die sweite ben 1804 bis 1848 (Les Roumains seuls sont conscients de l'influence dont ils profitent), bic britte pon 1848 bis auf die neueste Beit (Les Français et les Roumains se connaissent, l'influence est consciemment exercée par les uns et subie par les antres). Cb es aber nicht beffer mare, die Beriodeneintheilung fo gu formuliren: 1. Bon 1750 bis 1789, 2 von 1789 bis 1848, 3, von 1848 bis auf ben heutigen Tag? Unter bem esprit publie versteht er l'ensemble des opinions et des sentiments communs à un peuple. Das Wert reicht nicht bis in die neuefte Beit, fondern nur bis 1821 und ift in brei Buder getheilt: bas erfte handelt über ben Buftand ber Gefellschaft unter dem alten Regime (der Bauer, die Kirche, der Adel, der Hosppodar, die anderen Gesellschaftsklassen), das zweite über die Bermittler des französischen Einslusses (die Phanarioten, die Russen, die französische Revolution, die Transsploanier), das dritte über die literarischen, socialen und politischen Resultate des französischen Einslusses. Das mit großer Sach= und Literaturkenntnis geschriebene Werk rechtsertigt den Bunsch nach einer Fortsetung die in die neueste Zeit und nach einer Geschichte des Einslusses anderer Nationen auf Rumänien.

W. F.

Die Fortsetzung der Beröffentlichung aus Gerlach's Papieren bringt Ergänzungen zu beffen Tagebüchern, namentlich über seine Beziehungen zu dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm (IV.) und dem Prinzen Wilhelm (Deutsche Redue, Märzheft 1900; vgl. H. 28. 84, 560).

In einer Studie über Preußen zur Zeit Bismard's schildert Matter in der Revue historique (1900 März-April) die Borgeschichte der Berufung des Berein. Landtags und charafterisirt turz seine wichtigsten Debatten und die hauptredner. Der Bersasser zeigt ausgebreitete Kenntnis der deutschen Literatur und schließt sich in seinem Urtheil häufig an Biedermann an.

Eine vortreffliche Stizze Ludwig Bamberger's im Anschlusse an dessen Erinnerungen veröffentlicht hermann On den in den Breuß. Jahrbüchern Bd. 100, heft 1. Die Summe der politischen Bestrebungen Bamberger's sieht er in der herbeiführung der deutschen Einheit. Da Bismard's auf die Bergrößerung und Stärkung Preußens gerichtete Politik zu demselben Ziele sühren mußte, so wurden sie seit 1866 Bundesgenossen; ihre Bege gingen aber auseinander, als Bismard, anstatt Bamberger's Ideal des parlamentarisch centralissischen Einheitsstaates zu verwirklichen, auch dem Föderatismus sein Daseinsrecht sicherte.

In der Deutschen Revue (Märzheft) werden Erinnerungen des Generals Stephan Türr über seine Bemühungen, mit preußischer und italienischer Unterstützung in Ungarn im Jahre 1866 eine Insurrektion hervorzurusen, veröffentlicht. Außerdem wird ein Gespräch mit Bismard aus dem Jahre 1867 mitgetheilt, dessen Inhalt freilich recht unwahrscheinlich klingt. Türr will aus Bismard's Worten mit Sicherheit erkannt haben, daß er einen Krieg gegen Frankreich plane.

In einer "Die englische Afrikapolitit" betitelten Stizze schilbert F. Salomon turz die Geschichte der holländischen Riederlassungen in Südafrika und erklärt das andauernde Zerwürfnis zwischen Buren und Engländern sowohl durch die Rassenverschiedenheit wie durch den socialen Gegensat der Bauern gegen die moderne Kultur (Deutsche Rundschau, Aprilheft 1900).

Die Studie von M. Leng: "Die großen Mächte. Ein Rüdblid auf unser Jahrhundert" (Deutsche Rundschau, Januar-Märg 1900) ist ein Bersuch, die Abhandlung Ranke's über die großen Mächte weiterzuführen und

nach beffen Borbild bie großen Abwandlungen bes Staaten= und Bolle lebens nicht nach ichablonifirenden Theorien, fondern in lebendiger A: ichanung ber realen, individuell verschiedenen, jede fur fich auf befondere Lebensprincipien beruhenden Dadite gu begreifen. Aber hierbei tomment gleich zu Tage, daß der Gegensat biefer Methode gu derjenigen der bo n Leng wiffenichaftlich wohl zu niebrig eingeschäpten Rachfolger Rante's, be-"politischen" Siftorifer, nicht jo groß ift, wie Leng meint. Bit benn be Gegenfaß und die Bechfelwirfung zwischen "Regierenben und Regierten" bon ber Sybel ausgehen wollte, jo jehr verichieden bon ber bon Leng bem folgten Bechselwirtung zwijchen "Macht und Maffe", zwischen ben nationale Triebfräften, den "moralifchen Energien" und ben Formen bes Staate des Befammtwillens? - eine Bechfelwirfung, beren mannigfaltige Eriche nungsformen freilich Rante und jest ihm nachfolgend Beng, wie wir ohn \_\_\_\_e weiteres einräumen, reicher und lebendiger jur Anschauung bringen, als bi etwas fühle und glatte, auch politifch gu febr intereffirte Auffaffung Gybel' Muf Gingelheiten bes Leng'ichen Aufjages tonnen wir leiber nicht eingebem Dag die Entwidlung feit ber Julirevolution fummarifcher behandelt if wird an außeren Urfachen liegen. Der Ginflug ber europäischen Konftella. tionen auf bas innere Leben ber einzelnen Rationen tommt, wie bas bi Frageftellung und ber Beobachtungsftandpuntt mit fich bringt, ftarter gu Beltung als bie Eigenart und die Conderwirfung ber inneren Buftande ber focialen und wirthichaftlichen jumal, aber das Huge bes Berfaffer fieht auch, wie uns icheint, überhaupt mehr auf die lebendige Ericeinung un Entfaltung ber geichichtlichen Rrafte als auf ihre innere organifche Struttur Berthvoll, ja unerfestlich ift auch feine Urt. Es ware ein bleibender Gewinn wenn er feinen Effan einmal auswachsen liege zu einem umfaffender Befammtbilde der "großen Machte" bes 19. Jahrhunderts. Fr. M.

Im Märzhefte der Preußischen Jahrbücher handelt Paulsen über Harnad's große Geschichte der Berliner Atademie, wie sich bei Paulsen von selbst versteht, tein bloßes Reserat, sondern ein lebendiger Essah mit mancher selbständigen Weiterführung Darnad'scher Urtheile. Bon Friedrick Wischem I. sagt Paulsen: "Preußen hätte noch einen König von seiner Art nicht ertragen können, ohne geistig zu Grunde zu gehen." Er schähferner die Bedeutung der Atademie für das 18. Jahrhundert ein wenig niedriger ein als der auch schon vorsichtig urtheilende Harnad. Sehrbemerkenswerth sind seine, auch von Harnad getheilten Empfindungen über den heutigen Wissenschaftsbetrieb: "Man hat das Gesühl, daß der Gewinnsstär das innere Leben dem Auswand an Kraft nicht entspricht."
Harnad selbst verössentlicht in den Sihungsberichten der Berliner Atademie 1900 einen Bericht über seine Arbeit, sowie den schönen Bortragden er in der Feststäung der Berliner Atademie am 20. März gehalten hat und der eine Quintessenz seines Weres bietet.

Rene Bucher: Bornhat, Weich. b. preug. Universitätsverwaltung bis 1810. (Berlin, Reimer. 3 Dt.) - Sarnad, Beich. b. Ral preuß. Atademie d. Biffenichaften gu Berlin. 3 Bbe. (Berlin, Romm. Reimer. 60 M.) - Rais, La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France (1789-1815). Bibl. de la conférence Rogéville (Étude spec. d'hist. du droit). (Paris, Berger-Levrault. 5 fr.) -Folliet, Doc. rel. à la réunion de la Savoie à la France en 1792. (Annecy, Abry.) - Un général Hollandais sous le prem empire. Mém. du gén. de Dedem de Gelder 1774-1825. (Paris, Plon et Nourrit. 7,50 M.) - v. Rotenhan, Denfwürdigfeiten eines württemberg. Diffigiers a. b. Feldzuge 1812. 3. A. (München, Safner.) - Blumen= thal, Der preug. Landfturm von 1813. (Berlin, Schröder. 4 D.) -Weill, Hist. du parti républicain en France de 1814 à 1870. (Paris, Alcan. 10 fr.) - Bertin, Journ. intime de Cuvillier-Fleury. L. La famille d'Orléans au palais-royal 1828-1831. (Paris, Plon. 7,50 fr.) - Grf. gu Gulenburg, Dit-Mfien 1860-1862 in Briefen. (Berlin, 10 M.) - Rloeppel, Dreifig Jahre deutscher Berfaffungsgeichichte 1867-1897. I. (Leipzig, Beit.) - v. Boidinger, Gurft Bismard und die Diplomaten 1852-1890. (Samburg, Berlagsanftalt M. . (9. 12 M.) - Headlam, Bismarck and the foundation of the German Empire. [Heroes of the Nations ed. by Abbott. XXV.] (London, Putnam. 5 sh.) — Rreuger, Otto v. Bismard. 2 Bbe. (Leipzig, Boigtlander. 6,50 M.) - Elsbacher, Der Anarchismus. (Berlin, Guttentag.)

#### Deutsche Sandichaften.

Das Korrespondenzbl. des Gesammtvereins 1900, Nr. 2 bringt den auf der Straßburger Bersammlung gehaltenen Vortrag von H. Bloch über die geschichtliche Einheit des Elsasse. Er sinder sie, einmal unter Anschluß an die Ergednisse der neueren Ortsnamensorschung, in der alemannischen Kolonisation des Landes, dann aber in der Thatsache, daß durch den Frankensieg von 496 die elsässischen Alemannen unter fränkliche Verwaltung kamen und dadurch politisch von den rechtscheinischen Alemannen getrennt worden sind. Versasser weist auch sür das Mittelalter und den Beginn der Neuzeit Spuren der inneren Einheit nach und sindet demnach in der Zusammensassung der elsässischen Territorien unter der französischen Herrschaft keine Neuerung, sondern vielmehr den Ausdruck einer geschichtlichen Nothwendigkeit.

Aus den Deutschen Geschichtsblättern 1, 6. 7 erwähnen wir Hitte's tlare Übersicht über die Ortsnamenforschung in den deutscheromanischen Grenggebieten des Bestens und Gmelin's Ausschrungen über den Ruben einer Berwerthung der Kirchenbucher als historische Quelle.

In ber Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (15, 1) sest Behntner seine Aussiührungen zur Geschichte der Juden in der Martgrafichaft Baden-Durlach fort, indem er die wachsende Reaktion der Regierung und Bevölkerung gegen das überhandnehmende Judenthum während der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts schildert. Ebendaselbst stellt h. Kaifer die elsässische Geschichtsliteratur der Jahre 1897 und 1898 zusammen.

Die mit verschiedenen bubiden Abbildungen und einer instruftiven Bemartungstarte opulent ausgestattete Monographie bes Freiburger Stabt: archibars B. Albert: Steinbach bei Mubau. Beichichte eines frankifden Dorfes. Freiburg i. B., Loreng u. Bapel, 1899, enthalt befonders werthvolles wirthichaftsgeschichtliches Material. Bir ftogen in Steinbach auf ben im beutichen Gubmeften felteneren Gall, bag ein ganges Dorf mit Musnahme nur zweier Bofe bon einem einzigen Grundherrn, bem Rlofter Amorbach, abhangt. Dagegen entsprechen die Berhaltniffe bes Ortes wieder insofern dem allgemeinen Tupus ber fubmeftbeutichen Agrarverfaffung, als Berichts- und Leibherrichaft im Befit von Rurmaing und alfo bon der grundherrlichen Berechtigung gang getrennt find. Disposition fowohl ale Behandlungsweife machen das Buchlein ju einem nachahmungewerthen Dufter lotalgeschichtlicher Arbeiten, das zwischen Uberladung mit allgemeinen Musführungen und trodener Beichranfung auf das rein Ortliche eine gludliche Ditte balt. Th. Ludwig.

Nicht unintereffante preisgeschichtliche Notizen enthält ein Auffat von B. Effmann über die Gloden der Stadt Freiburg, Freib. Gesch.-Blatt., herausgeg. v. beutiden geich.-forich. Ber. d. Rantons Freiburg, 5 (1898).

In der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins (21) beendet Beltsmann seine regestenartige Zusammenstellung der Nachener Processe am Reichslammergericht; Rathan beschreibt die Kämpse zwischen Roer und Maas während des 1. Koalitionstrieges; A. Bellesheim stellt in seinen Beiträgen zur Geschichte Nachens im 16. Jahrhundert zusammen, was in Gropper's und Frangipani's Nuntiaturberichten über die Stadt Nachen enthalten ist; E. Pauls endlich liefert einige Beiträge zur neueren Geschichte Nachens: Zur Geschichte der Presse und der Censur vor 1816, des Straßenkampses am 2. März 1793, der Rathhausbibliothek 1812 und 1813. Größere Theile des Bandes sind kunsthister. Arbeiten über den Königstuhl der Nachener Psalzkapelle gewidmet.

St. Donaubauer bringt in ben Mitth. d. Ber. f. Gefch. ber Stadt Rurnberg 13 (1899) einiges Detail bei über die mahrend Guftav Abolf's und Ballenftein's Rampfen in der Stadt herrichenden Berhaltniffe. — Ebenda findet fich der zweite Theil von Th. hampe's Rurnberger Theatergeschichte, welcher Auszuge aus ben Rathsprotofollen über diesen Gegenstand von 1449 bis 1806 enthält.

In den R. Mittheil. aus dem Gebiet hiftor. antiquarischer Forsichungen des Thüring. Sächs. Bereins f. Erforsch. d. vaterländ. Alterth. 20, 1 u. 2 (1899) schildert Diedmann ein thüringisches Dorf im 16. Jahrhundert. — Ebenda veröffentlicht Jordan ohne weitere Bearbeitung Attenstüde über die Folgen des Restitutionseditis für Mühlsbausen i. Th.

hertel gibt in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg 34, 1 ein chronologisches Bergeichnis der Buftungen im Nordthuringgau bis 1530. Später laffen fich feine Buftungen mehr feststellen.

Mit den katholischen Klöstern im ehemaligen Bisthum Halberstadt zur Zeit des Großen Kurfürsten beschäftigt sich ein Aussah von Hilde brand in der Zeitschr. d. Harzvereins 32, 2. Hildebrand führt die völlige Berwahrlosung auf die Nachlässsigkeit der Borgesetzen und Bisitatoren zurück und entlastet die brandenburgische Regierung von den Borwürsen, die der parteiische und unzuverlässige Balerio Maccioni in seinem Reisebericht von 1671 gegen sie erhob.

Agrarhistorisches Interesse bietet die Studie B. Ramsauer's über die Flurnamen im Oldenburgischen, Jahrb. f. d. Gesch. d. Herz. Oldensburg 8 (1899).

Unter ben Schrift. d. Ber. f. Geschichte ber Neumark erscheint gegenwärtig eine "Geschichte ber Neumark in Einzelbarstellungen". B. Schwart behandelt darin in Beiterführung seiner früheren Arbeit (vgl. 79, 565) die Neumark mährend des Dreißigjährigen Krieges, zunächst 1618—1631, und gibt hier eine betailreiche Schilberung der lokalen Kämpfe und Leiben mit vielen statistischen Notizen.

In Fortführung seiner Beiträge zur Birthschaftsgeschichte ber Deutschen in Sübböhmen stellt Bal. Schmidt in den Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (38, 2. 3) nach Orten geordnet Regesten zur Geschichte des Brauwesens zusammen.

In böhmischer Sprache ist von einer Bibliographie der böhmischen Geschichte soeben — 1900 — der 1. Band erschienen. (Č. Zibrt, Bibliografie české historie. I. Gr. 8°. 674 S.) Die Anlage des auf drei Bände berechneten Berkes ist nach Bissenschaften. Im vorliegenden Buche wird I. Bibliographie und Allgemeines, II. Hülfswissenschaften (1. Geographie, 2. Kaläographie und Diplomatik, 3. Archive, Bibliotheken und Forschungen in denselben, 4. Chronologie, 5. Heraldik und Sphrassistik, 6. Genealogie, 7. Aumismatik, Maß= und Gewichtskunde) behandelt. Die III. Abtheisung soll die "Quellen" (und zwar 1. Allgemeine Sammlungen, 2. Annalen und Chroniken, 3. Urkunden, 4. Rechtsquellen, 5. Gedichte, Sagen und andere Quellen von historischem Werth, 6. Archäoslogie und Epigraphik) umsassen. In der IV. Abtheilung "Bearbeitungen"

sollen solgende Geblete berückschitigt werden: 1. Geschichte der böbmischen Distoriographie, 2. Historische Zeitschriften, 3. Historische Wörterbücker, 4. Politische Geschichte, 5. Kriegsgeschichte, 6. Kulturgeschichte, 7. Kirchengeschichte, 8. Geschichte des Schulwesens, 9. Kunstgeschichte, 10. Rechtsgeschichte, 11. Staats- und Socialgeschichte, 12. Geschichte der Juden, 13. Topographie. Die setzte V. Abtheilung ist den Registern vorbebalten. Der Plan des ganzen Wertes sowie die Aussisterung des ersten Theiles sind sehr lobenswerth. Der bedeutende Umsang wird zum Theil daduch verursacht, daß bei vielen Büchern die langen Titel abgedruck und überdies die einzelnen Kapitel angegeben werden.

B. B.

Reue Mücher: Heer, Geschichte der Landes Glarus. 2 Bde. (Glarus, Bechlin.) — Buomberger, Bevölkerungs- und Bermögensstatistlik in Eindt u. Landsch. Freiburg i. Uechtland im 15. Jahrh. (Bern, Stämpsi.) — Tartorius v. Waltershausen, Die Germansstrung der Köteromanen in d. Schweiz. [Kirchhossi's Forsch. 12, 5.] (Stattgart, Engelhom. 6, 20 M.) — Rockezer, Gesch. d. fürstlichen Hauses Waldburg i. Schw. II. (Kompten, Kösel.) — Monamenta Boica vol. 45. Collectionis novae vol. 18, ed. Acad. scient. Boica. Monachii, sumptibus academicis. 1899. Mon. episcopatus Wirziburgensis supplementa. — Heldman, Ver Kölngan n. d. civitas Köln. (Halle, Kiemeher. 6 M.) — Berlet, Die schisch-böhmische Grenze im Erzgebirge. (Dichas, Oldecop.)

#### Bermifctes.

Die f. Berfammlung beutider Siftorifer fant gu Salle bom 4. bie 7. April 1900 fratt und nahm unter ber murmbergigen Leitung. Worg Rullmann's einen in der hanptjache recht befriedigenden Betlauf. Juni fohlten in den Berhandlungen wirfind große und beberichtebe Leefengen und Ginbelit, aber bafüt brüngten fich nuch micht groß fein mollonde Refrangen und Richtungen gewaltigen und bes Tüchtigen-Werejereben und Beliebrenden murde weichlich gebuten. Die Serjammlan toll nomental and Mittelbeurichtund gut beincht (an. 180 Thellnehmt). in three Replicements seemed ingredied and liberhough comes in the Comment wind stangelistic and angeograp surper Ocididate. Staden gehaltenen Borrelgen besten mit zwei bestimmt in den Spalen unter Antholy danger je Romen: Dinnig Schaffer & alex des Cometes des northfolion Allahus in him Confinguistingen Dring, und &. Gelger's iber bis Received ten State and Ataba in State. Seine brede-A William with authority and wirfler, after his manne Explains W Barpentlerijung: Albug wa liber bie napoleonijde Jenge (pryn bie complete absolutely building Section and the building Section. We had not in her Calbullion Sources, Shalper, Suspend from

ner Unhanger erhob. - Ferner Friedjung über das Ungebot ber hen Raifertrone an Ofterreich 1814 (Beleuchtung ber wechselnben ng Stein's, ber Ofterreich an Deutschland feffeln wollte, und Metter= ber die beutsche Raiferwurde fur Diterreich hatte erlangen fonnen geitweise (1814) ihr felbst nicht abgeneigt mar); Bh. Sed über Stadt= r und Stadtgericht im Cachjenfpiegel (Betoning bes Quellenwerthes Sachjenfpiegels auch fur bas Stadtrecht; die Bfleghaften ober Bier= bes Spieglers find die Stadtburger, ihre Berichte die Stadt= te); Brub über die Entwidlung der biftorifden Brofeffur in Ronigs= (mit anschließender Distuffion, die den gepreßten Empfindungen der rfitates und Gumnafiallehrer über die modernen Schablonifirunges ngen Luft machte), und ichlieflich Rachfahl lebendig und lichtvoll bie Trennung ber niederlande vom beutschen Reich (ber Augsburger ag von 1548 bedeute auch formell bie Lofung bes fraatsrechtlichen es und die Begrundung einer blogen Alliang). Bir erwähnen endlich die auf Antrag Raltoff's und Raufmann's erfolgte Rejolution Berjammlung, daß die Beröffentlichung ber politifchen Rorrefpondeng 8 V. ein bringendes Bedürfnis ber beutichen Geichichtsforichung fei daß Butachten tompetenter Foricher über die Durchführbarteit diejes enehmens einzuholen feien. - Die nächfte Berfammlung wird im e bes Jahres 1902, wie wir jest mittheilen tonnen, ficher in Beibelftattfinben.

Dem historikertage vorher ging am 4. April in Leipzig die 4. Konnz deutscher Publikationsinstitute. Ihre Beschlüsse in der
dkartenfrage sind oben S. 156 mitgetheilt. Sie hat ferner der in
berg 1898 eingesetzen Kommission für die Bearbeitung der historischchen Geographie Deutschlands Bollmacht gegeben, ihre Arbeit, von
draussichtlich bald die ersten Proben erscheinen werden, weiterzusühren,
dat bezüglich der von Steinhausen angeregten Denkmäler deutscher
rgeschichte beschlossen, Berzeichnisse des vorhandenen Waterials an
erichten und Tagebüchern in Deutschland herbeizusühren.

in Heidelberg ftarb am 28. Februar im Alter von 59 Jahren ber for für Staatsrecht Georg Meyer.

Im 3. März erlag zu Bonn seinem langjährigen Leiden Franz Heinrich, Professor für alttestamentliche Exegese, im 75. Lebensjahre, ber bedeutsame, innerlich vornehme Borkämpfer des Altkatholicismus, berfasser des berühmten Werkes über den römischen Index librorum.

In Basel verstarb im Alter von 59 Jahren der Prosessor kürchenschte Rud. Stähelin, der soeben noch als reise Frucht langjähriger treicher Arbeit eine umsangreiche Biographie Zwingli's veröffentsbat.

In Innsbrud starb am 9. April im 77. Lebensjahre ber durch jahlreiche tirchengeschichtliche und kanonistische Forschungen bekannte Profesor Friedrich Maassen, ein geborener Medlenburger, der 1852 zur kuthelischen Kirche übertrat.

Am 27. März ftarb im 73. Lebensjahre Professor Theodor Flathe, ber verdiente Fortseher von Böttiger's Geschichte Sachsens, dem auch unsere Zeitschrift manchen Beitrag verdankt. Seine bei Grote erschienenen Darstellungen der Geschichte bes 19. Jahrhunderts sind brauchbare Gulfsmittel, die freilich geistig nicht sehr schwer wiegen.

Rachtrag gu der Miscelle "Gin Bericht bes Generals v. Steigentefch über die Buftande Breugens aus dem Jahre 1824"

(Sift. Beitfdrift Bb. 83 S. 255-268).

3ch werde freundlicherweise darauf aufmerkjam gemacht, daß die Stelle S. 262 Beile 2 von oben ohne Einschiebung des Bortes "und" auf den alteren Prinzen Wilhelm (1783—1851) zu beziehen ware. Mit dieser Arnahme fallen die S. 258 an die Borte Steigentesch's gefnühften Betrachstungen dabin.

Alfred Stern.

# Der Philosoph Seneca.1)

Bon

# 2. Friedlander.

I.

Die Kriege, in denen die Römer die Bölferschaften der täischen Halbinsel allmählich unterwarsen, hatten zweihundert e gedauert und wurden erst durch August beendet. Unter Regierung bestanden innerhalb des Landes noch die größten nsähe. Während die Bevölferungen der Ost- und Südfüste Isacher Berührung und Bermischung mit Fremden die Reinsdes Stammescharafters längst eingebüßt hatten, erhielt sich innern wie im Norden und Westen vielsach ein von der völlig unberührtes Barbarenthum. Auch die Umgestaltung Landesnatur und der Lebensweise durch Einführung der

Seneca ift als Staatsmann in den Geschichten der römischen Zeit (besonders von Schiller in der Geschichte des römischen Kaiserunter Nero, 1872), als Schriftsteller in den Geschichten der römischen
tur (von Teussel, d. Ausl. 1890, und M. Schanz, 1890, besonders von
orden, Die antise Kunstprosa vom 6. Jahrhundert v. Chr. dis zur
stance, 1898), als Philosoph in den Geschichten der antisen Philosophie
ders aussührlich von Zeller) und in Monographien dargestellt worden;
den lepteren sind hervorzuheben: W. Ribbeck, L. Annäuß Seneca
shilosoph, 1881, und Baumgarten, Seneca und das Christenthum,
Der Essa von Diderot, Sur les règnes de Claude et de Néron
e les mœurs et les écrits de Senèque, 1779, ist zu parteissch sin a, um als historische Arbeit in Betracht zu kommen.

Kulturgewächse Italiens erfolgte hier verhältnismäßig spät: während in der Thalebene des Guadalquivir Öl und Bein längst im Überfluß erzeugt und massenhaft ausgeführt wurden, gehörte der Besten (Portugal) wie das gebirgige Innere noch zu den Bier- und Butterländern. Und als in Andalusien, Granada, Murcia, Balencia, Aragonien und Catalonien das Latein schon die herrschende Sprache war, behauptete sich im Nordwesten noch die jetzt in die Thäler der Bassen zurückgedrängte Sprache der iberischen Urbevölkerung.

Rach den Schilderungen der Alten hatten die Iberer mande Buge mit den heutigen Spaniern gemein. Ihre Lebensweise mat eine bis zur Enthaltfamfeit einfache; fie tranfen nur Baffer. ichliefen auf ber Erde, die Bergbewohner lebten mahrend zweier Drittheile des Jahres von einem aus bem Mehl von Gideln bereiteten Brobe. Die Manner trugen schwarze Mantel, mit benen fie fich auch beim Schlafen gubedten. Gie liebten Tang und Mufit und Bettfampje, bei benen fich Duth, Rraft und Gewandtheit zeigen tonnte. Bei ihren Dablzeiten berrichte eine ftrenge Etifette, die Ehrenplage wurden durch Alter und Rang Die 3berer waren hochmuthig, ungesellig, von bestimmt. finfterem Befen, babei verschlagen und verftedt. Ihre Indolens, Trägheit und Arbeitsichen war ebenjo groß als ihre Rriegsluft und ihr Sang jum Räuberleben; weite fruchtbare Bebiete lagen unbebaut und wurden nur von Räubern bewohnt; wo Acferbau getrieben wurde, lag die Feldarbeit den Beibern ob. bie gum erften Mal in einem romischen Lager Spazierganger faben, hielten fie für Berrudte, da fie nicht begriffen, daß man etwas Anderes thun fonne, als der Ruhe pflegen, wenn man nicht fampfe. Bur Aufftellung großer Beere brachten fie es nie, weil fie unfahig waren, fich unterzuordnen; in Buerillafriegen waren fie gefährliche Gegner, und hinter Mauern leifteten fie helbenmuthigen Biberftand. Martern ertrugen fie heroifch, Bepfählte ftimmten Rriegelieder an. Begen Feinde maren fie graufam, für Freunde, benen fie Trene gelobt hatten, gingen fie in ben Tob. Bu ihren Sitten gehörte auch, für verzweifelte Falle Bift ftets bereit zu halten.

Bie widerstrebend aber auch dies Bolt feinen Naden unter das Joch der Fremdherrschaft beugen, wie abgeneigt es fein mochte, feine Barbarei mit einer ihm aufgedrungenen boberen Ruftur zu vertauschen: bennoch vollzog fich die Romanifirung des gangen Landes verhaltnismäßig fehr fchnell, wozu außer anderem die gahlreichen, jum Theil ichon von August bort angelegten Militartolonien machtig mitwirften; noch heute weifen Die Namen ber aus ihnen hervorgegangenen Städte auf ihren Uriprung gurud, wie Saragoffa (Cafar-augufta), Leon (Legio), Merida (Emerita), Badajoz (Bag Augufta). Das Latein murbe auch hier fehr bald bie Sprache ber Bebilbeten: ichon Borag glaubte, daß eins feiner Bucher, wenn es in Rom ben Reig ber Neuheit eingebüßt habe, in Berida (Glerda) werde gelejen werden, und in ber That gab es überall, wo romifche Schulmeifter einwanderten, bald auch Freunde und Renner der romijchen Literatur. Aber auch felbstthätig betheiligten fich bie Spanier an Diefer gablreich und mit bem größten Erfolge ichon im erften Jahr= hundert. Der anerkannteite Meifter der lateinischen Broja, ber erfte von Bejpafian angeftellte öffentliche Lehrer der Beredfam= feit in Rom, der in einer 20 jahrigen Thatigfeit auf die romische Literatur einen unermeglichen Ginfluß übte, Quintilian, und ber originellite, elegantefte und formgewandtefte romifche Dichter ber Beit Domitian's, Martial, ftammten aus bem nördlichen Spanien; jener aus Calahorra (Calagurris), Diefer aus Calatanud (Bilbilis).

Bährend Zustände wie die oben geschilderten im Binnenlande und im Norden und Westen der Halbinsel dis zum Beginn unserer Zeitrechnung und darüber hinaus bestanden, hatte die Civilisation des Südens schon ein Jahrtausend früher begonnen. Bon den Phönifern, die das vom Bätis (Guadalquivir) durchflossene metallreiche Küstenland, ein Peru des höheren Alterthums, entdeckten und dort Rolonien gründeten, deren Namen, wie Cadiz und Malaga, noch heute an ihren semitischen Ursprung erinnern, lernten die dortigen iberischen Bölkerschaften den Gebrauch der Schrift, das Wohnen in Städten, den Betrieb vieler Handwerse und wurden allmählich ein so unkriegerisches Kulturvolk, daß sie Söldnerheere hielten. Zu den phönikischen Elementen, mit denen

Die Bevölferung verfett war, tamen im Laufe ber Beit punifche, griechische und endlich romische. Die lateinische Spache gelangte hier am früheften gur Berrichaft. Gin Bewohner von Cabig tam nur nach Rom, um Livius tennen zu fernen und, nachbem ihm dies gelungen war, fofort wieder abzureifen. Minbeftens bie Salfte aller in Spanien gefundenen lateinischen Inschriften ftammt aus ber Thalebene bes Batis. Die Intenfitat bes Unbaus ergibt fich aus ber Menge ber Stabte, beren Plinius in Batica 175 gahlt. Alls Auguft die Provingen bes Reiche in zwei Rlaffen theilte, indem er diejenigen, die einer militarifchen Besatzung bedurften, ber faiferlichen Berwaltung porbehielt, Die friedlichen ber bes Genate überließ, gehörte Batica gu ben letteren, der öftliche Theil der übrigen Salbinfel mit der Sauptftadt Tarraco (Tarragona) sowie ber westliche mit ber Sauptstadt Emerita (Merida) zu ben erfteren. Bur Sauptftadt und Refidens bes Statthalters von Batica erforen die Romer Corduba (Corbova), bas ohne Zweifel burch vielfache Anfiedlung von Romern und freigebige Ertheilung bes romischen Burgerrechts an Gingeborne fruh ben Charafter einer romijchen Stadt erhielt. Schon in Cicero's Beit gab es bort romifche Dichter, Die Lucull's Thaten besangen, allerdings in einem fremdartig und schwerfällig flingenden Latein.

Bu den reichsten und angesehensten Familien der Stadt gehörte in der Beit des Übergangs von der Republik zur Monarchie die der Annäus Seneca. Der erste von ihnen, den wir kennen, der Bater des Philosophen, besaß den Ritterrang und durste sich also zu den Bornehmsten der Provinz zählen. Anch seine "in einem altmodischen und strengen Hause aufgewachsene" Gattin Helvia stammte wahrscheinlich aus einer ritterlichen Familie; sie hatte eine Schwester, die mit einem Bicekönige von Agypten vermählt war, einen Mann also, der die höchste Stuse der ritterlichen Amterlausbahn erstiegen hatte. Der ältere Seneca erreichte ein Alter von 90 Jahren oder darüber; er hätte (als Knabe) noch Cicero (gest. 43 v. Chr.) hören können, wenn nicht die die ganze Welt erfüllenden Unruhen der Bürgerkriege die Reise nach Rom verhindert hätten, und überlebte den Kaiser

Tiberius (geft. 37 n. Chr.). Bis gur Berftellung bes Beltfriebens icheint er in feiner Baterftadt ober boch in Spanien gelebt gu haben. In feinem früheren und fpateren Mannesalter bielt er fich zweimal längere Beit in Rom auf, um die berühmteften Redner zu hören und feinen Stil burch bas Studium ber beften Mufter zu vervolltommnen; bort scheint er auch sein Leben beichloffen zu haben. Er war ein Mann von altrömischer Strenge ber Befinnung, ber griechischen Rultur und Philojophie entschieden abhold. Die Schlaffheit und Berweichlichung, Die Liederlichfeit und Gedenhaftigfeit ber mannlichen Jugend Roms miffiel ihm um jo gründlicher, wenn er fie mit ber berben und rauben "fpaniichen Lebensweise", ihr gur Mobe gewordener Dilettantismus in Tang und Befang, wenn er ihn mit ber Freude feiner Landsleute an ber Jagd verglich. Er erfreute fich bis in's hochfte Alter einer erstaunlichen Beiftesfrische und Regiamfeit; eine Befchichte feiner Beit feit dem Unfang ber Burgerfriege hatte er faft bis zum Tage feines Todes fortgeführt. Bir befigen von ihm nur ein, ebenfalls im bochften Alter geschriebenes, leiber nicht vollständig erhaltenes Buch, in bem er auf ben Bunich feiner Gohne bie berühmteften Redner und Rhetoren ber Beit Muguft's, die fie nicht mehr felbft gehört hatten, durch febr gablreiche Mittheilungen aus ben Ubungereben charafterifirt, in benen fie nach bamaliger Sitte die in ber Rhetorenschule aufgegebenen Themas wetteifernd behandelt hatten. Geneca zeigt fich in diejem Buche als ein Mann von gefundem Urtheil, Beschmad und Sumor. Geine gablreichen wörtlichen Anführungen langerer Stellen aus ben "Deflamationen" (wie man dieje Ubungereben nannte) beruben ohne Zweifel auf ftenographischen Aufzeichnungen, von denen man offenbar überhaupt in der Rhetorenschule einen fehr reichlichen Gebrauch machte. Doch murbe er babei auch burch eine erstaunliche Bedächtnisfraft unterftütt, die ihm bis an fein Lebensende treu blieb und ehemals eine geradezu fabelbafte gewesen war. Er hatte 2000 vorgejagte Ramen in berfelben Reihenfolge nachjagen, mehr als 200 vorgefagte Berje, bom letten anfangend bis jum erften, wiederholen fonnen, und er behauptet, Die Bedächtnisfunft fei in wenigen Tagen gu

erlernen, er wolle sie seine Söhne lehren. Gab es im Alterthum eine Mnemotechnif, die, wie die Stenographie, zum zweiten Mal erfunden werden müßte? Auch dann konnte sie freilich eine angeborene ungewöhnliche Gedächtniskraft nur unterstützen und steigern, aber nicht erseben, sonst würden mehr große Gedächtniskunstler genannt werden, als Cineas, der Gesandte des Pyrrhus in Rom, und der Redner Hortensius.

Seneca hatte drei Göhne, Rovatus, Lucius und Mela, beren Schicffale zu ben für jene Beit charafteriftischen Erscheinungen gehören. Alle brei ftiegen boch, um in jabem Sturg zu enden. Noch in den Jahren 64/65 gablte man die Saufer "der brei Seneca" ju ben angesehensten und glangenoften Roms, und junge Spanier, die in ber hauptstadt ihr Blud gu machen hofften, waren frob, fich ber Bonnerichaft Diefer freigebigen Batrone ruhmen zu burfen. Rur ein Jahr verging, und alle brei waren eines gewaltsamen Tobes gestorben. Während bie beiden älteren Brüder die fenatorische Laufbahn eingeschlagen hatten, in der fie höhere, aber durch die fortwährenden Ronflitte bes Defpotismus mit bem erften Stande gefahrvollere Stellungen erreichten, mar Dela in bem Stande bes Baters geblieben, aber auch ihn bewahrte seine Liebe zu einem ruhigen Leben nicht vor einem Ende mit Schrecken. Er trat in den den Rittern vorbehaltenen faiferlichen Berwaltungsbienft ein, beffen Umter befoldet und einflugreich waren. Bahrend fein Bater fich ebenfo gufrieden mit feinem Entichlug ertlarte, im Safen gu bleiben, als mit dem feiner Bruder, fich auf die hohe Gee hinaus zu magen, tadelt es Tacitus in einer für fein Standesgefühl hochft charafteriftischen Beije, daß Mela die Borteile bes zweiten Standes ben Ehren und Burden bes erften vorgezogen habe, daß er als Ritter Ronfularen an Ginfluß habe gleichfommen wollen; und in der Bahl befoldeter Umter ftatt ber hoben curulischen Burden sieht er eine unrühmliche Reigung gum Belberwerb. In ber That brachte es Mela, ber wie feine Bruber von Saufe aus vermögend war, zu großem Reichthum. Er hatte eine Cordubenjerin geheiratet, und ber aus biejer Che ent= iproffene Lucanus, ber (ohne Zweifel mit ben Eltern) im Alter

von acht Monaten nach Rom fam, der gepriesenste Dichter der Neronischen Zeit, war ein neuer Gegenstand des Stolzes für Corduba und ganz Spanien, und sein Ruhm trug viel zum Ansehen des Baters bei. Als auch ihm seine Theilnahme an der Pisonischen Berschwörung gegen Nero im Jahre 65 (im Alter von 26 Jahren) den Tod gebracht hatte, ließ Nero seinen Bater durch eine salsche Anklage der Mitwissenschaft bedrohen "aus Gier nach seinem Bermögen", damit er es opsere, um sein Leben zu erkaufen. Doch Mela öffnete sich die Adern und bedachte in einem Kodizill zu seinem Testament zwei mächtige Günftlinge des Kaisers mit bedeutenden Legaten, um so sein übriges Besigthum der Konsiskation zu entziehen und für seine Hinterbliebenen zu retten.

Annäus Novatus wurde von einem Freunde seines Baters, Junius Gallio, adoptirt und führte fortan dessen Namen. Er zeichnete sich als Redner aus, bekleidete 52 das Konsulat und saß als Profonsul von Achaja in Korinth über den Apostel Paulus zu Gericht. Obwohl der Senat eine gegen ihn erhobene Beschuldigung der Mitwissenschaft an der Verschwörung Piso's zurückwies, ließ ihn Nero (bei dessen öffentlichem Austreten als Citharöde er einst die Rolle eines Herolds übernommen hatte) dennoch töten.

Der mittlere der drei Brüder, Lucius Annäus Seneca, war (einige Jahre vor Chr.) zu Corduba geboren (wo noch im 18. Jahrhundert sein Haus und vor der Stadt sein Landgut gezeigt wurde) und als Kind von seiner oben erwähnten Muttersichwester nach Rom gebracht worden, wo er unter ihrer Pflege von langer Krantheit genas. Doch blieb er sein ganzes Leben hindurch fränklich; nicht lange vor seinem Tode sagte er, es gäbe tein Übel, das ihm unbekannt sei. Als junger Mann hatte er durch häusige chronische Katarrhe und damit verbundene Fieberzuskände und eine Abzehrung bis zur äußersten Magerkeit so gelitten, daß nur die Kücksicht auf seinen Bater und die Liebe seiner Freunde ihm die Krast gab, dem Drange zum Selbstmord zu widerstehen; mit Hülse der Philosophie hatte er die Krankheit siberwunden. Zu den angewandten Mitteln hatten lautes Lesen

und Seefahrten gehört, besonders aber eine Kaltwasserfur, der lebenslänglich sortsetzte; von Bädern in dem kältesten Wassert der jetzt Fontana Trevi speisenden Leitung, die er in seine er Jugend am 1. Januar zu beginnen pflegte, ging er zu der minder kalten im Tiber, endlich zu temperirten, aber nicht warmer much Wannenbädern über; noch als alter Mann konnte er es wagen m, bei einer Seesahrt von Neapel nach Pozzuoli in der Nähe de stufers in's Meer zu springen und an's Land zu schwimmen ode er zu waten. Das Leiden, das ihn (wenigstens im Alter) am meiste m quälte, war nach der Ansicht einer medizinischen Autoritätit (Fr. Marx) Herzbeklemmung. Die Ansälle traten plöplich und heftig, einem Sturm gleich, auf und verliesen innerhalb einer Stunde; es war nicht ein Kranksein, sondern ein Ausgeben des Geistes. Die Ärzte nannten es eine "Borübung des Todes".

Es verfteht fich, daß Geneca ben gewöhnlichen Bilbunggang durchmachte. Daß er Jahre lang ein fleißiger Besuchber Rhetorenschule war, zeigen feine Schriften auf jeber Seit e. Der Philosophie wandte er sich schon fruh gu, und zwar bie It er fich zu der neuen "echt romischen" Schule der Sertier, b =e mahrend ber turgen Beit ihres Bestehens eine große Ungiehung fraft übte, nicht durch ein originales System, sondern burch b =e Berjönlichkeiten ihrer Bertreter. Es war ein, in ber entschiedene Beidranfung auf Ethit und der Ablehnung aller nicht die Git lichfeit forbernden Bilbungsbeftrebungen gum Cynismus, in der Be werfung der thierischen Nahrung jum Phthagoreismus neigender Stoicismus. Die Lehrer Diefer Schule, ber Alexandriner Sotiors. ber Römer Papirius Fabianus, mahre Weltweise, nicht "Ratheberphilosophen", imponirten burch die unerschütterliche Festigfeit ihrer Überzeugungen und werden auf bestimmbare, ihrer geringer Biderftandefähigfeit gegen die Berhaltniffe fich bewußte Raturen . wie Seneca, einen um fo ergreifenderen Ginfluß geubt haben -Außer ihnen horte er ben Stoifer Attalus, einen Mann, bet ihm über die Schwäche ber menschlichen Natur erhaben ichiert -Er predigte Armuth, Reuschheit und Enthaltung nicht blog vor allen unerlaubten, fondern auch von allen überflüffigen Benuffer -Unter feinem Ginfluß ergab fich Seneca einer ftreng ascetische Lebensweise. Doch unter der Herrschaft des Tiberius war es gesährlich, eine Art von Weltverneinung zur Schau zu tragen, durch die man sich dem Berdacht einer Opposition gegen die besstehende Ordnung aussetze. Auch mußte Attalus auf Betreiben Sejan's Rom verlassen, und Seneca bequemte sich wieder zum Anschluß an die herrschende Sitte, doch besolgte er manche Vorsichristen des Attalus dis an sein Ende, wie die Enthaltung von Bohlgerüchen, Wein, warmen Bädern und Leckerdissen; noch in seinen letzten Jahren bestand seine Mahlzeit aus trockenem Brode und er schlief wenig und auf einem äußerst harten Pfühl. Die streng vegetarianische Lebensweise, die ihm sehr zusagte, hatte er nur ein Jahr beibehalten; er gab sie auf, da man sich dadurch der Theilnahme an fremden Kulten verdächtig machte, deren Anshänger von Tiberius versolgt wurden.

In Seneca's fruberes Mannesalter fällt ein Aufenthalt in bem von dem Bemahl feiner Tante regierten Agypten, vielleicht durch Rudficht auf feine Gefundheit veranlagt, oder ber Beichluß ber damals bei jungen Männern von Stand üblichen Rundreife über Griechenland und Rleinafien. Er fammelte bier bas Material zu einer Schrift über bie Beographie und bie Rult= gebräuche Agpptens und über die Geographie von Indien, mit bem Alexandria in einem lebhaften und regelmäßigen Sanbels= verfehr ftand. Im Jahre 32 nach Rom gurudgefehrt, trat er als Sachwalter auf, um burch glangende Beredfamteit bie Aufmertfamfeit auf fich zu lenken und fich ben Weg gum Gintritt in ben Senatorenftand zu bahnen. Wohl gegen Ende von Tiber's Regierung erlangte er bas erfte fenatorifche Umt, bie (Senatorenföhnen ichon im Alter von 25 Jahren zugängliche) Quaftur: feine nun verwittwete mutterliche Tante hatte ihre Schüchternheit überwunden, um ihren Ginfluß zu gunften feiner (im Senat stattfindenden) Bahl geltend zu machen. Seine Beredfamfeit fand fo großen Beifall, daß fie die Giferfucht Caligula's erregte, der felbit ein guter Redner und ftolg barauf war. Zwar außerte er fich geringschätig über Geneca's Reben, es feien bloge Schauftude und (wegen feiner Borliebe für furge, underbundene Sate) "Sand ohne Ralt". Doch über ben

200 Gemes d nie Redner bei einer Gerichtsverhandlung i un B. Brichlands Sent fell er fich jo geärgert haben, daß er ihn zu töten b co und Seent fell er fat jo genigen feiner Maitressen zurückgehalte en er 1 ichteffen babe und aur durig ette, Seneca werde bald an de er be 3 Mit der Thronbesteigung des Claudius begann ein Regime -nt Schwindfucht fterben. Mit der Igrunden, das zwei einander befanpfen be Berteien fich ftreitig mediten: an der Spige der einen ftand beie Barteien fich Meffalina, an der der anderen die aus de mit faiferliche Gemahlin Meffalina, auruckgerufenen Colonianieln guruckgerufenen Colonianieln generalielen faiferliche Gemagninfeln guruckgerufenen Schweftern Caligula "'s Eril auf ben bes Claudius, Livilla und Agrippina. Geneca, d er und Richten bes Claudius, Livilla und Agrippina. Geneca, d er und Richten unter Caligula Beziehungen jum hof gesuc dt vermuthita fatte, schloß sich der letteren an, und die Gege =nund gefand den vielgenannten Mann wichtig und unbequem genug. um ihn zu beseitigen : er wurde wegen eines angeblich en nug. Biebesverhaltniffes zu Livilla nach Corfica verwiesen. Diefe Berbannung war fur Geneca ein furchtbarer Schla \_\_\_\_\_\_, nicht bloß, weil er aus einer gludlich begonnenen, ju den größt en Soffnungen berechtigenden Laufbahn herausgeschleudert wurd -e: es mar eine Berfetjung aus der hochften Rultur in Die Barbar- ei, aus dem Glang ber Weltstadt in eine schauerliche Ginobe, at aus einer beneibenswerthen Egifteng in eine troftlofe. Er felbft ichien fid wie ein Toter, wie ein Begrabener. Die im Innevon den Romern wohl nie betretene Infel war jehr ichwach be e nolfert; die Einwohner, vom ligurifchen Stamme, redeten emn Ranberwelich, bas felbit die Ohren civilifirter Barbaren beleidigt=; man mußte bort fürchten, das Latein zu verlernen. Die Berbewohner waren unbezähmbarer als wilbe Thiere; als Rrieg gefangene in die Stlaverci abgeführt, ermudeten fie burch Tro und Stumpfheit ihre herren, die ihr Rauf felbft um einen Gpot preis reute; unter einander, fagt man, feien fie gerecht und menfa licher als andere Barbaren. Die Rauheit und Bilbheit der vo ber Rultur noch wenig berührten Feljeniniel erichien ben Romer abichredend, um wie viel mehr bem Berbannten. "Bo gi es," jagt er, "etwas jo Rahles, jo von allen Seiten Schroffe als dieje Rlippe? Welches Land ift unergiebiger an Ertragen

es hat fo wilde Bewohner, eine fo ichreckliche Natur, ein enig gemäßigtes Klima? Die Gluth, ichon im Beginn Sommers ichredlich, wird in der hundstagszeit noch fürchter-Es gibt feine fruchtbringenden, noch das Auge erfreuenden ie. Der Berbit bringt fein Obit, ber Sommer feine Saaten, Binter feine Oliven; der Frühling erfreut nicht durch enipendendes Laub, fein Rraut gebeibt auf dem unseligen n. Es wird nicht von ichiffbaren Fluffen bewäffert, es t nichts hervor, was andere Bolfer begehren fonnten, feine ge reichen faum gur Ernährung feiner Bewohner bin. Es ein Brod (in der That lebten die Eingebornen von Milch, und Fleifch), tein trinfbares Baffer, fein Solg für die terhaufen ber Toten, und die Behaufungen find Sutten." diese Beschreibung von der leidenschaftlichen Abneigung bes ies ftets übertreibenden Schriftftellers gegen ben ihm aufingenen Aufenthaltsort biftirt ift, fo zeigt fich boch auch daß jene Beit für "die entzudende Schonheit ber Landichaft Sorfica" gar fein Berftandnis hatte. Gelbft feine herrlichen er, an beren Duft Napoleon mit geschloffenen Augen fein atland erfennen zu fonnen meinte, wenn er, durch einen er borthin verfest, aus dem Schlaf erwachte, erfreuten ca's Auge nicht. Auch der Dichter der Tragodie "Octavia" ihn bort nur im Unblid bes Firmaments Troft finden. Die Rorsen einem Autor, ber ihr Land fo verläftert hat, freundlich gefinnt find, ift natürlich: era un birbone, fagte von ihnen zu Gregorovius. Die bortige Legende hat fich eine Schmähungen burch Erdichtung einer Scene gerächt, er eine nicht beneidenswerthe Rolle ipielt. Um Juge eines , runden (wohl genuefischen) Thurms auf der Nordspige niel, ber für feine Wohnung gilt, wachft in unausrottbarer eine Reffel (ortica di Seneca): mit dieser foll er, in einer erftunde mit einer hirtin überrascht, von deren Bermandten jelt worden fein. In der That lebte Seneca ohne Zweifel ner der beiben größeren römischen Städte (Mariana und i) an ber Italien zugewandten Oftfufte, wo fein Reichthum ine verhaltnismäßig augenehme Existenz verschaffen fonnte.

Ein treuer Freund, der Konfular Cajonius Maximus, theilte bie Gefahr bin, bas Diffallen bes Raifers zu erregen, freiw illig fein Eril. Selbstverftandlich maren Seneca's Bedanten bestan big auf Rom gerichtet. Geine Mutter hat er in einer noch vorhandenen Schrift über ben Rummer zu troften gefucht, ben ihr feine Berbannung verurfachte. Er preift fie als eine in jeder Beziehung ausgezeichnete, von weiblichen Schwächen völlig freie, hochgebilbete Frau; fie hatte nach bem Tobe bes Baters bas Bermögen ber Sohne vortrefflich verwaltet und auch zu ben Musgaben beigesteuert, die ihnen ihre Chrenamter auferlegten. Er hofft, daß fie bor allem in bem Bujammenleben mit ben Ihrigen Troft und Berftreuung finden werde; eine Tochter feines Bruders Novatus werde fie bald zur Urgroßmutter machen, und fein fleiner Marcus, ein lieblicher, aufgeweckter Anabe, bei beffen Unblid feine Trauer bestehen fonnte, fie burch fein findliches Geschwäß erheitern; Geneca's Frau war offenbar schon tot ober von ihm geschieden. Bon seinen romischen Freunden batte fich ber Gemahl Agrippina's, ber Ronfular Paffienus Crispus, als der treueste bewährt: Seneca nennt ihn in einem Gedicht seinen Unter, fein rettendes Geftade im Schiffbruch, feine feste Burg. In einem anderen Gebicht flagt er über einen Feind, der ibn, ben toblich Getroffenen, mit giftigem Spott verfolgte, und ruft ihm gu, ein Unglücklicher fei ein beiliger Begenftand.

Seneca füllte seine Zeit mit wissenschaftlichen (besonders naturwissenschaftlichen und geographischen) und literarischen, doch auch mit "leichteren" Arbeiten, d. h. Dichtungen, aus. Er hatte sich als Dichter bereits bekannt gemacht: in einer Elegie fordert er seine Baterstadt Corduba auf, ihren Dichter, der einst ihr Ruhm war und nun an einen Felsen geschmiedet sei, zu betrauern. Zur Abfassung seiner Tragödien hatte er dort nur zu viel Muße, und auch an der geeigneten Stimmung konnte es ihm nicht sehlen. Seiner Bersicherung in der Trostschrift an seine Mutter, daß Poesie und Naturbetrachtung, diese "herrlichen Dinge", hinreichten, ihn froh zu erhalten, wird man ebenso wenig Glauben schenken als der Erklärung, daß er in einer Lage, in der man sich in der Regel unglücklich fühle, nicht nur glücklich

sei, sondern auch gar nicht unglücklich werden könne. Allerdings sollte die stoische Philosophie ein unsehlbares Universalheilmittel gegen alle irdischen Leiden sein, aber dei Seneca hat sie sich so wenig bewährt, daß sie ihn nicht einmal vor tieser Selbsterniedrigung bewahren konnte. Er versaßte (43/44) eine Trostschrift für den kaiserlichen Freigelassenen Polydius beim Tode eines Bruders, in der Hossinung, die Gunst und Fürsprache dieses sehr mächtigen Mannes (eines der Liebhaber der Kaiserin Messalina) zu gewinnen, den er darin mit unwürdigen Schmeicheleien übershäuste. Er soll sich später dieser Schrift geschämt und versucht haben, sie zu vernichten, doch ist sie erhalten.

Nicht weniger als acht Jahre (41-49) bauerte bie Leidens= zeit Seneca's auf Corfica, erft ber Sturg Meffalina's und ihres Anhangs machte ihr ein Ende. Agrippina, die nun ihre Bermahlung mit Claudius burchfette, obwohl die Che zwischen Obeim und Nichte in Rom als Blutschande galt, und mit einer vor feiner Ronfequeng gurudichreckenden Energie ihrem elfjährigen Sohne Nero die Thronfolge zu fichern bestrebt mar, rief Seneca gurud, erhob ihn burch Berleihung ber Bratur in bie zweitbochfte senatorische Rangklaffe und übertrug ihm die Erziehung Dero's. Sie burfte fich bavon einen breifachen Bewinn berfprechen. Sich felbit machte fie popular, indem fie gugleich bem Benius hulbigte und ein Opfer ber Intriguen einer Camarilla erlofte und entschädigte; für Nero stimmte fie die öffentliche Meinung gunftig, Die von bem Ginfluß eines folchen Lehrers und Erziehers auf ihn bas Befte erwartete; endlich gewann fie einen zuverläffigen und ergebenen, ihr burch Dankbarfeit wie burch ben Sag berfelben Gegner verbundenen Freund, deffen Rath und Beiftand ihr gur Erreichung ihrer Biele von größtem Werth fein mußte. Daß in der "übel rebenden, alles beutenden Stadt", wie Tacitus Rom nennt, dies Berhaltnis für ein mehr als freundschaftliches gehalten wurde, ift nur natürlich. ift es an fich feineswegs unwahrscheinlich, daß bas Berebe in biefem Falle begründet war, benn ohne Zweifel trug Ugrippina niemals Bebenten, fich einem Manne hinzugeben, beffen unbebingte Ergebenheit fie fich fichern wollte.

Mls Claudius feche Jahre ipater ftarb (nach bem allmeinen Glauben an Gift, das ihm Agrippina in einer Liebling fpeife gereicht hatte), wurde ber nun fast fiebzehnjährige De von dem durch Agrippina jum alleinigen Befchlichaber | Garben (Bratorianer) ernannten Afranius Burrus der Bala wache als Imperator vorgestellt und zuerft von den Garde bann auch vom Senat als Raifer anerkannt. Geine in b Raferne ber Garden jowie in der Kurie gehaltene Ansprache is von Geneca verfaßt gemejen fein; jedenfalls mar der fur Boef nicht unbegabte Raifer ber erfte, ber gur Abfaffung feiner Red. einer fremden Feder bedurfte. Die Botirung einer befondes feierlichen Bestattung für Claudius und feine ebenfalls vo Senat (als oberfter Rultusbehörde) beichloffene Erhebung unt die Gotter follte die Bietat bes neuen Berrichers gegen feine Aboptivvater bezeugen. Am Tage des Begrabniffes, fagt Tacitu hielt ber junge Raifer Die übliche Bedachtnisrede für Claudine folange er vom Alter feines Beschlechts fprach, die Ronfula und Triumphe feiner Borfahren aufgahlte, gang bei ber Sach wie auch die Sorer; auch die Erwähnung feiner wiffenschaftliche Beftrebungen und daß mahrend feiner Regierung bas Reich feine Nachtheil durch auswärtige Bolferichaften erlitten habe, wurd mit Geneigtheit angehört; als er aber zu feiner Umficht un Beisheit überging, enthielt fich niemand bes Lachens, obwol Die von Seneca verfaßte Rebe eine febr glangenbe mar, wie ben Diefer Mann überhaupt ein ansprechendes und bem Beichma feiner Beit zusagendes Talent befaß.

Gleichsam um sich für die undankbare Rolle zu entschädiger die er bei dieser Gelegenheit hatte übernehmen müssen, schrie Seneca ein Pasquill über die Apotheose des Claudius, das met boshaft als wizig ist, und in dem besonders der Spott über d körperlichen Gebrechen des Berstorbenen unangenehm berühr Prosa und Berse wechseln darin ab. Er werde über das, was sich an 12. Oktober im himmel zugetragen habe, die volle Wahrheit sager Anzugeben, wie er es erfahren, habe er nicht nöthig; er wissdaß er ein freier Mann geworden sei, seit dem Tode jene Menschen, der das Sprichwort wahr gemacht habe, daß ma

entweder als König oder als Dümmling auf die Welt tommen musse. Auf Mercur's Zureden reißt die Parze Clotho den Faden des faiserlichen Idiotenlebens ab, und Lachesis spinnt unermeßliche goldene Lebensfäden für Nero. Apollo spricht:

Ihm sei ein Leben beschieden über der Sterblichen Maß, ihm, der mir ähnlich an Antlig It und an Bohlgestalt, und gleich in der Kunst des Gesanges Und in der Stimme Gewalt. Er bringt der ermatteten Menschheit Glüdliche Zeiten zurück und gibt den verstummten Gesehen Wieder das Bort.

Im Simmel wird dem Jupiter gemelbet, es fei ein mohlgewachsener Mann mit grauem Saar angefommen, er bewege unaufhörlich den Ropf und schleppe den rechten Jug. Auf die Frage nach seiner Nationalität habe er in unverständlichen Lauten geantwortet; es fei weber Briechisch noch Latein, noch überhaupt Die Sprache eines befannten Bolfes. Jupiter gibt bem Bercules, der Die gange Erde durchwandert hatte und alle Bolfer fannte, ben Auftrag, zu ermitteln, zu welchen Leuten er gehore. Bercules ein Besicht, wie ihm nie eines vorgefommen war, und bert ungewöhnlichen Bang erblickte und die heifere und ftodende Stimme vernahm, die einem Seeungeheuer anzugehören ichien, erichraf er und glaubte, eine breigehnte Arbeit vor fich zu haben; doch als er genauer zusah, schien es ihm eine Art Mensch zu Mle Brieche rebet er ihn mit einem homerischen Berje an, worauf Claudius, fehr erfreut, hier literarisch gebildete Leute anautreffen, und voll hoffnung, für feine Geschichtswerfe Lefer gu finden, ebenfalls mit einem, freilich unpaffenden, homerischen Berje antwortet. Die Fiebergöttin, Die viele Jahre mit Claudius Bufarmmengelebt und nun ihren Tempel verlaffen hatte, um ihn in Den Simmel zu begleiten, gibt Bercules die gewünschte Musfunft. Claudius ergrimmt und macht die Bewegung mit der ionit traftlofen und nur hierin festen Sand, mit ber er Abführungen zur hinrichtung gu befehlen pflegte; er wollte ber Fiebergöttin den Ropf abichlagen laffen. Aber niemand achtete auf ihn, man hatte glauben follen, daß alle Unwesenden feine Greigelaffenen waren. Doch gelingt es ihm, ben Bercules, einen

nichts weniger als schlauen Mann, für sich einzunehmen, jo bas er in der Götterversammlung, die über die Aufnahme Des Claudius enticheiben foll, für ihn wirbt und ber Gieg fich auf bie ihm gunftige Seite gu neigen scheint. Aber ber Raifer Auguftus erflart fich auf's entichiedenfte bagegen. Die anweiend Götter wurden ihm bezeugen, daß er noch nie bas Wort ergriffe = habe, feit er ein Bott geworben fei, er fummere fich nur ti feine eigenen Angelegenheiten. Aber Schmerz und Beichamu ließen ihn jest nicht ichweigen. "Sabe ich barum gu Baffer u Bu Lande ben Frieden hergestellt? beshalb bie Burgerfrie beenbet? ben Staat auf Befegen gegrundet, Rom mit Baut geschmudt, bamit - ich finde feine Borte, Die meiner Entruftu entfprechen!" Er weift namentlich auf die gahlreichen Bermandte morde des Claudius bin und fragt: "Ber wird diefen als Go verehren? wer an ihn glauben? Wenn ihr folche Got macht, wird niemand glauben, daß ihr felbft Botter feib." beantragt, zu beschließen, Claudius folle innerhalb dreißig Tag = ben himmel, innerhalb brei Tagen ben Olymp verlaffen. D= Antrag wird angenommen, und Mercur ichleppt ibn fofort a jenen Weg,

"bon bem, fagen fie, feiner noch gurudtam". (Catull.)

Auf der heiligen Straße in Rom begegnen sie dem prachtvoll Leichenzuge des Claudius mit einer so großen Trauermusik vunzähligen Blasinstrumenten jeder Art, daß selbst Claudius hören konnte; dazu wird eine Totenklage in einem lustige anapästischen Marschrhythmus gesungen, voll von spöttische Lobeserhebungen auf den Berstorbenen. Unter anderem wir seine Raschheit im Finden der Urtheile bei Gerichtsverhandlung gerühmt, für deren Abhaltung er eine große Borliebe hatte: entschied schon nach Anhörung einer Partei, ost auch keiner vobeiden. Claudius hörte sein Lob mit vielem Vergnügen un wollte länger zusehen. Aber Mercur schleppt ihn mit verhüllte Haupt, damit ihn niemand erkenne, in die Unterwelt. Hie kommt ihm sein Freigelassener Narcissus entgegen, der ihm au einem abgefürzten Wege vorausgeeilt war (Agrippina hatte ih gleich nach Claudius Tode zum Selbstmord gezwungen), un

benachrichtigt seine Opser von seiner Ankunst: eine große Schar, die aus vielen seiner Verwandten, mehreren seiner Freigelassenen, zahlreichen Personen des Hoss und Männern aller Stände bestand. Der Totenrichter Äacus, vor dessen Stuhl er von diesen geführt wird, legt ihm als Strase eine Parodie der Danaidensarbeit auf: mit einem durchlöcherten Becher zu würseln (Claudius hatte das Bürselspiel sehr geliebt und auch darüber geschrieben). Und sichon hat er damit begonnen, da erscheint sein Borgänger Caligula und nimmt ihn als Stlaven in Anspruch, indem er durch Zeugen beweist, daß Claudius von ihm Schläge mit der Petische und dem Stock und Ohrseigen erhalten habe. Er wird dem Caligula zugesprochen, dieser schluß des Pasquills ist verloren.

\* \*

Mit Nero's Regierungsantritt erhielt Geneca Die Stellung eines leitendenden Staatsmanns. Er durfte umfomehr hoffen, bert jungen Raifer, beffen Naturell fich erft allmählich enthüllen tollte, gang nach feinem Ginne gu lenten, ba er in Burrus einen Berbundeten besag, mit dem er völlig einig war; beide unterftugten und ergangten einander. Der Ginflug bes Ginen beruhte auf ber Bichtigfeit feiner militarischen Stellung, ber des Anderen auf der Macht und dem Ruhm feiner Beredfamfeit und einer Nachgiebigfeit, die fich in ben Grenzen bes Erlaubten hielt. Der neue Berr follte vor Allem bie Bergen geminnen, und zugleich auch fein Lehrer und Berather. wiederholten Gnadenaften mußte Rero ein milberes Regiment veriprechen, in Reben, die Seneca verfaßt hatte, um, wie Tacitus lagt, die Bortrefflichkeit feiner Rathichlage und jugleich fein Rednertalent in's Licht zu stellen. Bu demjelben Zweck verfaßte er Die Schrift "Bon ber Bnade", angeblich durch eine Augerung Nero's veranlaßt, die es verdiente, allen Bolfern bes romifchen Reichs und auch jeinen Rachbarn und Feinden befannt zu werden. Auf Die bringende Aufforderung bes Burrus, ben wiederholt vergebens verlangten Befehl gur hinrichtung zweier Rauber endlich

auszufertigen, hatte Nero ausgerufen: Satte ich boch nicht schreiben gelernt! Die Rothwendigfeit ber Monarchie, und zwar ber absoluten (ber einzigen, die das Alterthum fannte), wird bier nicht minder ftark hervorgehoben als die Rothwendigkeit einer milben Regierung. Der Berricher ift bas Band, bas ben Staat aufammenhalt, der Lebensgeift für Millionen: bas Aufhören ber Alleinherrichaft wurde den Ruin bes Bolfes herbeiführen; es wird fo lange ficher fein, als es verfteben wird, die Bugel ju ertragen; bas Ende des Gehorchens wurde für Rom auch bas Ende des Berrichens fein. Der Fürft ift auserforen, auf Erben bie Stelle ber Götter zu vertreten; ihnen allein ift er verantwortlich; fein Macht ift so uneingeschränkt wie die ihrige, doch ift er auch anabig wie fie. Daß Milbe die bem Berricher vorzugeweise ge= giemende Eigenschaft ift, zeigt die Natur, die im Bienenftaam wie auch sonst im Thierreich die Monarchie vorgebildet hat Der Ronig ber Bienen, Diefes gornigen und fampfbereiten Bolfe hat allein feinen Stachel; ein gewaltiges Mufter fur groß-Berricher. Die Milbe verbürgt ihre Sicherheit am beften, Dieinzige uneinnehmbare Schutwehr für fie ift die Liebe ber Mit Dieje gewinnt man durch Freigebigfeit, Leutseligfeit Buganglichfeit, Freundlichfeit, Die Die Bolfer am meiften einnimmt Eingehen auf billige Buniche, Bermeibung ber Barte bei Ab weisung unbilliger. Rein Beichopf ift launenhafter als ben Menich, es gibt feines, beffen Behandlung mehr Runft erforbert\_ feines, bas mehr geschont werden muß. Biele Sinrichtunger find für den Kürsten ebenso schimpflich als viele Todesfälle für ben Argt. - Mit Recht fagt Ranke, Geneca habe ben Berfuch gemacht, bem ichrantenlofen Dejpotismus den Charafter einer Monarchie beigulegen. Nur hatte er nicht aus Geneca's Lob bes Cremutius Cordus und Cato von Utica fchliegen follen, bag Seneca republifanische Gefinnungen begte: feine Bewunderung galt der durch den Tod besiegelten Überzeugungstreue jener Männer, nicht dem Inhalt ihrer Uberzeugungen. Cato's gehörte überdies zu den mit Borliebe verwendeten Inventar ftuden ber bamaligen Rhetorenschule, wo jeder einmal als Knab-Cato's Monolog vor dem Gelbstmorde ausgearbeitet hatte: liefe

Wunde führten, zu, so mußten fast alle Autoren jener Beit Republikaner gewesen sein.

Bom erften Tage ber Thronbesteigung Nero's an faben fich Cerreca und Burrus in ber Nothwendigfeit, ber maglofen, unban Digen, von feinerlei fittlichen Bedenfen gurudgehaltenen Leibenichaft und Berrichfucht Agrippina's entgegenzutreten. Sogleich batte fie außer jenem Narciffus, ihrem alten Begner, einen Urentel Muguft's als einen möglichen Bratenbenten umbringen laffen und wurde mit den Morden fortgefahren haben, wenn die beiben Lenfer ber Regierung es nicht verhindert hatten. Sie wollte Mitregentin öffentlich anerkannt fein. Beim Empfange einer Befandtichaft aus Armenien war fie jum Entfepen bes gangen Sofes im Begriff, ihren Blat neben Nero einzunehmen. Serreca verhinderte diese Beschämung bes jungen Raifers, indem er ibn veranlagte, ber Mutter wie gur Bezeigung findlicher Ehrerbietung entgegenzugeben und fo ihre Absicht zu vereiteln.

Seneca und Burrus hielten es für rathfam, gegen jugendliche Berirrungen Nero's und Untreue gegen feine ichone und edle Gemablin Octavia (bie Tochter des Claudius) nachfichtig fein, um durch Geftattung bes allenfalls Entschuldbaren Sch Limmeres zu verhüten. Gie begunftigten Rero's Liebesverbaltnis mit der Freigelaffenen Acte, und ein jungerer Freund und Berwandter Seneca's, ber Prafett ber Bolizeiwachtmann= ichaft Rome Annaus Gerenus, gab fich bagu ber, für ihren Liebhaber zu gelten, da die Berablaffung eines Raifers zu einer ebernaligen Sflavin unerhört und gar zu anftößig war. Agrippina tobte "in weiblicher Buth", daß eine Freigelaffene ihre Rebenbub Cerin fein, eine Dagb bie Stelle ihrer Schwiegertochter ein= nehmen folle: ale fie bann, erfennend, daß fie fo Rero's Leidenichaft für Acte nur noch mehr entflammte, eine übermäßige Nachficht und ein unterwürfiges Entgegenfommen gur Schau trug, war es But Tpat. Nero nahm ihrem wichtigften Unhanger, bem bisher all= machtigen Freigelaffenen Ballas, bas Umt der faiferlichen Finang-Dermaltung, und fie mußte erfennen, daß Geneca mit Acte's Dulfe über fie den Sieg bavongetragen und der Bruch zwischen

ihr und Nero unheilbar geworden war. Nun versuchte fie, die Berrichaft über ihn durch Erregung feiner ftets fehr leicht wachgerufenen Furcht gurudgugewinnen. Gie erinnerte ihn, bag ber Thron, ben er ihr verdante, von Rechts wegen dem noch nicht 14 jährigen Sohne bes Claudius Britannicus gebühre, und brobte, biejen ben Barben als Thronerben vorzustellen. Britannicus ftarb plöglich, nach ber allgemeinen Unnahme an Bift (im fünften Monat der Regierung Nero's). Agrippina's Feinde und Feinbinnen glaubten nun die Beit zu einem vernichtenden Schlage gefommen. Gie wurde beschuldigt, ben mit August in bemfelben Grade wie Nero verwandten Rubellius Plautus als Praten= benten aufftellen und beiraten zu wollen. Nero, faffungelo vor Angit, wollte beibe toten laffen. Dag Agrippina fich ver= theidigen durfte, tonnte Burrus nur durch das Beriprechen ihre Todes erlangen, falls fie fculbig befunden wurde. Er verborte fie in Gegenwart Seneca's in scharfer Beije, boch fie fette nicht nur die Anerkennung ihrer Unschuld burch, fondern auch die Bestrafung ihrer Anflager und die Belohnung ihrem Freunde.

Agrippina muß es bann vermocht haben, fich eine gewisse Burudhaltung aufzuerlegen, benn bie nachften brei Jahre bergingen ohne Ronflitt. Die Rataftrophe murbe burch Rero's Leidenschaft für Boppaa Sabina herbeigeführt. Wenn Tacitus jagt, niemand habe fich ben Bemühungen Boppaa's, die Berftogung Octavia's und ihre eigene Bermählung mit Nero burch= Bujegen, entgegengeftellt, weil alle wünschten, bag ber Ginflug Agrippina's gebrochen murbe, ohne bag man bejorgte, Nero werde fich jum Muttermorde hinreigen laffen, fo muffen Geneca und Burrus gefürchtet haben, daß fie ihre frühere Macht gurudgewinnen fonne. Es murbe in Rom ernftlich geglaubt und auch von Tacitus nicht für unwahrscheinlich gehalten, Agrippina habe Nero, um ihn gang an sich zu feffeln, gum Inceft zu verführen gesucht und Geneca ihn burch Acte gurudgehalten, Die ihm borftellen mußte, Agrippina habe fich biefer Abicheulichfeit gerühmt. und die Soldaten wurden die Berrichaft eines mit folchem Greue beflecten Raifers nicht ertragen. Unter ben unaufhörlichen Auf

reigungen Poppaa's, die ihr Biel (die Erhebung gur faiferlichen Gemahlin) nicht erreichen zu fonnen glaubte, jolange Agrippina Tebte, reifte bei Rero der Entichluß jum Muttermorde. Berjuch, fie bei einer nächtlichen Luftfahrt an ber Rufte von Baja burch ein fünftlich zum Auseinanderfallen eingerichtetes Schiff zu ertranten, miglang; ob Burrus und Geneca von diefem Islane wußten, halt Tacitus für ungewiß. Nero, bei ber Nach= richt von Agrippina's Rettung halb tot vor Angft, ließ beide rufen: er fei verloren, wenn fie ihm nicht helfen wollten; fie werde jest die Stlaven bewaffnen ober die Solbaten aufreigen oder fich bem Cenat und Bolf in die Urme werfen. ichwiegen lange, jei es, daß fie die Bergeblichfeit des Abmahnens erfarnten, fei es, daß auch fie glaubten, Dero muffe fallen, wenn man Agrippina nicht zuvorkomme. hierauf zeigte fich Serreca infofern entichloffener, als er Burrus anfah und fragte, ob man ben Barben ben Dord befehlen folle. Jener ertlarte entichieden, fie wurden die Unthat gegen die Tochter bes einft vom gangen Seere vergötterten Germanicus nicht magen. Go wurde der Freigelaffene, ber ichon den erften Mordverfuch geleitet hatte, abermals mit der Ausführung beauftragt; in ber robesten Beise wurde Agrippina erichlagen und ihre Leiche noch in Derfelben Nacht verbrannt.

Ohne an alle Einzelheiten dieser Erzählung des Tacitus zu glauben, kann man doch nicht zweiseln, daß Burrus und Serreca von dem Plan des Muttermordes wußten und sich ihm nicht widersetzen. Offenbar glaubte Tacitus sie nicht verurtheilen zu dürsen, wenn sie, vor die Alternative zweier gleich entsetzlichen Ausgänge gestellt, den nach ihrer Ansicht für das Reich minder verderblichen wählten. Aber Seneca gab sich auch dazu her, das Schreiben Nero's an den Senat zu versassen, nach welchem Agrippina sich selbst entleibt haben sollte, nachdem ein von ihr zur Ermordung ihres Sohnes abgesandter Freigelassener mit dem Schwert ergriffen worden sei, und worin aussührlich besgründet wurde, daß ihr Tod als ein Glück für das Reich ans gesehen werden müsse. Seneca hatte auch in diesem Schreiben seine stilistische Meisterschaft gezeigt; in Quintilian's etwa um

(8-9 Millionen Mart), bas er ben Britanniern gu hoben Binjen aufgedrungen batte, ein Grund gum Aufftande der Broving im Jahre 60 gewesen fein. Noch in feinen letten Jahren machte er durch Agenten in Agypten Beichafte und erhielt durch die Kornflotte Briefe über ben Stand feiner dortigen Angelegenheiten. Ubrigens fuchte er feinen Reichthum, wenn er auch nicht damit pruntte, feineswegs ju verbergen. Tacitus lagt ihn Nero gegenüber die Frage aufwerfen, ob der Befit folder Brachtgarten, folder Billen in ber nachften Rabe Rome, fc weiter Ländereien für einen Mann von fo bescheibener Berfunit geziemend fei. Bon bem Lugus der Ausstattung feiner Balaft- e gibt es eine Borftellung, daß er 500 Citrustifche (eines der toft barften Luxusmöbel) bejeffen haben foll. Unter ben ungeheuerem Dienerichaften, die folche Besitzungen erforderten, befanden fid Stlaven oder Freigelaffene, Die hinlänglich gebilbet maren, um ihm bei wiffenichaftlichen Arbeiten an die Sand gu geben. Gim großer Schwarm von Klienten fand fich täglich bei ihm gu Morgenauswartung ein und bilbete fein Befolge beim Ausgeben feine Freigebigfeit gegen biefe "geringen Freunde" wurde no fünfzig Jahre nach feinem Tode gepriesen. Ohne Zweifel ma =r Die Bahl von Mannern ber beiden höheren Stande nicht fleim Die der "überreiche und übermächtige Mann" fich burch Gefällig feiten, gute Dienfte und Wohlthaten aller Urt verpflichtet hatte Bu biefen gehörte ber Beschichtschreiber Fabius Rufticus, be in feiner von Tacitus benutten Beitgeschichte "zum Lobe Geneca" neigte". Go mar feine Erifteng eine in jeder Begiehung fürfs liche, und nur Gines fehlte ihm, um nach dem Raifer in Rom unbeftritten der Erfte zu fein: ber alte Abel, auf den allerdingbamals ein unverhältnismäßig hoher Werth gelegt wurde.

Die Feinde Seneca's, die planmäßig auf seinen Sturz him arbeiteten, fanden jest bei Nero ein um so geneigteres Gehömels jeder hervorragende Mann schon als solcher für ihn ein Gegenstand der Furcht war, und nährten diese durch Ausmalung der Gesahren, die ihm von einem so hoch über das Niveau der Unterthanen Erhobenen drohten. Sie reizten ihn durch den Himmels weis auf Seneca's angebliches Bestreben, den Ruhm der Berende

mfeit zu monopolisiren und den Kaiser auch als Dichter in chatten zu stellen, am empfindlichsten aber durch Mittheilung sälliger und spöttischer Außerungen über Nero's ungeziemende ebhabereien, über seine Birtuosität im Gesange und Sport des ettsahrens, worauf er sich am meisten einbildete. "Bie lange ich solle nur das als ehrenvoll gelten, was auf Seneca als iheber zurückgesührt werden könne? Nero sei kein Knabe mehr war nun 25 Jahre alt), er möge sich seines Schulmeisters tledigen."

Seneca, der von den gegen ihn gerichteten Anklagen genau terrichtet war, und aus dem Benehmen Nero's, der den Berspr mit ihm immer mehr vermied, ihre Wirkung ersah, erdat und hielt eine Andienz, über die Tacitus wie über einen wichtigen Litischen Akt ausssührlich berichtet, und die ohne Zweisel vor engen stattsand. Seneca bat, sich ganz in's Privatleben zurücksten zu dürsen; sein Alter (er stand etwa in der Mitte der echzig) sei auch den geringsten Arbeiten nicht mehr gewachsen. ugleich wolle er das Bermögen, das den Neid heraussordere id ihm eine drückende Last sei, in die Hände des Kaisers, dem es verdanke, zurückgeben. Er wünsche nicht zur Armuth rabzusinken, sondern nur den Glanz los zu werden, der ihn ende, und die Zeit, die die Berwaltung seiner Villen und ärten ersordere, auf die Sorge für seine Seele zu verwenden.

Nero lehnte diese Anträge in einer für Seneca sehr schmeichelssten, beinahe ehrerbietigen Beise ab. Seneca's Unterricht versinke er, daß er auf eine so wohl überlegte Rede unvorbereitet sort antworten könne. Bas Seneca für ihn geleistet habe, erde seinen Berth behalten, solange er lebe; was jener von ihm apsangen, Billen, Gärten, Kapitalien, sei dem Zusall ausgesetzt. ndere, die ihm nicht entsernt gleich kämen, hätten mehr bessen, selbst Freigelassene; er müsse erröthen, daß derzenige, der seiner Liebe der Erste sei, Anderen an Glücksgütern nachstehe. Seneca sei noch rüstig genug für die Geschäfte, sowie für den benuß der Bortheile, die sie gewähren; er selbst stehe erst im lusange seiner Regentenlausbahn. Seneca möge fortsahren, seine u Fehltritten neigende Jugend zu leiten, seiner Krast Beistand

zu leisten, sie noch entschiedener zu lenken. Beharre Seneca beseiner Absicht, so werde man allgemein sie nicht seiner Mäßigun und seinem Ruhebedürsnis, sondern Rero's Habsucht und de Kurcht vor seiner Grausamkeit zuschreiben. Dem Weisen ziem es nicht, durch etwas Ruhm zu erwerben, wodurch er einen Freunde üble Nachrede bereite. "Zu diesen Worten sügte est Umarmungen und Küsse, von Natur dazu geschaffen und durch Gewöhnung geübt, Haß unter trügerischen Schmeicheleien zu verbergen. Seneca stattete seinen Dank ab, wie die Unterredunger mit Fürsten immer enden."

Diefe Rede, für beren Befanntmachung (wohl durch ber offiziellen Tagesanzeiger) ohne Zweifel geforgt wurde, zeigt welchen Werth Nero barauf legte, zur allgemeinen Kenntnis 31 bringen, bag er an Seneca's Rudtritt feine Schuld trage. Das Bertrauen auf biefen als beften Leiter ber Regierung beftant offenbar in weiten Rreifen, auf beren Stimmung man glaubt-Rüdficht nehmen zu muffen, fort. Seneca felbft murbe burd Mero's erheuchelte Freundlichfeit am wenigften getäuscht; em wußte, daß er ihm verhaßt war und die feinem Leben brobende Gefahr durch feinen Reichthum noch gesteigert werbe. Dit Rech glaubte er, fie nur baburch binausschieben gu tonnen, bag er fich der Beachtung des Raifers möglichst entzog. Er stellte alles ab, was an feine frubere Macht erinnerte: Die Morgenempfange, Die täglich große Scharen in feinem Balaft verfammelten, bas Befolge auf ber Strafe, und ließ fich in Rom felten öffentlich feben, ale ob ihn Rrantheit an's Saus feffele ober philosophijche-Studien. Doch auf's außerfte gefaßt, verschmahte er die Beobachtung einer angitlichen Borficht. Als Nero im Unfang bes Jahres 63 dem Batus Thrajea im Senat in auffälliger Beife feine Ungnabe bezeigt hatte und bann nach einiger Beit außerte, er fei nun wieder mit ihm ausgefohnt, begludwunichte ibn Seneca, als ob biefe Ausfohnung ihm gur Ehre gereiche: eine Antwort, "die beiden ausgezeichneten Mannern ebenjo viel Ruhm brachte, als fie die Bejahr fur fie fteigerte". In Rom fuhr man fort, bei jeder Regierungshandlung gu erortern, wie Genecabarüber urtheile. Als Rero im Jahre 64 gur Fullung feinem

Rassen eine systematische Plünderung der Tempel in Italien, Griechenland und Kleinasien unternahm, hieß es, Seneca habe gebeten, sich auf eine entsernte Besitzung zurückziehen zu dürsen, um nicht für die Tempelschändung als mitverantwortlich zu erscheinen, und nach Abschlagung dieses Gesuchs ein rheumatisches, ihn an's Bett sessendes Leiden simulirt. Zugleich verbreitete sich das Gerücht, dem Tacitus Glauben beimißt, er sei einem Vergistungsversuch Nero's dadurch entgangen, daß er von Baumskrüchten gelebt und nur Wasser getrunken habe.

Doch im gangen vergingen die brei Jahre, die Geneca nach feinem Rücktritt noch zu leben hatte (62-65), in ungeftorter Rube. Er hatte zum zweiten Dal geheiratet, eine junge Frau aus fehr vornehmer Familie, Pompeja Paulina, und biefe (allem Mr Chein nach finderlose) Che scheint eine fehr glückliche gewesen Tein. Aus Rudficht auf feine Gattin, fagt er, verzichte er auf ben größten Borgug bes Alters, mit bem Leben nicht mehr ang ftlich haushalten zu muffen; indem er fein Alter schone, ich one er ihre Jugend mit. "Bas fann es Erfreulicheres geben, ale ber Gattin fo theuer zu fein, daß man fich felbst badurch theurer wird?" Sein Umgang mit bewährten Freunden, wie Ca Tonius Maximus, dem Genoffen feines Exils auf Corfica, Darrerte fort. Bejonders gern verfehrte er mit dem Cynifer Dernetrius, der die Forderungen der Bedürinislofigfeit und Rudfebr jum Raturguftande buchftablich erfüllte; er verließ die Beiellschaft ber in Burpur Gefleibeten, um Diefen halbnacten Bettler auf feinem Strohlager aufzusuchen, ben, wie er meinte, Die Borjehung ber Belt als ein Beispiel und einen lebendigen Bormurf hingestellt hatte. Rleine Reisen, besonders in Rampanien, und Aufenthalt auf feinen verschiedenen Billen brachten Abwechslung in die Ginformigfeit feines gang burch Studien und fchriftftellerische Arbeiten ausgefüllten Lebens. Immer wieder vertiefte er fich in die Berte ber großen Denfer ber Borgeit, beren Buften auf ibn berabblicten, beren Geburtstage er feierte; gelegentlich besuchte er philosophische Borträge, wie die des Metronag in Reapel. Der bei weitem größte Theil feiner erhaltenen Brofafchriften ftammt aus feinen letten Jahren.

Im Anfang des Jahres 65 bildete sich eine weitverzweigt Berschwörung, um Nero zu ermorden und den volksbeliebtester Mann des römischen Abels, E. Calpurnius Piso, auf den Thron zu erheben. Nero sollte am 19. April bei einem Zirkusspie sterben, doch am Tage zuvor wurde der ganze Plan verrathen einige der Berschworenen ergriffen, und einer derselben nannt Seneca als Mitwisser. Daß er es war, kann kaum bezweisel werden, zumal, da auch sein Nesse, der Dichter Lucanus, zu der Theilnehmern gehörte. Nach einem von Tacitus erwähnten Gerücht hätten einige Offiziere den Plan gehegt, nach Nero auch Biso zu ermorden und Seneca als den "durch den Glanz seine Tugenden der Herrschaft Würdigsten", auf den Thron zu er heben. Aber wenn dieser Plan auch bestanden haben mag, is es doch aus mehr als einem Grunde undenkbar, daß Seneca darau eingegangen sein würde.

Nero war froh, endlich einen Bormand gu einem Blutbefelm gegen ihn zu haben. Der von ihm gejandte Difizier umftellt das Landhaus, in dem Seneca gerade mit feiner Frau und zwe Freunden an der Tafel faß, mit Wachen und fragte, ob er ein für Bijo ichmeichelhafte Augerung (bas Gingige, was ihm gu Laft gelegt murbe) gethan habe. Seneca ftellte fie in Abrede er neige nicht gur Schmeichelei, und Mero, ber öfter feine Frei muthiafeit ale feine Unterwürfigfeit erfahren babe, miffe bas an besten. Nero, der erwartet hatte, daß ichon jene Frage binreichen wurde, Geneca jum freiwilligen Tobe zu veranlaffen, und nun hörte, er habe feine Furcht ober Diebergeschlagenheit gezeigt, befahl darauf, ihm den Tod angufagen. Der Offigier, felbit einer ber Berichworenen, foll ben Befehl erft vollzogen haben, nachben er auf feine Unfrage bei bem ebenfalls mitverichworenen zweiten Garbefommandanten Fanius Rufus die Anweifung bagu erhaltem hatte, doch ersparte er fich den Anblid bes bem Tobe Entgegen= jehenden und fandte einen Subalternen als Todesboten binein Seneca, ber vollfommen ruhig blieb, verlangte, fein Teftamen" machen zu burfen, und als bies abgeschlagen murbe, fagte er, en binterlaffe feinen Freunden fein jest einziges, aber auch ichonfte Befitthum, bas Bild feines Lebens: wenn fie feines edle

Strebens eingebent blieben, murben fie ben Ruhm beständiger Freundschaft davontragen. Er troftete und ermahnte fie gur Standhaftigfeit; von Nero, bem Morber feines Brubers und feiner Mutter, fei nicht zu erwarten gewesen, bag er feinen Behrer und Erzieher ichonen wurde. Er umarmte feine Bemahlin und beichwor fie, fich nicht einem endlofen Schmerg gu über-Taffen, fonbern in ber Betrachtung feines ber Tugend geweihten Lebens Troft zu fuchen. Doch Bauling verlangte mit ihm gu fter ben. Mit bemfelben Deffer ichnitten fich beide bie Bulsadern an Den Armen auf, Geneca, aus beffen greifem, burch burftige Ermahrung abgemagertem Rorper bas Blut febr langfam flog, auch an ben Beinen. Bon graufamen Qualen erichöpft, rath er Teiner Gemahlin, fich in ein anderes Bemach zu begeben, baweber er noch fie bei bem Anblid ber Leiben bes Anbern Schwäche herabfinte. Und da ihm feine Beredfamfeit noch im Tegten Mugenblid ju Gebote ftand, lagt er Schreiber fommen und biftirt ihnen eine langere Betrachtung, Die veröffentlicht murbe und zu Tacitus' Beit allgemein befannt war. Paulina wurde auf Nero's Befehl (wohl in bewußtlofem Buftande) verburt ben; fie lebte noch einige Jahre, in löblicher Erinnerung an ihren Gatten, boch jo weiß an Geficht und Gliedern, daß man iah, ein großer Theil der Lebenstraft fei ihr entzogen worden. Serreca verlangte, da der Tod immer noch auf fich warten ließ, einen langft bereiteten Schierlingstrant, und als auch biefer nicht wirfte, ließ er fich in ein mit warmem Baffer gefülltes Baffin brizigen und ipriste bavon etwas auf die zunächft ftebenben Stlaven mit den Borten, er fpende bem Jupiter Befreier; endlich gab er im Dunfte eines Dampfbades den Beift auf. Seine Leiche murbe ohne alle Feierlichfeit verbrannt, wie er es felbft idriftlich angeordnet hatte, als er noch auf ber Sohe feiner Macht stand.

Man darf diesen aussührlichen Bericht des Tacitus über Seneca's lette Stunden für zuverlässig halten, da er sich offenbar ganz an die Erzählung des Fabius Rusticus gehalten hat, der als anhänglicher Freund des Berstorbenen sich bei Paulina und den übrigen Zeugen der Sterbescene nach allen Einzelheiten

erfundigt haben wird. Seneca hat also angesichts des Tot mit hoher Befriedigung auf sein Leben zurückgeblickt und solgt auch dem Urtheil der Nachwelt zuversichtlich entgegensehen dürsen geglaubt. Man kann kaum zweiseln, daß er sich sell im Auge hatte, als er kurz vor seinem Ende schrieb, der Twerde kommen, der die durch das Übelwollen ihrer eigen Zeit unterdrückte Tugend an's Licht bringe. Wenn auch die Nachkommen ohne Haß und Gunst urtheilen. Er hos wohl, daß man auch seines Todes neben dem des Sokragedenken würde, an den der Schierlingstrank offenbar erinne sollte.

Ein gerechtes Besammturtheil über Geneca als Menid zu fällen, ift ichon wegen ber bei icheinbarer Reichlichfeit bi febr fragmentarifchen, ludenhaften und jum Theil feindfeligen & richte schwer genug; weit mehr aber beshalb, weil es für uns eber wenig möglich ift, die Seelenzuftande ber Beitgenoffen eines D und einer Agrippina, wie derer einer Fredegunde oder ber Bor nachzuempfinden. In Berioden toloffaler Lafter und Berbrech wo das Entjegliche, Ungeheure und Bidernatürliche alltagi wird, ift eine Abstumpfung des sittlichen Gefühls unausbleibl hieronymus Cardanus (1501-1576), der in feinem Encomit Neronis die Ermordung des Claudius und Britannicus, Octavia und Agrippina für allerdings beflagenswerthe, boch bu bie Rudficht auf die Gelbfterhaltung gebotene Magregeln erfli hat auch einige Beispiele abnlicher Greuelthaten italienisch Tyrannen angeführt, beren die jungfte Bergangenheit nur viele bot, die man mit der Nothwendigfeit entschuldigte: fo. Ercole von Ferrara feinem Bruder die Augen ausstechen und daß er und fein Sohn ben Beblenbeten über 50 Jahre fangen hielt. 218 ber Gonner Arioft's, ber Rardinal Sippo von Efte, feinem Bruder Biulio in feinem Beifein die Mugen a reißen ließ, weil Angela Borgia fie icon gefunden hatte, faßte Arioft eine Efloge, in der er die Motive bes Attent verichleierte und ben Charafter Giulio's, ben er d'ogni vi reo nennt, in ben ichwarzesten Farben malte.

Das Schreiben Seneca's an ben Senat nach bem Morde Mgrippina's wurde zwar gemigbilligt, aber nicht als ein fein Un Denten für immer brandmartenber Schandfled angegeben. Das fcorer in's Gewicht fallende Urtheil bes Tacitus ift ibm im gangen gunftig. Dag Geneca bem Muttermorbe fich nicht wiberfette, bat Tacitus, wie gejagt, minbeftens entichulbbar gefunden, baß er auch nach bemfelben an ber Spige ber Regierung blieb, offenbar gebilligt. Rach feiner Unficht durfte fich fein Baterlan Defreund durch fittliche Emporung felbft über die abscheulichften Sandlungen des Regenten bewegen laffen, feine Rraft bem Staat gu entziehen, fo lange er ihm nuglich fein fonnte. Much unter ich Lechten Berrichern, jagt er, fann es große Manner geben, und Fügjamfeit und Dagigung, verbunden mit thatiger Theilnahme am Staatsleben und Energie, ift löblicher, als wenn man auf gefahrvoller Bahn, doch ohne Muten für ben Staat, burch pra hlerisches Martyrerthum fich berühmt mache. Er nennt Seneca neben Thrajea als einen gleich ausgezeichneten Mann, und offenbar glaubte auch er, daß ihm ber "Glanz feiner Tugenden" Unfpruch auf den Thron gegeben habe. Bor allem hat Serreca's Tob die Mitwelt wie die Nachwelt geneigt gemacht, feire Leben nachfichtig zu beurtheilen; nicht minder der Ernft leire er sittlichen Uberzeugungen und seines Strebens nach Gelbst= erferntnis, nach Läuterung und Beredelung, der fich namentlich ben mahrend feiner letten Lebensjahre verfagten Briefen furt Dgibt. Dehr ober weniger ift bas Urtheil über feinen Charafter itets und überall durch den Gindrud feiner Schriften beeinflußt worden. In Frankreich, wo fie zu allen Beiten am hochften geich it worden find, wo Männer der verschiedenften Richtungen, wie Montaigne und be Maiftre, fich in ihrem Breife vereinigt haben, hat er auch ben beredteften Anwalt und Lobredner in teinem Beringeren als Diderot gefunden, der einft über ihn abfallig geurtheilt hatte, in feinem 60. Jahre aber ein eigenes Buch ju feiner Bertheibigung und Berherrlichung fchrieb. Er nerint Geneca's Schriften bas Brevier ber Rechtschaffenen; hatte er felbit fich feine Grundfate fruh aneignen fonnen, jo murbe thm viel Rummer erspart worden sein. Rur wenn man sich in Seneca's Zeit zu versetzen vermöge, tonne man ihn gerecht beurtheilen. Die ihm so wenig zur Ehre gereichende Schrift art ben Freigelassenen Polybius erklärt Diderot entweder für eine Satire oder für untergeschoben.

## II.

Daß Geneca trot einer nicht vornehmen und noch bage provinzialen Abstammung der erfte Mann Rome murbe mi jahrelang blieb, verdantte er ausschließlich seiner in mehr al einer Sinficht ungewöhnlichen Begabung, einem glanzenden, eben beweglichen als ergiebigen und bem Beitgeschmad im bochster Grade gufagenden Talent. In gewiffem Ginne ift feine großeauch von Quintilian bewunderte Bielfeitigfeit nur eine icheinbare-Muf ben mannigfaltigen Bebieten ber Literatur, auf benen er fid versuchte, wollte er por allem die Runft feiner Beredjamfeit im verschiedenen Urten ber Unwendung zeigen. Er bejag biefe Runft, in jener Beit das hochfte Biel alles geiftigen Strebens und bie unerläßliche Bedingung gur Erreichung hober Biele, in höherem Grabe und größerem Umfange als irgend einer feiner Beitgenoffen, und fie mar es, die ihn in ben Stand feste, ale Dichter, Redner, popular-philosophischer und wiffenschaftlicher Schriftsteller zu glangen. Auch bei feinen wiffenschaftlichen Arbeiten (außer ben bereits genannten über Agppten und Indien, über Erdbeben, die Natur der Gijche, die Matur ber Steine, Die Beftalt bes Beltalle und ber noch erhaltenen über verichiedene Naturerscheinungen) hat er felbit wohl nur die Form gegeben, bas Material fich von literarischen Gehilfen liefern laffen, bie nach Quintilian nicht immer zuverläffig gemejen maren.

Die Rhetorik, die damals eine Art Alleinherrichaft in der Literatur übte, durste auch das Gebiet der Poesie als einen Theil des ihrigen betrachten, und diese galt, als Beredsamkeit in gebundener Form, wie in der Renaissancezeit als eine erlernbare Kunst. Der Schulunterricht, der ausschließlich in der Lesung und Erklärung römischer und griechischer Dichter bestand, macht den Knaben in der Welt der Dichtung heimisch, und die Rhetoren schule entfremdete ihn ihr nicht, da ihre Aufgaben sich theils su

e poetische Behandlung eigneten, theils die Phantafie zu einer Dichterischen fich nahrenden Thatigteit anregten. Poetische ungen wurden allgemein veranftaltet, um eine vollenbetere rrichaft über die Form zu gewinnen und eine blühende und vangvolle Broja ichreiben zu tonnen. Wie jehr bies Alles poetichen Dilettantismus begunftigte, ift ebenfo flar, als bag ablige Dilettanten fich und andere für Dichter hielten. Gewiß größerem Recht als viele andere ift auch Geneca gu ben ten gezählt worden: es fehlte ihm ebenfo wenig an poetischer pfindung wie an Blang und Fulle bes Ausbrucks, und er te bie beften Mufter fleißig ftubirt, nachft Birgil befonders ihm geiftig verwandten Dvid. Er fette feine poetischen Bere auch im Alter fort, doch hauptfächlich werden seine Gedichte ter benen es auch ausgelaffene gab) in feiner Jugend ent= iden fein. Wir befigen bon ihm neun Tragodien; feltfamerfe hat Ranke geglaubt, daß auch eine mit diefen gufammen Tlieferte "Octavia", in der Geneca felbst auftritt, von ihm faßt fein fonnte. Gehr richtig fagt ber neueste Berausgeber fer Stude, Fr. Leo, daß man fie nicht als eigentliche Dramen eben, also auch nicht mit ben griechischen Originalen vergleichen T. die ihnen gur Borlage gedient haben, wie es Leffing, ber 1 754 in feiner Jugend, und Rante, der fich 1882 im bochften er mit ihnen beschäftigte, gethan haben. Dlogen fie fur bie Dre bestimmt gewesen sein oder nicht, fie find nicht auf dratifche, fondern auf rhetorische Wirfung berechnet. Demgemäß b. wie in ben für die Ubungsreden in ber Rhetorenschule er-Iteten Kriminalfällen, Gegenftande gewählt, in benen alle ttungen des Bathos am bejten jum Musbrud fommen fonnten, beln, beren handelnde Personen von ben heftigften Leiden= Iften bewegt und zu ungeheueren Thaten getrieben werben, Dbipus, Thueft, Phabra, Medea, ber rafende Bercules. Drama haben fie wenig mehr als die Form; in Monoen. Reben und Gegenreben, Iprifchen Erguffen, Befchreibungen Erzählungen foll fich die Runft bes Rhetors zeigen, bem alle Zwede die Mittel der Darftellung gleich jehr zu Gebote Den. Einige Broben folgen fpater. Die Stelle in ber Mebea, in der Seneca die Entdeckung einer neuen Welt voraussagt ( ielleicht veranlaßt durch die Eroberung Britanniens, das in och Cafar's Soldaten außerhalb der Welt zu liegen schien), lau tet:

Es tommt in späten Jahren die Zeit, Bo das weltumsassende Band des Meers Sich löst, und die Erde ganz sich erschließt, Bo neue Belten die Göttin der Fluth Ausbeckt, und Thules wogenumrauschter Strand Nicht mehr das äußerste Land ist.

Seneca's Tragödien haben fraft der seit der Renaissance bestehenden Borstellung, daß alle Werke der Alten mustergültig seien, auf die dramatische Dichtung der neueren Zeit einen großen Einfluß geübt. Zwar in Spanien und England, wo sie eine nationale Grundlage hatte, blieb sie vom Alterthum unabhängig, wie es die Stücke des Lope de Bega, Calderon's und Shakespeare's zeigen. Am wirksamsten erwieß Seneca's Einfluß sich in Frankreich im 17. Jahrhundert. Bei Corneille ist er in der Aussassigung und Darstellung der Charaktere, dem rhetorischen Gepräge der Sprache und der Dialektik des Dialogs unverkennbar. Roch weit enger als er hat sich Racine an Seneca angeschlossen, in einigen Stücken ganze Scenen aus ihm herübergenommen, und durch ihn ist die antikssirende Richtung im Drama auch in England, Spanien und Deutschland zur Herrschaft gelangt.

Doch daß Seneca unter den führenden Geistern seiner Zeit als der Erste anerkannt war, verdankte er seinen Prosaschriften. Auch hier war sein Ersolg weit mehr durch die Form als den Inhalt bedingt. Er stellte sich an die Spipe einer entschlossenen Reaktion gegen den Alassissismus. Die insolge des Strebens nach Korrektheit und Einheitlichkeit wählerische, ganze Sprachgebiete grundsählich meidende, gemessen einherschreitende Ausdrucksweise Sieero's mit ihren langathmigen, rhythmisch gegliederten, kadenzenartig ausklingenden Perioden erschien der nachaugusteischen Zeit monoton, schleppend und langweilig. Die Erschaffung einer neuen prachtvollen poetischen Sprache in der Zeit August's wirkte auf die Prosa der Späteren ebenso umgestaltend wie die Sprache Goethe's und Schiller's auf die deutsche Prosa des 19. Jahr-

hunderts. In beiden epigonischen Berioben erhielt die Profa nicht bloß mehr Fulle, Farbigfeit und Blang, fondern auch mehr Raschheit und Beweglichkeit und allmählich auch eine nervoje Unrube. Seneca fam bem Beitgeschmad nicht blog entgegen, sondern überbot ihn noch. Zwar spricht er gelegentlich lobend von der Ginfachheit und Natürlichfeit der flaffischen Ausbrucks= weije, die nur nach Rlarheit und Deutlichkeit ftrebte, bas Gewohnte nicht verschmähte und nicht nach Beifall haschte, von der auten alten Zeit, wo man noch Latein sprach; aber er felbst hat nicht bloß in einem gang entgegengefesten Stil geschrieben und Diefen jum herrichenden gemacht, fondern auch die Alten unabläffig angegriffen; er foll Mero von bem Befen ber alten Rebner abgerathen haben, um ihn langer in ber Bewunderung feiner eigenen Schreibart festzuhalten. Er war fich ber Rühnheit feiner Reuerungen wohl bewußt. Wer etwas Großes unternehmen will, fagt er, muß bis an die Brenze bes Fehlerhaften geben; fein Talent erringt Beifall, bas nicht auch ber Rachficht bedarf; Fehler und Borguge find fo ungertrennlich verbunden, daß jene Diese mit fich ziehen. Soviel als möglich hat er an die Stelle bes Natürlichen, Normalen und Gewohnten bas Rene, Uberrafchende, Raffinirte und Bifante gefest. Die engen Grengen ber flaffifchen Sprache hat er gefliffentlich nach allen Richtungen überschritten. Er hat die Ausbrude bes gemeinen Lebens ebenfo wenig verschmäht als bie poetischen, neue Borte gebilbet, alte in neuer Bedeutung angewandt, fich Licenzen aller Urt gestattet, mit Borliebe gewagte Bilber, Gleichniffe und Metaphern gebraucht und ift hie und ba auch über bas Dag bes Erlaubten hinausgegangen. Er-fpricht 3. B. von dem Glafe, bas an die Trunfenheit die lette Sand legt, von Leuten, die mit den Augen gefräßig find, von ber Seelengroße, die bas Unglud unter bas Joch beugt; er gebraucht Wendungen wie "mit bem Schicffal handgemein werden", "im Alter fich marichfertig machen" u. dgl. Geine beiben Sauptmittel find bie Antithese, beren beibe Blieber oft in einem an die hebraifche Poefie erinnernden Parallelismus gegen einander geftellt find, und die furze pointirte Genteng, in der ein gewichtiger Inhalt in eine knappe Form gepreßt ift; er

lobt einen Autor, ber mehr zu verstehen gibt, als er ausspricht. Begen ihres Reichthums an glangenden Sentengen hat man feine Schriften im 17. Jahrhundert mit einem von Goldftiderei ftar= renden Rleibe und mit bem geftirnten Simmel, im 19. mit einem Rafetenfeuer verglichen, in dem auch manche prachtvolle Leuchtfugeln auffteigen. Da er es liebt, feine furgen, vielfach aphoriftischen Gage ohne Berbindung auf einander folgen gu laffen, hat Caligula feine Schreibart "Sand ohne Ralf", Diderot feinem Stil einen gerhactten genannt. Er hatte mehr Efprit als Beschmad. Ebenso wenig wie Dvid war, er im Stande, feinen Reichthum gu Rathe gu halten. Wie diefer fand er fo viel Befallen an feiner Birtuofitat, Diefelben Bedanten immer neu gu wenden, wie einen facettirten Stein anders und wieder anders funteln zu laffen, daß er nicht gur rechten Beit aufhören fonnte. Seine in Athem raubender Saft Schlag auf Schlag auf einander folgenden Beiftesblige ftumpfen bie Aufmerffamteit bes Lefers ab anftatt fie ju fteigern. Durch bas unablaffige Streben, ju überraschen, durch die Furcht, zu langweilen, ermudet er. Berfe, jagt Macaulan, bestehen gang und gar aus Mottos. Da ift taum eine Senteng, die man nicht anführen fonnte; aber fie in einem Buge fortlefen, beißt fo viel, als eine gange Dablgeit bon nichts ale Anschoviensauce halten.

Seneca's Erfolg war ein beispielloser. Als sein Landsmann Duintilian wenige Jahre nach seinem Tode nach Rom fam und bald darauf den Lehrstuhl der lateinischen Beredsamseit bestieg sand er seine Schriften sast allein in den Händen der Jugend die an den versührerischen und bestechenden Fehlern seines Stills am meisten Gesallen sand und sie nicht bloß sich anzueignen sondern noch zu überbieten bemüht war. Er betrachtete es als seine Aufgabe, diese frankhafte Manier durch eine den neuen Ansporderungen Rechnung tragende Regeneration des Klassissmuszu verdrängen, und soweit dies überhaupt gelingen konnte, ist es ihm gelungen. Dabei läßt er Seneca's Talent alle Gerechtigkeis widersahren und bedauert nur, daß er es nicht einem fremder Urtheil unterworsen habe. Bieles an ihm sei zu loben, ja zu bewundern, nur müsse man eine Auswahl tressen, die er leide

icht jelbst getroffen habe; eine Natur wie die seine sei werth ewesen, Bessers zu wollen; was sie wollte, habe sie erreicht. Sehr viel günstiger hat Niebuhr über ihn geurtheilt: "Seneca 't ein sehr geistreicher Mann, und das ist doch immer die Hauptsiche; sein Einfluß ist für die Literatur ein sehr wohlthätiger ewesen, ich sage es umsomehr, je weniger ich ihn leiden kann." inige Proben werden von seiner Schreibart eine Borstellung eben.

Richt weniger als in turgen schlagenden Sagen gefiel fich ie Rhetorif in prachtvollen Schilberungen. Seneca hat ein bemalbe bes Beltuntergange burch eine Gintfluth entworfen, a deren Entstehung unaufhörliche Regenguffe, Austritte ber strome, Ginbrüche bes Meeres zusammenwirfen werben. "Go t es. Richts ift für die Natur schwierig, vollends wenn fie u ihrem eigenen Ende eilt. Für die Entstehung ber Wefen part fie die Rraft und gebraucht fie haushälterisch, das Bachsjum ift unmerflich; auf die Berftorung fturmt fie ploglich mit Uer Macht los. Bie lange Zeit braucht das Rind, um im Mutteribe zu reifen! Mit wie viel Mübe wird es auferzogen! An pie forgfältige Ernährung ift bas Bachsthum bes Körpers ebunden! Aber wie leicht ift feine Auflösung! In langer Beit puchien die Städte beran, eine Stunde gerftort fie. Gin Bald ntsteht lange, Afche in einem Augenblick. Alle Dinge leben und efteben durch große Rraft ber Erhaltung, auseinander fallen ie schnell." Wenn ber Tag bes Schickfals gefommen ift, wird ie Berftorung ber Welt von vielen Seiten zugleich berbeigeführt. Querft fallen unermegliche Regenguffe herab, ber gang fonnenlofe Dimmel ift durch beständige Bewölfung dufter, und aus ber von einen Binden getrochneten Raffe entsteht bichter Rebel. Daber ranten die Saaten und ichiegen fraftlos ohne Frucht ins Rraut; find fie verdorben, fo machfen Sumpfträuter auf ben Felbern nach. Dann lofen fich auch die Burgeln der Baume, die Reben wie alle Busche legen sich, da sie nicht mehr von dem durch= weichten Boden festgehalten werben, ber bald auch fein Bras und Futter mehr trägt. Die Menschen leiden Sunger und ftreden die Sande nach ben Rahrungsmitteln ber Urgeit aus.

Much die in Steinfugen wurzelnden Baume, wie Gichen und Steineichen, werden entwurzelt. Die triefenden Saufer manten, bie Fundamente weichen durch bas Gindringen des Baffers in die Tiefe auseinander, ber gange Boben ift eine Bafferflache. Bergebens fucht man das Bantende ju ftugen, benn nichts haftet in bem ichlammigen Brunde. Wenn bann bie Regen immer gewaltiger berabsturgen und die in Sahrhunderten aufgehauften Schneemaffen geschmolzen find, reigen bie bon ben hochsten Gipfeln herabgemälzten Bildmaffer die fcon halb entwurzelten Balber mit fich und ichleudern Gelfen, die aus ihren Jugen geriffen find, fpulen Landhaufer mit ihren Bewohnern fort und ichwemmen Beerben abwarts und zerftoren endlich gange Städte mit ihren Bevölferungen. Schon ift bas gange ebene Land überschwemmt. Die großen Strome, der Rhein, Die Rhone, bie Donau, fteigen, gewaltig angeschwollen, bis gur Bobe ber fie einschließenden Berge, fehren, ba fie feinen Ausgang mehr finden, im Rreislauf in fich felbft gurud und gieben ungeheuere Glachen in ihre Strudel hinein. Unterdeffen ftromen bie Regen fort und wird ber himmel immer bufterer, die Bewölfung eine grauen volle Nacht, beren Finfternis von dem schredlichen Licht häufiger Blige unterbrochen wird, und Sturme mublen bas Deer auf, bas überall aus feinen Ufern tritt und bas angrenzende Land in einen See verwandelt. Schon ift überall, wo Land war, eine unermegliche Tiefe, und nur auf den bochften Bergrucken und Bipfeln feichte Stellen. Auf dieje haben fich die Uberrefte bes Menschengeschlechts geflüchtet. "In biefer außerften Roth ift es ihnen eine Erleichterung, daß ihre Ungft fich in Stumpffinn verwandelt bat. Bor Stannen haben fie feine Beit fich gu fürchten, felbit für ben Schmerz gibt es feinen Raum, er verliert feine Rraft bei benen, die über das Gefühl des Leidens hinauselend find."

Gine Schilderung, wie die hier auszugsweise mitgetheilte, ist bei Seneca eine Ausnahme. Im allgemeinen ist es, wie gesagt, das Streben nach geistreicher, zugleich gefälliger und schlagender Kürze, das seiner Schreibart überall das Geprägegibt. Er erzählt einmal, daß er auf eines seiner Landgüter be

Rom gefommen fei. Er hat das von ihm felbst ausgebaute Saus verfallen, Die von ihm felbft gepflanzten Platanen im Musgeben, einen Jugendgefpielen als abgelebten Greis gefunden. Doch er freut sich, daß ihm dort überall fein Alter entgegengetreten ift, er will fich mit ihm befreunden, es lieben: fur ben, Der es zu gebrauchen weiß, ift es reich an Freude. Die Früchte find am wohlschmedenbften, wenn fie abfallen. Die Rnaben find am ichonften beim Austritt aus ber Rindheit. Für die Trinfer fft ber lette Trunt ber befte, ber fie untertaucht, ber an ben Rausch die lette Sand anlegt. Jede Luft verschiebt ihr Gugestes 11 f ihr Ende. Das Leben ift am fußeften, wenn es fich abwarts eigt, boch noch nicht bis zum Rande bes Abgrunds. Aber auch erin es auf ber letten Linie fteht, hat es meines Erachtens feine euben. Ober an die Stelle ber Freuden tritt, bag man feiner Dr bedarf. Wie fuß ift es, die Leidenschaften mude gemacht binter fich gelaffen zu haben. Aber, fagt man, es ift traurig, Tod vor Augen zu haben. Erftens muß ihn der junge ann gang ebenfo vor Augen haben wie ber alte. Denn wir ben nicht nach ber Alterelifte aufgerufen. Sobann ift niemand alt, daß er nicht das Recht hatte, noch auf einen Tag gu Ten. Ein Tag aber ift eine Stufe bes Lebens. Das gange Den besteht aus Theilen und fonzentrischen Kreifen; einer um-Ließt und umgurtet alle übrigen; er erftredt fich vom Geburts-3 jum Tobestage. Gin zweiter ichließt die Jahre der Jugend 18; einer umfaßt bie gange Rindheit; bann ift bas Sahr ein ing für fich, bas alle Beiten einschließt, aus beren vielfacher Siederfehr fich das Leben gusammensett. Wieder ein engerer reis umgibt ben Monat, ber engite ben Tag. Aber auch er it feinen Berlauf von Anfang bis jum Enbe, bom Aufgang m Untergang. Beratlit ber Duntle hat gejagt: Gin Tag ift bem gleich. Mag man nun verfteben: gleich an Stunden, oder: eich in ber Art bes Berlaufs, bem Bechfel von Licht und niternis: jedenfalls ift jeder Tag jo zu ordnen, als ob er der te ware und das Leben vollendete und abschlöffe.

In einer seiner Schriften hat Seneca ben gegen bie Philophen (und ohne Zweifel am lautesten gegen ihn selbst) erhobenen Borwurf zu entfraften gejucht, daß fie anders lebten\_ als fie rebeten, daß ihre Lebensführung mit ihren Brundfagen im Biberipruch ftehe. "Wenn einer von benen, die bie Philofophie anbellen, ihre gewöhnlichen Reben führen: weshalb iprichft bu tapferer, als bu bift? warum ftimmft bu vor einem Soberen beine Worte herab und haltft bas Gelb für ein nothwendiges Bertzeug und regit dich über einen Berluft auf und vergießest Thränen bei ber Nachricht vom Tobe einer Gattin ober achteft auf bas Berebe und bleibst bei boshaften Außerungen nicht gleichgultig? warum ift die Rultur beines Landauts eine hobere, als der natürliche Gebrauch es verlangt? warum fpeifest bu nicht nach beiner Borichrift? warum haft bu eine elegante hausliche Ginrichtung? warum wird bei bir ein Wein getrunten, ber alter ift als bu? warum werden beine Felber abgetheilt? warum werben Baume gehegt, die nichts als Schatten geben fonnen? warum trägt beine Gattin ben Werth eines reichen Saufes in ben Ohren? warum find beine Bagen toftbar gefleidet? warum ift es bei bir eine Runft aufzuwarten und wird bas Silbergeichirr nicht auf's Gerathewohl und nach Belieben aufgestellt, fondern ift die Bedienung eine geschulte und gibt es einen Meifter im Berlegen ber Speifen? Füge bingu, wenn bu willft: warum haft bu überfeeische Besitzungen? warum mehr, als bu felbst weißt? Es ift schimpflich fur bich, entweder jo nachläffig zu fein, bag bu eine geringe Angahl von Stlaven nicht fennft, ober fo uppig, daß du eine größere haft, als man im Ropfe behalten fann!" Seneca antwortet, er fonne felbst dieje Borwurfe noch vermehren, für jest erwidere er Folgendes: 3ch bin fein Beifer und, um beiner Schadenfreude noch mehr Nahrung zu geben, ich werbe es auch nicht fein. Berlange alfo von mir nicht, daß ich ben Beften gleich, fondern bag ich beffer fei als bie Schlechten. Es ift mir genug, taglich meine Fehler um etwas zu vermindern und meine Abirrungen gu rugen. Ich bin nicht zur vollen Gesundheit gelangt und werde auch nicht dazu gelangen. Ich fuche nur Linderung für mein Bodagra, nicht grundliche Beilung, und freue mich, wenn die Anfalle feltener eintreten und weniger schmerzhaft find. Freilich, fügt er

tronifch hingu, mit enern Fugen verglichen bin ich ein lahmer Läufer. Dies fage ich nicht für mich, benn ich bin in ber Tiefe aller fittlichen Bebrechen, fonbern für einen, ber etwas erreicht bat. Wenn bie Philosophen hinter ihrem 3deal weit gurudbleiben, fo leiften fie boch ichon badurch viel, daß fie es im Beift erfaffen, daß fie es berfunden. Bute Borte und Seelen, Die bon guten Gedanten erfüllt find, foll man nicht verachten. Es ift ebel, Erhabenes zu versuchen, Borfate zu faffen, die zu groß find, um felbit bon ben mit Geelengroße Berufteten ausgeführt gu werben. Wer bas Sochfte will und erftrebt, beschreitet ben Beg, ber zu ben Göttern führt; vollbringt er es nicht, fo war boch fein Wollen ein großes. Durch bie boshaften Schmähungen berer, benen die Ebelften die Berhafteften find, darf er fich nicht beirren laffen. Das Gift, mit bem fie Undere befprigen, fich felbit toten, barf ihn nicht abhalten, bas Leben zu prufen, nicht bas er führt, sondern bas er führen joll, nicht abhalten, ber Tugend, wenn auch aus weiter Entfernung und wie ein Rriechender, nachzustreben. Den Widersachern der Philosophie ift die Tugend ein Bormurf für alle Bergehungen, ihnen ift felbft ihr Rame verhaßt, wie Augenfranten und Nachtthieren die Sonne. Ihr, ruft Seneca ihnen gu, habt Beit, nach fremden Ubeln gu forichen und über irgend jemand ein Urtheil zu fällen? "Beshalb hat Diefer Philosoph eine geräumige Wohnung? Warum fpeift jener gut?" 3hr, die ihr mit Beschwuren besat feid, bemertt Leberflede an Anderen? Das ift, als ob einer, beffen Rorper ein Musjag verheert, über Dale ober Bargen an ben ichonften Leibern ipotten wollte. Den Ausbrud außerfter, ihm felbft nicht gegiemender Berachtung gegen die Lafterer der Philosophie legt er einem ber Benigen in ben Mund, die wie Socrates bas Ideal bes Beifen verwirklicht haben. Ihr, lagt er biefen den Ubelgefinnten gurufen, fonnt mich ebenfo wenig beleidigen, als diejenigen, die Altare umfturgen, die Götter. 3ch ertrage euere Thorheiten wie Jupiter die albernen Märchen, die die Dichter von ihm erzählen. Aber wenn ihr mich auch nicht verlegen könnt, ermabne ich euch um euretwillen: habt Ehrfurcht bor der Tugend, verehrt fie wie die Botter, und ihre Berfünder wie

Priester! Die Gereiztheit und Leidenschaftlichkeit, die in die Ausfällen unverkennbar ist, entsprang ohne Zweisel dem Gefüllbag der Bersuch, den Widerspruch zwischen den Grundsätzen und dem Leben der Philosophen zu erklären, doch nicht völlig ungen sei.

Um ausführlichsten begrundet Geneca wie natürlich, bag Philosophen ohne Berlegung ihrer Grundfage reich fein durfen, und zwar aus bemfelben Grunde, aus bem fie die Befundheit ber Krankheit, bas Leben im Baterlande ber Berbannung, ein langes Leben einem turgen vorzugiehen berechtigt find. Duffen fie auch im Stande fein, dies Alles zu entbehren, fo brauchen fie es boch nicht von fich zu werfen. Der Weise halt fich ber zufälligen Gaben bes Schicffals nicht für unwürdig. Er nimmt fie nicht in fein Berg, nur in fein Saus auf. Der Reichthum erfreut ihn, wie ben Seefahrer ein gunftiger Wind, wie ein guter Tag, wie ein fonniger Plat in ber Binterfalte. Niemand hat die Philosophie gur Armuth verurtheilt. Der Philosoph wird ein großes Bermögen besitzen, aber fein einem Underen geraubtes ober mit Blut beflectes, fein aus Ungerechtigfeit gegen irgend jemand ober aus schmutigem Erwerb hervorgegangenes. Er wird fich beffen weder rühmen noch schämen, es weder ber schleubern noch versteden; jenes wurde Thorheit, dies Furcht und Rleinmuth verrathen; noch wird er es aus bem Saufe weifen. Denn mas foll er fagen? Der Reichthum ift nuglos? ober, ich verstehe nicht ihn zu verwenden? Die beste Bermendung besteht in einer zwedmäßigen und mohl überlegten Freigebigfeit; Die Borfe bes Philosophen ift leicht geöffnet, aber nicht durchlochert, es muß viel herausgenommen werben, aber nichts herausfallen fonnen. Gine übel angebrachte Gabe ift ein schimpflicher Berluft. Man irrt, wenn man bas Geben für leicht halt. "Diefen verpflichte ich mir, jenem erftatte ich wieber. Dem Ginen belfe ich, des Andern erbarme ich mich. Jenen bewahre ich bavor, daß die Armuth ihn herabzieht und festhält. Manchen, die nie genug haben, wie viel fie auch erhalten, gebe ich nicht. Einen werbe ich anbieten, dem Andern aufbringen u. f. m." Der Schluffat diefer aus ermudenden (hier nur auszugsweise mitSetheilten) Bariationen derfelben Gedanken bestehenden Betrachtung ift: Bei dem Beisen dient der Reichthum, bei dem Thoren herrscht er.

## III.

Der Stoizismus, ju bem Seneca fich befannte, hatte trog. feines tiefen inneren Begenfates gegen bas Chriftenthum wichtige Anschauungen mit ihm gemein. Sein theologisches System war ein pantheiftisch-monotheiftisches, bas bennoch feinen Befennern ein gewiffes Refthalten an ber als nuglich erfannten Bolfereligion, wofern fie nur richtig verftanden wurde, ermöglichte. Die gahlreichen Götter des Bolfsglaubens murben als Theile und Ericheinungeformen bes unvergänglichen, bas All erfüllenben Urgottes, bes Beltgeiftes, angesehen, Die auf fie bezüglichen Legenben allegorisch erflärt. Den Rern ber ftoischen Theologie aber bildete ber Borfehungeglaube, und biefer giebt ihr, in Berbindung mit einer gang teleologischen Beltbetrachtung, ein theistisches Beprage. Die Schönheit und Zwedmäßigfeit ber Belt, die bie Stoifer nicht mube wurden zu preisen, war ihnen ber sicherfte Beweis für das Dafein Gottes. In der zwar nicht ausschließlich, boch hauptfächlich auf bas Wohl des Menschen berechneten Schöpfung offenbart fich feine Beisheit und Bute; er liebt uns wie ein Bater und will von uns nicht gefürchtet, fondern geliebt fein. In der Theodicee, die die Stoifer mit besonderer Borliebe ausbildeten, feste fie die Rechtfertigung bes Ubels nirgend in Berlegenheit; manches erinnert bier an die unfreiwillige Romit teleologischer Betrachtungen bes 18. Jahrhunderts. Die Beftimmung ber Bangen ift es, une an gu langem Schlaf gu hindern, bie ber Mauje, uns zu erinnern, bag wir unfere Sachen nicht herumliegen laffen. Die Rriege find ein Mittel gegen Ubervölferung u. f. w.

Die Anthropologie des Stoizismus hatte im Lauf der Zeit insofern eine Modifikation erlitten, als der ursprünglichen Ansicht von der Einartigkeit der menschlichen Natur eine dualistische entgegentrat, die im Menschen neben der ihm innewohnenden Bernunft (einem Ausfluß der Gottheit) auch ein unvernünstiges Element annahm, und gang bejonders ftart bat Geneca biejen Begenjag zwischen bem Göttlichen und bem Ungöttlichen in ber menschlichen Ratur betont. Er findet bas lettere gunachft im Leibe oder, wie er mit einem mahrscheinlich zuerft von Epicur gebrauchtem Ausbrud fagt, im Fleische. Der Leib ift ihm ein Gefangnis, eine Laft, ein hemmnis ber Geele, beren mahres Beben erft nach ihrer Trennung von ihm beginnt; feine Begenüberstellung bes irdischen und jenseitigen Lebens entsprechen gang ber driftlichen von Beit und Emigfeit. Man glaubt, einen Chriften gu horen, "wenn er biejes Leben als bas Boripiel eines befferen, den Leib als eine Berberge bezeichnet, aus welcher ber Beift in feine bobere Beimat gurudfehre; wenn er fich auf ben Tag freut, welcher die Geffeln des Rorpers gerreigen werbe, ben Geburtstag ber Ewigfeit, wie er ihn, mit ben alten Chriften auch im Ausdruck gusammentreffend, nennt; wenn er den Frieden ber Ewigfeit ichilbert, der uns bruben erwarte, Die Freiheit und Seligfeit bes himmlischen Lebens, das Licht ber Erfenntnis, bem bort alle Geheimniffe ber Natur fich aufschließen; wenn er auch das Wiedersehen nach dem Tode, das Zusammensein der vollenbeten Geelen nicht vergigt; wenn er ben Tod zugleich als den großen Berichtstag auffaßt, in dem über jeden bas Urtheil geiprochen werde, und aus bem Gedanten an's Jenjeits Die Rraft gu einem fittlichen Leben berleitet". 1) Doch wenn fich Geneca auch in der Auffaffung der Seele und ihres Berhaltniffes jum Leibe dem Platonismus fehr genähert bat, fo ift doch in allen feinen Außerungen nichts, mas nicht mit ber ftoischen Lehre vereinbar mare. Ubrigens hat er mit Blato auch eine Lauterung ber Seelen ber Guten und gwar durch Teuer angenommen, die ihrer Erhebung gu ben Geligen vorausgeben foll: eine ber in's Chriftenthum übergegangenen beibnifden Borftellungen, Die Gregor der Große jum Dogma erhob.

Beruhen nun diese Anklange an christliche Anschauungen mehr auf platonischer als auf stoischer Lehre, so ist dagegen der Stoizismus in seiner Auffassung der menschlichen Gemein-

<sup>1)</sup> Beller, Beidichte der Philojophie ber Briechen 4, 187-189.

ichaft naber als irgend ein anderes antifes Suftem bem Chriftenthum verwandt, ba er die Zusammengehörigfeit aller Menschen und Die Forderung der allgemeinen Menschenliebe am ftartften betont. Die Beltereigniffe haben mächtig bagu mitgewirft, ihm diefe Richtung zu geben und ihn darin festzuhalten. 216 ber Stoizismus entstand, mar bie Starte bes bei ben Briechen gur größten Schroffheit ausgebildeten Nationalitätsbewußtseins durch die Grundung des Beltreichs Mlegander's des Großen bereits gebrochen, und noch in viel höherem Grade ausgleichend und nivellirend wirfte die romische Beltmonarchie, die nicht nur die verschiedensten Bölfer unter eine Berrichaft beugte, fondern auch alle Unterthanen bem Alleinherricher gegenüber bis auf einen gewiffen Grad als gleich ericheinen ließ. Den Gedanken bes Beltbürgerthums hat die Stoa zuerft mit Entichiedenheit erfaßt und mit voller Ronfeguens burchgeführt. Ihr Ibealstaat mar ein aus der Berbrüderung aller Bolfer hervorgegangener, alfo bas Begentheil eines wirflichen Staats, und es ift flar, bag bies 3beal ebenfo zu einer verhältnismäßigen Bleichgültigfeit gegen ben eigenen Staat führen mußte, wie ber Gottesftaat ber Chriften. Die Stoifer ber romischen Raiserzeit haben es mit größerem Rachbrud als die früheren ausgesprochen, daß die Denichheit einem Organismus gleicht, beffen Blieber alle aus gleichem Stoff für biefelbe Bestimmung geschaffen und aus bem= jelben Leibe ihre Lebensfraft ziehend, durchaus aufeinander angewiesen, bag fie, wie Epittet fagt, alle Brüber find, bie alle in gleicher Beife Gott jum Bater haben. Ber fich auch nur von einem feiner Mitmenschen abtrennt, heißt es bei Marc Aurel, icheibet fich von dem Stamme ber Menschheit felbst ab. Die Stoifer der Raiserzeit werden nicht mude, die Bflichten, die die menschliche Gemeinschaft allen auferlegt, immer von neuem ein= jufcharfen. Wir muffen, fagt Seneca, unablaffig jugleich fur bas gemeine Bohl thatig fein und ben Gingelnen helfen, auch ben Geinden; es ift ichlimmer, Schaden gufügen als leiden; ausbrudlich verwirft er die Rache und die Bergeltung des Bofen mit Bojem. Gelbft bie, die uns mighandeln, fagt Epiftet, follen wir lieben wie ein Bater, wie ein Bruder. Marc Murel verlangt,

daß wir uns durch nichts im Wohlthun irre machen lassen, die Fehler Anderer, anstatt darüber zu zürnen oder zu erstaunen, nur bemitleiden und verzeihen sollen. Auch den Staven gestanden diese Stoiter Menschenrechte zu. Nicht als Staven, als Wenschen, als Hausgenossen, als niedriger stehende Freunde will Seneca sie angesehen und behandelt wissen, ja als Mitstaven, wenn man bedenke, daß das Schicksal über uns dieselbe Macht habe wie über sie. Die Tugend sei keinem verschlossen, sie lasse alle, Staven wie Könige, zu, frage nicht nach Haus und Bev mögen, sei mit dem nackten Menschen zufrieden. Man wird es hiernach verstehen, daß Goethe die Stoiker Christen unter den Heiden genannt hat.

Roch manches Undere läßt fich aus Geneca anführen, was an chriftliche Anschauungen erinnert, jum Theil auch im Ausbrud. Er ift ber einzige Römer, ber fich in ber Berbammung ber Glabiatorenspiele jum allgemein menschlichen Standpunkt erhoben hat. Gin Menich, fagt er mit Bitterfeit, eine beilige Sache für den Menichen, wird gur Rurgweil getotet, mahrend es schon ein Frevel war, ihn gum Schlagen und Empfangen von Bunden abzurichten, und fein Tod genügt für ein Schaufpiel. Aber noch mehr, er verdammt bas Blutvergießen überhaupt, also auch ben Krieg. Man bestraft ben Mord bes Einzelnen, aber bas im Privatleben Berbotene gilt im Leben ber Staaten als geboten. Bas im Beheimen begangen, mit bem Leben gebüßt werden wurde, wird gepriesen, wenn es im Feldherrnmantel gethan wird. Die Menichen, bas milbefte Geschlecht, schämen sich nicht des gegenseitigen Blutvergießens, nicht der Führung von Kriegen und der Uberlieferung von Rriegen an die Nachfommen, mahrend jogar bas Bieh und bie wilben Thiere unter fich Frieden halten.

Auf's nachdrücklichste mahnt er zur Erkenntnis unserer sittlichen Mängel, als der Grundbedingung der Besserung. Der Ansang der Gesundung ist das Bewußtsein der Sünde, habe Epicur vortrefslich gesagt. Daher dringt er vor allem auf Selbstprüfung. An einer in seinen letzten Jahren geschriebenen Stelle bekennt er nicht bloß gebessert, sondern umgewandelt worden zu sein, da er nun seine bisher nicht erkannten Fehler einsehe. Längst hatte er es sich zur Pflicht gemacht, an jedem Abend sich über den verklossenen Tag Rechenschaft abzulegen.

Es verfteht fich, daß in chriftlichen Kreifen Geneca's vielfache Ubereinstimmung mit driftlichen Lehren und Unschauungen nicht unbemerft blieb. Er ift, fagt Tertullian, häufig ber Unfre; er hatte, fagt Lactantius, ein Berehrer bes mahren Gottes fein tonnen; hatte er einen Führer gur mahren Beisheit gefunden, fo wurde er feine beibnischen Lehrer verachtet haben. Muguftinus, ber feine Freiheit vom Bahnglauben ber Beiben ausbrudlich für eine Wirfung ber Philosophie erflärt, meint, er habe bie Chriften niemals erwähnt, um fie nicht loben ober tabeln gu muffen; bas erfte mare gegen die alte romifche Sitte, bas andere vielleicht gegen feine Überzeugung gewesen. Sochftens ber lettere hat alfo bie Möglichfeit angenommen, bag Geneca's Unfichten irgendwie durch chriftliche Ginfluffe bestimmt gewesen feien. Doch fonnte es nicht ausbleiben, daß bei ben Chriften fich allmählich Diefe Borftellung befestigte, und ba bie zweijahrige Anwesenheit bes Apostels Baulus in Rom in Geneca's lette Jahre, jedenfalls in die Beit vor feinem Tobe, fiel, lag es nabe, Beziehungen amischen beiden vorauszusegen, jumal ba Geneca's Bruber, ber Protonful Junius Gallio, ber ben von ben Juden in Rorinth por fein Tribunal geführten Apostel freigesprochen hatte, ihn auf Diefen intereffanten Orientalen aufmertfam gemacht haben fonnte. Das Busammentreffen biefer Momente war mehr als hinreichend, um eine jener literarischen Kälschungen zu veranlaffen, die auch Die Chriften im Intereffe ihres Glaubens für erlaubt hielten: die Erdichtung eines Briefwechfels zwischen dem Apostel und bem Philosophen, den bereits ber hl. Sieronymus fannte. Daß Die Tradition, Geneca fei von Baulus betehrt worden, in chriftlichen Rreifen bestand und werth gehalten wurde, darf man auch aus einer 1867 in Ditia entbedten Grabichrift aus bem Ende des 3. ober Anfang bes 4. Jahrhunderts ichließen, die ein Dt. Annaus Paulus feinem Cohne Dt. Unnaus Paulus Betrus gefett bat. Beibe gehörten allem Unschein nach einer Familie an, die ihren Urfprung ober boch ihren Namen auf die Annaus

Seneca zurückführte, und beibe waren ohne Zweifel Christen; benn ber Name Petrus ift bei Heiden ebenso unerhört, wie die Berbindung der Namen beider Apostelfürsten bei den Christen beliebt war.

Der Glaube an Seneca's Chriftenthum hat burch bas gange Mittelalter bestanden, und ihm verdanfen wir die Erhaltung eines großen Theils feiner echten Briefe. Sier und ba befteht er noch beute. Richt bloß in theologischen Rreifen ift bie Reigung verbreitet, alle Lichtseiten ber antifen Belt vom Beginn unserer Beitrechnung an auf birefte ober indirefte driftliche Einfluffe gurudguführen, gumal ba, wo man bem Beibenthum bie Fähigfeit einer sittlichen Erhebung aus eigener Rraft abstreitet und in ben Tugenden der Beiben nur glanzende Lafter feben will. Unmöglich fann aber bas Chriftenthum die ihm jugeichriebenen Wirfungen gehabt haben, wenn es, wie fich aus ben übereinstimmenden Außerungen beidnischer und driftlicher Autoren ergibt, bis tief in's 2. Jahrhundert nur eine Religion ber fleinen Leute war, die ben hoher Gebilbeten noch nicht wichtig genug erichien, um fich genau über fie zu unterrichten; auch bei ihnen bestand ber Glaube an ichamlose Orgien und Ritualmorbe ber Chriften fort, die ber allgemeine Sag ihnen andichtete. Auch Tacitus theilte ibn; nach ihm waren bie Chriften unter Nero "wegen ihrer Schandthaten verhaßt"; bas Gindringen ihres "Aberglaubens" in Rom erflart er baraus, daß bort alles Scheußliche und Schandbare gujammenftrome und Anhang gewinne. Die Annahme, bag bas Chriftenthum bereits im 1. 3ahrbundert in ben höberen Schichten ber Gejellichaft Boben gewonnen habe, lagt fich nur halten, indem man bei den heidnischen Autoren zwischen ben Beilen lieft, ihre Worte fünftlich beutet und höchft fragwürdigen altchriftlichen Traditionen ben Werth geschichtlicher Uberlieferungen gugesteht.

Der Gegensat, ber zwischen ber fatholischen und protestantischen Kirche in ber Schätzung ber Tradition besteht, tritt auch auf wissenschaftlichem Gebiet hervor. Quellen, die auf ber einen Seite für absolut werthlos gelten, werden auf der anderen für mehr ober minder glaubwürdig angesehen, und man meint ben

hiftorifchen Rern, ben man auch in ber fagenhafteften Uberlieferung voraussett, burch ein gang willfürliches Berfahren aus ber legendarischen Umhüllung lofen zu tonnen. Die leidenschafteloje, feiner Bestechung burch Bergenswünsche zugängliche Kritit, Die hier als Brundbedingung mahrer Beschichtsforschung gilt, erscheint bort leicht als magloje ober gar boswillige Zweifelfucht, und wenn fie burch Sahrhunderte fortgepflangte, Ungahligen theuer geworbene Borftellungen antaftet, als herzlos und glaubens= feindlich. Gin frangofischer Gelehrter, ber über die Begiehungen Seneca's jum Apoftel Baulus ein zweibandiges Bert gefchrieben hat 1), A. Fleury, jagt, zur Bezweiflung berfelben habe die Reformation bas Signal gegeben. Freilich wollte auch ein Gegner ber Reformation und zwar fein Geringerer als Erasmus (leiber "ein großer Feind der Traditionen") durchaus nicht daran glauben. Der Zweifel an Seneca's "Salbchriftenthum" (Quasi-christianisme) fei im Namen des Beiftes der Biderfeglichkeit (insubordination) in Glaubensfachen erhoben worben. Der aus bem religiofen geborene literarijche Brotestantismus habe es leicht gehabt, die Unechtheit bes Briefwechjels zwischen Geneca und Paulus zu erweifen. Aber die ffeptischen und farfaftischen Ableugnungen, beren lettes Organ in gewiffem Ginne Boltaire fei, haben dennoch die Tradition nicht erschüttern fonnen, und sie gewinnen wieder Glauben bei ben aufgeflarten und von Parteis lichfeit freien Beiftern. Fleury's Methode ift die oben beschriebene. Die Freundschaft Seneca's und bes Apostels wird in einer bem bl. Linus (bem angeblichen Nachfolger Betri auf bem papftlichen Stuhl) zugeschriebenen Baffion bes Apoftels bezeugt. Zwar ftammt Dies Machwert aus einer Beit ber tiefften Barbarei, aber ber Berfaffer werbe bie Driginalichrift bes hl. Linus benutt und feine Achtung por einem Papit, einem Beiligen, ihn von mefentlichen Underungen berfelben guruckgehalten haben. Geneca's Freund, der Chnifer Demetrius, war mahricheinlich ein Chrift; benn die Benennungen Cynifer und Chrift werden nach Fleurh von den Autoren der Raiferzeit fast als innonyme gebraucht.

<sup>1)</sup> Amedée Fleury, St. Paul et Senèque. 1853. Siftorifée Scitférift (3b. 85) R. S. Sb. XLIX.

Auch Thrasea starb vermuthlich als Christ, und andere Freunde und Zeitgenossen Seneca's standen dem Christenthum mehr oder minder nahe u. s. w.

Doch daß Geneca chriftliche Lehren gefannt und ihnen einen Ginflug auf feine Weltanschauung eingeräumt habe, tann man nur annehmen, wenn man fich ber Erfenntnis verschließt, bag jene oben hervorgehobenen, scheinbar chriftlichen Unschauungen in einer, ihrem innerften Wefen nach gang und gar beibnischen Dentweise wurzeln. Bie alle beibnischen Philosophen ift auch Geneca bom Chriftenthum durch eine Rluft getrennt, über bie feine Brude führt. Der Begriff einer absoluten, auf übernatürlicher Offenbarung beruhenden Bahrheit fehlte ihnen gang, und damit bas Berftandnis bafür, bag ber Glaube und vollende bie Unterordnung der Bernunft unter ben Glauben ein Berbienft fein, eine erlofende und bejeligende Rraft haben fonne. Für fie war bie bochfte Aufgabe bes benfenden Beiftes bas Guchen ber Bahrheit, bem nach der Uberzeugung ber Chriften die Offenbarung fur immer ein Biel gefett hatte, fo bag es fortan nicht blog überfluffig, fondern auch nicht mehr erlaubt war. Die Beiden, fagt Tertullian, suchen immer die Bahrheit und finden fie nie: wir haben nach Jejus Chriftus feine Bigbegier nothig, noch nach bem Evangelium eine Forichung; wenn wir glauben, verlangen wir nach nichts, mas über ben Glauben hinaus ift. Du follft glauben! Das war nach Julian dem Abtrunnigen ber lette Schluß ber chriftlichen Beisheit, und ber Argt Galenus (ber von ber Sittlichfeit ber Chriften eine hohe Meinung batte) fonnte bie Glaubigfeit nicht begreifen, mit ber fie ebenfo wie bie Juben an unbewiesenen Gagen fefthielten. Bahrend die Gendboten bes Chriftenthums, und por allem Baulus, die Erlofung burch ben Glauben verhießen, verfündete bie beidnifche Philosophie die Befreiung burch bas Biffen. Die Erfenntnis bes Guten und bes Bojen (nach ber Genefis die Berheigung bes Berfuchers) mar für fie bas erreichbare Riel bes menschlichen Strebens, ber aus eigener Rraft zu gewinnende Grund, auf dem allein die Sittlichfeit beruben tonnte. Rach Socrates ift bas Biffen die Burgel alles fittlichen Sanbelns, die Unwiffenheit bie aller Gehler; es gibt ebenjo menig

ein Biffen ohne Tugend wie eine Tugend ohne Biffen, und in bemfelben Sinne befinirten die Stoifer Die Tugend als Wiffenichaft, die Untugend als Unwiffenheit. Durch die Bernunft war also bie Tugend und mit ihr die Blückfeligfeit ichon in biefem Leben erreichbar; durch fie vermochte der Mensch dem Göttlichen in feiner Natur beren niedere Triebe zu unterwerfen. Denn bag feine Natur von Brund aus bofe, daß die Gunde ihr angeboren fei, davon wußte das Beidenthum nichts und fannte beshalb auch nicht das Bedürfnis einer Erlöfung durch übernatürliche Gnabe. Rein größerer Begenfat als zwijchen ber Gelbftherrlichfeit bes antifen Philosophen und feinem ftolgen Bewußtsein, burch Unipannung feiner Willensfraft Leibenschaften und Begierden bezwingen zu fonnen, und bem Abhangigfeitsgefühl bem Erlojungsbedürfnis des Chriften und feiner unbedingten Unterwerfung unter ben göttlichen Willen. Unter ben heibnischen Grundtugenden mar für die Demuth ebenfo wenig ein Blat als für jene Gebuld, die dem, der die eine Bace fchlägt, die andere binreicht.

Auch die hoffnung auf ein anderes Leben hatte für die beidnische Welt, soweit fie überhaupt gehegt wurde, niemals auch nur annähernd diefelbe Bedeutung wie für die chriftliche: fcon darum nicht, weil ihr die Gewißheit fehlte, die allein der Offenbarungsglaube zu geben vermag. Daß das Chriftenthum bie tiefe Sehnsucht nach biefer Bewigheit befriedigte, bas hat am meiften bagu beigetragen, feinen Sieg gu entscheiben. Der antife Unfterblichfeitsglaube ftand bem Zweifel und ber Leugnung niemals jo ichroff gegenüber als ber chriftliche. Für bie Chriften war ber Tob, dem feine Auferstehung folgt, bas unfeligfte Los: bie heidnische Philosophie lehrte mit Sofrates, daß ber Tod auch als ein ewiger Schlaf fein Ubel fei. Sie übermand feine Schrecken nicht burch die hoffnung auf eine überirdische Seligfeit, sondern burch die richtige Erfenntnis bes geringen Berths bes irbischen Daseins. Das Biel aller Erfenntnis, fagt Geneca, ift, das Leben zu verachten.

Ebenso wenig wie den Glauben und die Hoffnung der Chriften besaß bas Beidenthum die Liebe, die nach Goethe's

Ausbrud aus ber Chrfurcht vor bem, was unter und ift, entfpringt. Erft burch bas Chriftenthum bat die Menschheit gefernt, "auch Riedrigfeit und Armuth, Spott und Berachtung, Schmach und Elend, Leiden und Tod als gottlich zu erfennen, ja Gunde felbit und Berbrechen nicht als Sinderniffe, fondern als Forberniffe bes Beiligen zu verehren und liebzugewinnen". Die antife Belt ift bavon weit entfernt gewesen, wenngleich es auch bort an einzelnen Regungen Diejes Befühls nicht gefehlt hat. Blato und Ariftoteles haben für ihren 3bealftaat Die Totung gebrechlicher und verstummelter Rinder in Aussicht genommen. Seneca migbilligte bas Ertranfen verfrappelter und miggeborener Rinder ebenfo wenig als bas Toten toller Sunde und franten Biebs, bas bie gange Berbe ansteden tonnte. Erft febr fpat ift die Aussehung von Kindern für strafbar erklärt worden. Daß ber Beife nach ftoischer Lehre weber Mitleid empfinden, noch verzeihen foll, fonnen, wie Geneca meint, nur Unverftandige als ju große Barte angehen. Der Beije barf fich die Beiterfeit ber Seele ebenjo wenig burch Mitleid wie burch andere Uffette truben laffen, es ift eine Schwäche fleiner Beifter, befonders ber Beiber; er wird die Thranen der Beinenden trodnen, aber nicht mit ihnen weinen; er wird nicht bemitleiden, fondern helfen. Ebenjo wird er gwar Milbe und Gnade walten laffen, aber nicht vergeiben; benn Bergeihung ift Erlag einer verbienten Strafe.

Überhaupt tritt ber Gegensatz zwischen Heibenthum und Christenthum im Stoizismus, trotz aller im Lause der Entwicklung eingetretenen Milberung, am grellsten hervor, und nicht am wenigsten in den Schriften Seneca's. Unmöglich konnte das stolze Bewußtsein, sich aus eigener Kraft, gleich Heracles (einem Ideal der Stoiker wie der Chniker), über das Niveau der Menscheit erheben und den Göttern gleich werden zu können, stärker betont werden als von ihm. Die Götter, sagt er, haben vor dem Weisen nichts voraus als die Daner des Daseins, die Unsterblichkeit; er steht ihnen nicht als Flehender, sondern als Genosse gegenüber; er ist ebenso selig wie sie, ja in gewissem Sinne steht er höher als sie. Jupiter kann von den Erdengütern keinen Gebrauch machen, der Weise will es nicht; jener steht außerhalb

Erleidens von Übeln, dieser über ihm. Allerdings ist der hre Weise so selten wie der Phönix; aber auch die neuere Zeit die Berwirklichung dieses Ideals doch erlebt: in Cato von ca haben die Götter ihr ein gewissers Bild des Weisen geen als in Ulyh und Hercules; ja in ihm ist das stoische cal nicht bloß verwirklicht, sondern vielleicht noch überboten. die wenn Seneca's Nesse, der ebenfalls sich zum Stoizismus unnende Lucan, dem das Leben von sich wersenden Cato das ert in den Mund gelegt hat, den Göttern habe die Sache der ger gesallen, ihm aber die der Besiegten, so steht dieser die mlischen Mächte des Irrthums zeihende Trotz dem christlichen sühl menschlicher Ohumacht und Nichtigseit und der demüthigen gebung in den Willen Gottes gegenüber wie ein Pol dem ern.

Ohne seinen Tod wäre Cato für Seneca eine minder vollsmene Idealgestalt gewesen. Wenn die Stoa überhaupt in Eelbstmorde die höchste Bethätigung sittlicher Freiheit erste, so hat doch kein Stoiker das Recht, das Leben freiwillig enden, in gleicher Weise zum "Schlußstein und Angelpunkt er Lebensanschauung" gemacht wie er. Wie der ältere Plinius auch er darin einen Borzug des Menschen vor der Gottheit, er sich den Tod geben könne, wenn er es wolle; dies seiner seiner Tragödien heißt es.):

Jedweder Anechtschaft wankelmuthiger Götter Stolzer Berächter, Der des Acherons Fluth, der den traurigen Styr felbst Ohne Trauer sieht und es wagt, ein Ziel dem Leben zu sehen, Königen gleich wird, Göttern gleich er sein. O welch Elend ist's, nicht sterben können!

Beld verführerisch Unheil wurdest den Menschen du, Grausamer Lebensdrang! mahrend dem Elend doch Offen der Ausweg und rettender Tod uns winkt, Der zum stillen Port ewiger Ruh' uns führt.

<sup>1)</sup> Die Übersetjung ist von B. Ribbed, L. Annaus Seneca, ber 10foph (1887).

Seneca gefällt fich barin, bie Unfeligfeit bes Lebens in immer neuen Wendungen zu ichilbern und den Tod als eine Bohlthat zu preifen. Das Leben ift gang und gar beweinens werth, doch wir haben nicht Thränen genug, um alles gu beweinen, mas ber Thranen werth ift; bas Leben bietet bas Schaufpiel einer mit Sturm genommenen Stadt; es ift ein fturmifches Meer, bas uns immer umber und oft an Felfen fchleubert, und fein einziger Safen ber Tob; es ift eine Stlaverei, wenn bie Rraft jum Sterben fehlt; die Liebe jum Leben ift die Rette, Die uns gefeffelt halt; ber Tod allein bewirft, bag es nicht bie ichwerfte Strafe ift, geboren zu werden. Richts Befferes bat bas ewige Befet gethan, als bag es uns nur einen Gingang in's Leben gegeben bat, aber viele Musgange. Ein Defferchen eröffnet ben Weg gu ber großen Freiheit, und die Rube foftet nur einen Stich. Man barf auch wegen geringfügiger Urfachen ben Tob mablen. Er ergablt, daß ein junger Mann jeiner Befanntichaft, der an einer nicht unbeilbaren, aber läftigen Rrantheit litt, fürglich durch Gelbstmord geendet habe; ein stoischer Philosoph, ben er um Rath fragte, hatte ihn in feinem Entfchluffe beftarft. Das Leben fei ja nichts Großes, alle Stlaven, alle Thiere leben; groß fei es, ehrenvoll, mit Uberlegung und Entschloffenheit zu fterben. Nicht bloß Unglud, auch Lebensüberdruß fei ein hinreichender Beweggrund jum Sterben. in biefem Uberbruß beftartt uns fogar bie Philojophie. "Bir fragen: wie lange noch dies ewige Einerlei? Ich werbe erwachen, ichlafen, hungern, effen, frieren, Site leiben. Rirgend ein Enbe, überall ein Kreislauf. Auf die Nacht folgt der Tag, auf den Tag bie Racht, ber Sommer endet in den Berbit, dem Berbit folgt der Winter, der vom Frühling abgelöft wird. Alles geht vorüber, um fich zu wiederholen. Ich thue nichts Reues, ich febe nichts Neues: auch dies führt endlich ben Efel berbei. Biele halten es nicht für bitter, gu leben, aber für überfluffig."

Allerdings hat Seneca ben Tob nicht bloß als Erlöser von der Qual des Lebens, sondern auch, wie oben erwähnt, als Befreier der Seele aus dem Gefängnis des Leibes gepriesen, der sie einem höheren, seligen, ewigen Dasein zuführt. In diesen Sinne Plato's gethanen Außerungen ist er insosern von der ischen Philosophie abgewichen, als die letztere nur eine benzte Fortdauer annahm, und selbst diese Annahme war innerb der Schule auf Widerspruch gestoßen. Der Stoiker Panätius, in Rom in den Kreisen der Scipionen gelebt hatte, verwarf i Unsterdlichseitsglauben ganz, und seine Autorität war für die mer, die der Schule anhingen, eine besonders schwerwiegende. Leben Seneca's hat es aber auch Perioden gegeben, in denen nicht bloß der streng materialistischen Ansicht des von ihm sehr hgeschätzen Epicur zuneigte, sondern auch mit ihm die Loseung von dem Glauben an ein Leben nach dem Tode insosern eine tröstliche ansah, als sie uns von der Furcht vor den hrecknissen befreie, die uns in einem Jenseits erwarten könnten. eser Ansicht hat er in einer seiner Tragödien einen poetischen sedruck geliehen 1):

3ft's mahr, ift's Trug nur, ein Marchen für Furchtfame? Bir lebten als Schatten noch, wenn unfer Leib babin? Wenn liebend die Gattin die Augen bir gugebrüdt, Die Sonne bir ftrabite im Leben gum letten Mal, Die Totenurne icon beine Miche birgt, Dann foll die Geele nur nicht mit beftattet fein, Und weiterleben follft du, o Armfter, noch? Dber fturben wir gang und es bliebe tein Theil von uns Burud, wenn flüchtigen Sauches ber Beift entfloh, 3m Rebelgewölf empor in die Lufte ftieg, Den nadten Leichnam feurige Bluth verzehrt? Bas nur im Aufgang, was nur im Riebergang Die Sonne ichaut, was immer mit blauer Gluth Befpült, bald fturmend, bald weichend ber Dcean, Das alles entrafft ber beflügelte Schritt ber Beit. Bleichwie im Birbel fich die Beftirne breb'n, Gleichwie im Flug ber Sterne Ronigin Berauf führt und binab die Beiten, wie Der Mond fein Untlig wechfelt und erneut, So eilen auch wir dem Berhangnis gu. Beg Gug Berührt die Fluthen bes Totenstroms, ber ift Nirgend mehr fortan. Gleichwie bom Feuer ber Rauch Raum aufgeftiegen, trub in die Luft verschwimmt,

<sup>1)</sup> Die Ubersepung ift von Ribbed a. a. D. G. 91.

Bie Betterwolken, kaum erst erschaut von uns, Auch schon zertheilt des stürmischen Nords Gewalt, So wird der Hanch, der jeht uns belebt, entslieh'n. Nach dem Tod tommt nichts mehr, selber der Tod ist nichts, Den slüchtigen Lause winkt er als lehtes Ziel. Nicht hosst, ihr Gierigen, Furchtsame, bebt nicht mehr! Du fragst, wo nach dem Tode du weilen wirst? Dort, wo das Nichtgeborne ist.
Die Zeit verschlingt, die gier'ge, das Chaos uns, Auf jeglichen Leib hat einmal der Tod ein Recht Und schont auch der Seelen nicht. Tänaron und das Reich Des sinstern Königs, und der die Schwelle wahrt Als Hüter, Cerberus, dem man nur fürchtend naht, Sind seeres Gerede, nichtige Worte nur, Ein Sput, der uns ängstigt wie ein Fiebertraum.

Un Diefer unbedingten Leugnung der Fortbauer hat Geneca freilich wohl nicht lange festgehalten; boch zu einem festen, alle Bweifel ausschließenden Unfterblichfeitsglauben ift er trot ernftlicher Bemühungen niemals gelangt. Un feinen Freund, den Epifureer Lucilius, schreibt er einmal, beffen letter Brief habe ibn aus einem angenehmen Traum erwedt. Er war im Begriff gewesen, sich bem tröstlichen Glauben an die Ewigfeit ber Seelen hinzugeben und die Meinungen großer Manner fich anzueignen, bie ja freilich mehr verheißen als beweisen. "Ich überließ mich einer fo großen hoffnung. Schon war ich meiner felbft überbruffig, ichon verachtete ich ben Reft des auf die Reige gebenden Lebens in ber Ausficht auf den Übergang in den Befit einer Emigfeit, als ich burch den Empfang Deines Briefe erwachte und ber hubsche Traum dahin war." Doch er wolle nach der Beantwortung von Lucilius' Fragen gu ihm gurudfehren und ibn gurudgewinnen. In ber That ichließt er feinen Brief mit einem Musblid auf bas langere und beffere Leben, zu bem bas irbifche nur ein Borfpiel ift. Dann werben fich uns die Geheimniffe ber natur enthüllen, ber Simmel, ben die an ben Leib gefeffelte Seele nur bon fern ertragen fann, von allen Seiten mit gleichem Glanze leuchten, es wird feinen Wechiel von Tag und Racht mehr geben, und wir werben erfennen, bag wir in der Finfternis gelebt haben, jo lange bas gottliche Licht nur durch die jo außerft. engen Wege der Augen zu uns drang. Vergleicht man diesen Schluß mit dem Ansang des Brieses, so kann man sich der Vermuthung nicht erwehren, daß die Zuversicht, mit der er hier spricht, eine künstlich eingeredete war. In der That erklärt er es auch in seinen spätesten Schriften ost genug als zweiselhaft, ob es ein anderes Leben gebe, ob die Seelen fortdauern, ob der Tod nur ein Übergang sei oder das Ende. Über sein Wesen und seine Wirkung würden wir Gewißheit nur dann erhalten, wenn ein Gestorbener wieder auferstanden wäre. Daß Seneca diese Gewißheit immer gesehlt, daß er von keinem Auserstandenen gewußt hat, zeigt allein schon, daß er vom Christenthum ganz unberührt geblieben ist.

## Dr. Laurenz Hannibal Fifcher und die Auflösung der deutschen Flotte 1852-53.

Mit Benutung der hinterlaffenen Papiere E. B. fifcher's.

Bon

## Otto Fifder.

In einer "Politisches Martyrthum" betitelten Schrift<sup>1</sup>) be merkt der frühere fürstlich lippesche Wirkliche Geheime Rath Dr. Laurenz Hannibal Fischer: "Vielleicht kommt noch eine Zeit, wo diese Flottenangelegenheit in das freie Gebiet der Geschichte zurückgetreten ist, und diesenigen, denen mein Andenken lieb ist, Gelegenheit sinden, meine nicht uninteressante Flottenpassionsgeschichte in ihren Einzelheiten vor ein unbesangeneres Forum zu bringen, als mir in der politischen Richtung meiner Zeitgenossen offen stand."

Als unlängst Dr. Max Bär sich die Ausgabe stellte, eine quellenmäßige Darstellung der traurigen Geschichte der ersten deutschen Flotte<sup>2</sup>) zu schreiben, da hätte sich wohl Gelegenheit geboten, die Fischer'sche Erwartung zu erfüllen und sestzustellen, ob Fischer bei Erwägung aller Umstände wirklich die Borwürse verdiente, mit denen er von seinen Zeitgenossen bis in sein Grab versolgt wurde<sup>3</sup>). Die Bär'sche Schrift hat Fischer

<sup>1)</sup> Leipzig, Robert hoffmann. 1855.

<sup>2)</sup> Leipzig, S. Hirzel. 1898.

<sup>&</sup>quot;) Die einzige früher erschienene aktenmäßige Darstellung des Flottenverkaufs durch Hannibal Fischer ist im Aprilheft 1893 der Marine-

bon feinem ber ihm angedichteten Fleden gereinigt; fie hat im Gegentheil fein Andenken nur noch mehr geschädigt, und zwar nicht jo fehr burch die Darftellung der Fischer'ichen Thatigfeit als Bundestommiffar für die Auflösung ber Flotte felbit, als burch einen in ben Anlagen abgebruckten Brief bes Burgermeisters Dr. Smidt in Bremen an ben Minister v. Schele vom 4. Mai 18531). Briefe von Beitgenoffen werden immer ein werthvolles Sulfsmittel für die Charafteriftit geschichtlicher Berfonlichkeiten bleiben. Aber als Quelle find fie doch nur gu verwenden, wenn man nicht allein die Berfonlichfeit des Briefftellers, jondern auch die gangen Umftande, unter benen ber Brief geichrieben wurde, einer genauen Betrachtung unterzieht. Dr. Max Bar hat nun in seinem Bert zweimal auf ben "fehr intereffanten" Brief Smidt's verwiesen und ihn fo ftillschweigend als einwandfreie Quelle hingestellt, ohne auch nur ein Wort als Rommentar hingugufugen. Auf die große Maffe ber Lefer mußte ber Brief umfomehr wie eine jenfationelle Enthüllung wirfen, als Smidt felbft als angejehene Berjonlichfeit befannt ift, und als fein Schreiben burch einige scheinbar wohlwollende Worte über die Berfonlichkeit

Rundichau bom Birflichen Abmiralitätsrath Roch veröffentlicht worben. Beiber ift diefe Abhandlung, die - obgleich ber Berfaffer "nicht die Abficht hatte, eine posthume Chrenrettung Fifcher's vorzunehmen - boch in diefem Sinne gewirft bat, augerhalb der Marine nur wenig gelefen worden. Auch herrn Dr. Bar icheint fie unbefannt geblieben gu fein.

<sup>1)</sup> Es beißt in diefem Brief u. a., Fifcher fei ein gutmuthiger, nichts Unrechtes wollender Mann, "ber aber höchft leichtfinnig ift und von einer burichitojen Auffaffung und Behandlung aller Dinge nicht icheiben fann, ber fich babei in ber Rolle eines avocat de chose perdue gefällt und fich in biefer Rolle burch offene Tabferfeit auszeichnen möchte". Er wird weiterhin gefchildert als ein halbverrudter Dann, ber fein Bermogen durch Spetulationen völlig gerruttet habe, beffen Phantafie bergeftalt überfpannt gewesen fei, "daß er allenthalben Leute gu finden glaubte, die ihm nach bem Leben trachteten", ber "wie ein Bagabond" herumgog und "in ber größten Difere und den faloppeften Umgebungen" haufte, mit dem um= Bugeben gebildete Menichen Schen trugen, ben "bei feiner Unfauberfeit, Renommiererei und Sandelfucht" fein Birth in feinem Saufe dulben wollte, ber "fich bei Tijch mehr ber Sanbe als ber Deffer und Gabel" bediente, als ein Sch . . . . in die Erscheinung trat u. f. w.

hannibal Fijcher's in nicht ungewandter Beije ben Schein ber Boreingenommenheit zu vermeiben ftrebt. Der aufmerkjame Lejer allerdings mußte aus Form und Inhalt bes Briefes erfeben, bag in ihm nur ein erbitterter Begner Fifcher's gn Borte gefommen war. Wenn man bedenft, daß Fischer nicht nur viel am großherzoglich oldenburgischen Sofe und an anderen Sofen verfehrt, mahrend feiner fiebzehnjährigen Thatigfeit als Regierungsprafibent in Birfenfeld ben Großherzog mehrfach und auf Tage bei fich gesehen hatte, fondern daß er auch nach bem Flottenverfauf noch zwei Jahre als Rabinetsminister bes Fürsten von Lippe Detmold gewirft und als folder mit bem fürftlichen Sofe in engfter Berührung geftanden hat, fo wird man fich bes Lächelns über bie Smidt'iche Beichreibung Fischer's nicht erwehren fonnen. fann vielmehr wohl mit Recht annehmen, bag Smidt felbit auf bas peinlichfte berührt worden mare, wenn er die Beröffentlichung diefes Briefes miterlebt hatte. Und bas umfomehr, als er wußte, daß jeine eigenen in bem Briefe erwähnten Freunde, Genator Drofte und Regierungeprafident Freiherr Grote in Gutin, feit der gemeinsamen Universitätszeit mit Fischer durch eine warme Bergensfreundschaft verbunden waren 1).

Auch sonst vertritt die Bär'sche Schrift, was Fischer und seine Thätigkeit als Bundeskommissar betrisst, den Standpunkt der Fischer'schen Gegner, einen Standpunkt, der zwar von der öffentlichen Meinung stets sur den richtigen angesehen wurde, der aber nichtsdestoweniger ein ungerechter und unbilliger genannt werden muß. Die folgende aktenmäßige Darstellung, durch welche eine unparteissche Bürdigung H. Fischer's und seiner Thätigkeit als Bundeskommissar versucht werden soll, wird manches neue Schlaglicht auf die Borgänge bei der Flottenauslösung wersen. Sie wird aber auch der Umstände gedenken, welche die große Unpopularität Fischer's verursachten, und die allein es verständlich machen, daß die Bär-Smidt'sche Darstellung der Persönlichseit und Thätigkeit Fischer's auf keinen, wenigstens auf keinen öffent= lich en Widerspruch gestoßen ist.

<sup>1)</sup> Diefes geradezu ideale Freundschaftsverhältnis fommt in einem bis jum Tode fortgesetten Briefwechsel zu wohlthuendem Ausdruck.

## I. Die Übernahme des Kommifforiums durch hannibal fischer.

Alle Berjuche, bas Lieblingsfind bes beutschen Bolfes, bie beutsche Flotte, zu erhalten, waren gescheitert. Es handelte fich nun um die Ernennung eines Bundestommiffare fur bas Auflöfungegeschäft. Gine größere Ungahl von Mannern tam bafür in Frage1). Der oldenburgische Bundesgesandte fchlug ben auf Bartegeld ftehenden oldenburgischen Geheimen Staaterat Dr. Sannibal Fijcher vor2). Laureng Sannibal Fifcher, geboren am 7. April 1784 zu Sildburghaufen, trat am 10. Januar 1805, alfo im Alter von noch nicht 21 Jahren, als Abvofat in ben Staatsbienft bes Bergogthums Sachfen = Silbburghaufen. folcher trat er als Sachwalter gegen ben bortigen Minister A. v. Lichtenftein auf und wurde infolge beffen durch minifterielle Rabinetsorbre auf ein Jahr von feinem Umt sufpendirt. Als ber Minifter v. Lichtenstein furg barauf in Ungnade entlaffen wurde, ward Fischer wieder in fein Amt eingesett. Im Jahre 1809 wurde er als Affeffor bem Landrath und Landichaftsfyndifus bes Bergogthums beigegeben und im folgenden Jahre felbit jum Landichaftsignditus ernannt. Im Jahre 1825 nahm er einen Ruf als Rammerdirektor bes Fürften zu Leiningen in Umorbach an. Geine Entlaffung aus dem Staatsbienft von Sachfen-hildburghaufen war von ehrenvollen Beugniffen begleitet 3), obgleich feine schwierige Stellung als Bermittler in bem ewigen Rampfe zwischen bem Bergog und den Ständen ihm auch manche Unfeindung eingetragen hatte 1). In feinem neuen Dienft mard

<sup>1)</sup> S. das Schreiben des preußischen Bundestagsgesandten v. Bis= mard an den Ministerpräsidenten v. Manteuffel vom 8. April 1852, mit= getheilt von Bär a. a. O. S. 315 f.

<sup>\*)</sup> Bar, a. a. D. S. 211, fagt, der olbenburgische Gesandte habe Fischer "nur beiläufig" vorgeschagen. Den Beweis für diese Behauptung bleibt Bar schuldig, es sei denn, daß man eine Behauptung des oldenburgischen Gesandten, die dieser nachträglich zu seiner Entschuldigung vorbrachte, als Beweis ansieht. Bismard sagt in dem erwähnten Schreiben vom 8. April 1852 nichts von beiläusig.

<sup>5)</sup> Unlage 1 und 2.

<sup>4)</sup> Bgl. hierzu die Smidt'iche Darftellung : "er trat zuerft in cobur= gifche Dienfte, ju einer Beit, wo ein gewiffer Minifter, wenn ich nicht

Fischer die Aufgabe, die fehr verwirrten Finangen bes Fürsten zu ordnen. Den jährlichen Einnahmen von 300 000 Gulben ftanben 310 000 Bulben Musgaben gegenüber. Durch Errichtung zwedmäßiger Saus- und Familiengefete, Berminderung ber erheblichen Bermaltungstoften, insbesondere auch durch Berminderung ber Bahl ber Dienerschaft um 2/3 ihres Bestandes, gelang es Fischer, in einer fechsjährigen Thatigfeit dem Fürsten wieder eine jährliche Mehreinnahme von 66 000 Gulben zu verschaffen. In einer Schrift "Die Berwaltungsverhaltniffe bes fürftlichen Saufes Leiningen"1) gab Fifcher eine Schilberung feines Birfens. Diefe Schrift hatte die Aufmerkjamkeit des Großherzogs von Oldenburg auf fich gezogen. Dies, fowie die warme Empfehlung bes bamaligen Landvogtes, Freiherrn Grote gu Delmenhorft, veranlagte den Großherzog, Fischer im Jahre 1831 - unter Ernennung jum Staaterath im außerordentlichen Dienfte - nach Dibenburg gu berufen und ihm nach wenigen Monaten bie Stelle eines Regierungspräfidenten bes oldenburgifchen Fürftenthums Birtenfeld zu übertragen2).

Fischer's bortiges Wirken fand bie warme Anerkennung bes Großherzogs, welche ihren offiziellen Ausdruck in mehrfachen Ordensverleihungen und in der noch 1847 erfolgten Ernennung zum Geheimen Staatsrath fand. Infolge der Unruhen bes

irre, hieß er Kretichmar, bort fehr willfürlich regierte, bem er fo tapfer opponirte, daß er von bort weichen mußte." Bar a. a. D. S. 323.

<sup>1)</sup> Amorbach 1828.

<sup>\*)</sup> Daß diese Ernennung nicht eine Folge des "leichtsinnigen und burschikosen Besens" Fischer's war (Bär a. a. D. S. 324), geht schon aus einem Briese des Freiherrn Grote an Fischer vom 10. Oktober 1830 (also vor Fischer's Übersiedelung nach Oldenburg) hervor, worin es heißt: "Biel lieber wäre es mir gewesen, wenn die Birkenselder Ideen ganz aus dem Spiel geblieben wären und wenn man Dich à la tote des Finanzvorstandes in Oldenburg geseth hätte." — Übrigens ist es an sich ein Unding, die Stellung auf einen solchen vielgesuchten, pekuniär für die damasige Beit sehr gut dotirten — das jährliche Gehalt betrug 2500 Thaler nehlt freier Bohnung — und sast völlig selbständigen Posten als eine Ant Strasversenung aufzusassen.

Sahres 1848 ging auch Fischer, ber es mit seinen Uberzeugungen nicht vereinbaren fonnte, ber veränderten Zeitrichtung Rechnung gu tragen, feiner Stellung bauernd verluftig. Er murbe "mit ber Erlaubnis, fich außerhalb Birfenfeld aufzuhalten", auf Bartegeld gejett1). Das perfonliche Bohlwollen bes Großherzogs blieb Fischer unvermindert nach wie vor erhalten 2).

<sup>1)</sup> Fifcher's Feinde haben häufig versucht, dieje Thatfache als "Berjagung" binguftellen (vgl. auch Smidt bei Bar a. a. D. G. 324). Diefe Behauptung läßt fich indeffen nicht aufrecht erhalten. Die Ereigniffe, welche ben Rudtritt Fifcher's gur Folge hatten, fpielten fich folgendermaßen ab: Die Bewegung des Jahres 1848 hatte auch die Bevölferung des patriar= chalifch regierten, aber bis babin burchaus ruhigen und anicheinend gufriedenen Birtenfeld ergriffen. Go rottete fich eines Tages eine Angahl angetrunkener Manner zusammen, um dem Regierungsprafidenten eine Ragenmufit gu bringen. Die Leute murben indeffen von der Ausführung burch ben Upotheler Sohle abgehalten, der fie, obwohl er felbft gur Opposition gehörte, jum Aufgeben ihrer Abficht veranlaßte. Immerhin fühlte fich Fifcher durch jenen Borfall bewogen, nach dem naben Trier zu reifen, um fich für ben möglichen Fall ernfterer Unruhen der Gulfe des bortigen Dili= tars ju verfichern. In Birtenfeld ftanden nur 32 Mann. Fifcher's Bemubungen icheiterten indeffen an der Beigerung bes Trierer Regierungs= prafibenten und fpateren Minifters b. Auerswald. Dennoch blieb Fifcher gunachft in Trier, um bei ben Birfenfelbern ben Glauben gu erweden, er werde bei portommenden Erceffen mit preugifdem Militar in Birtenfeld einruden. Bald erfuhr bann Fifcher, daß feine Stellvertreter in Birtenfeld mabrend feiner Abmefenheit ber Demofratie große Bugeftandniffe gemacht hatten. Daraufhin beichloß Fifcher, fich jum Großherzog nach Olbenburg ju begeben. In Bremen horte er, bag auch Olbenburg von der Bewegung erfaßt fei, daß auch bort feine politifchen Gegner bas Beft in ber Sand hielten und daß der Großherzog frant barnieberlage. Diefe Rachrichten bewogen Fifcher, vorerft in Bremen gu bleiben und ben weiteren Berlauf ber Dinge abzumarten. Die mannigfachen feelischen Aufregungen ber letten Beit warfen Fijcher bier auf das Krantenlager. Auf Anraten feines Freundes, bes Senators Drofte, begab er fich in die Beilanftalt bes Dr. Engelfen in Oberneuland bei Bremen, wo er langere Beit an bas Rrantenbett gefeffelt blieb. Bahrend biefer Beit erhielt er ein vom Erbgroßherzog ad mandatum ausgefertigtes Sanbichreiben, worin ibm feine Stellung gur Disposition mitgetheilt wurde (Anlage 3). Bu einer wirflichen Revolution ift es in Birtenfeld überhaupt nicht gefommen.

<sup>2)</sup> Anlage 4 und 5.

Die nächsten Jahre unfreiwilliger Muße widmete Fischer einer ausgedehnten literarischen Thätigkeit in Jena, Dresden und Frankfurt a. M.1). Diese Thätigkeit, welche auf der einen Seite große Anerkennung fand, trug ihm auf der andern Seite die erbittertsten Angriffe ein und war die erste Ursache seiner großen Unpopularität. In der Zwischenzeit, im Jahre 1849, trug ihm der Herzog von Meiningen die Übernahme seines Ministeriums an. Aber die Regierung in Oldenburg weigerte sich, ihm im Falle der Annahme sein Wartegeld weiter zu zahlen; der Herzog von Meiningen, der mit seinen Ministern mehrsach gewechselt hatte, sah sich infolge der Belastung seines Pensionssonds außer Stande, Fischer ein der Stellung angemessens Sinkommen zu bieten bzw. ihm eine entsprechende Bension zu gewährleisten.

Als Fischer nun der officielle Antrag gur Übernahme des Flottenkommifforiums gemacht wurde, da erblickte er darin die Erfüllung seines seit wier Jahren gehegten Bunsches, der öffentlichen Geschäftsthätigkeit zurückgegeben zu werden. Er nahm den, wie er

<sup>1)</sup> Fifcher veröffentlichte u. a. "Der Patrimonialftaat und die Demofratie". Jena, Kröder'iche Buchhandlung. 1849. "Der beutiche Abel in Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft". Frantfurt a./M. 1852. Ferner berfaßte er im Auftrage ber fachjen-gothaifden Rittericaft eine "Beichwerde fchrift", die fich im wefentlichen gegen die Regierung des Bergoge Ernft II richtete und Gifcher die unverfohnliche Feindschaft bes Bergogs eintrug. Bgl. &. A. Gifder "Bergog Ernft II. von Cachien = Coburg = Gotha und hannibal Fifcher". 2. Auflage, Strafburger Druderei und Berlagsanfialt, Strafburg 1889. - Der mehrjache Aufenthaltsmechiel murbe hauptjächlich burch die fich als wünschenswerth ergebende Benutung der Bibliotheten x in den genannten Stadten verurjacht. Fifder felbft empfand es fehr bitter, daß er durch die Berhaltniffe gu einer feinem Alter und feinen Lebens gewohnheiten jo wenig entsprechenden "bagabundirenden", wie er fie felbit nannte, Lebensweise genothigt war. Benn Smidt übrigens fcreibt (Bar a. a. D. G. 325): "Co habe ich ibn an verichiedenen Orten getroffen, julept noch in Dresten mit zwen Tochtern, die ihm geblieben waren, wie ein Bagabund berumgiebend, in ber abgelegenften Borftabt auf einem Dad ftubden in der größten Mifere und den faloppeften Umgebungen haufend", jo entipricht bies ber Bahrheit in teiner Beije. Gifcher wohnte in Dresben mit einer Tochter in einer Barterrewohnung eines einfachen, aber burchaus anftanbigen Saufes, Konigsfir. 16.

neinte, ehrenvollen Auftrag an 1). Gein einziges Bedenfen, es nochten vielleicht feitens der oldenburgifchen Regierung Schwierigeiten gemacht werden, wurde dadurch verscheucht, daß es ja ber ibenburgische Gesandte felbst gewesen war, der ihn beim Bundesag in Borichlag gebracht hatte. Und wohlthuend berührt von bem Sochfinn biefes Befandten, ben er als einen feiner erbittert= ten politischen Begner fannte, begab er fich zu biesem, um ihm zu banten. Ber beschreibt nun Fischer's Überraschung, als der durch ben Dankbesuch in fichtbare Berlegenheit versette Diplomat erflärte, Die Annahme bes Rommifforiums von feiten Gifcher's werde bas jöchfte Diffallen bes Großherzogs erregen, auch verbe bie oldenburgifche Regierung biefelbe als Entlaffungegefuch auffaffen2). Trop biefer Mittheilung regab fich Fischer bald barauf nach Bremerhaven an ben Ort einer neuen Bestimmung, ba ber Bundesprafidialgefandte Graf Thun ihm erflärte, die Bundesversammlung werde ihn vor jeder ibeln Folge der Übernahme bes Kommifforiums gu ichuten wiffen. Bor feiner Abreife jedoch fandte Fifcher eine Rechtfertigungsschrift in das oldenburgische Ministerium, in welcher er unter Erwähjung ber ihm von dem Bundespräfibialgefandten zugeficherten Bertretung u. a. anführte, er habe "bei ber großen Dringlichfeit Diefer Angelegenheit ber Aufforderung jum Berfolg feines Aufrages entsprechen zu muffen geglaubt, ba eine Burudweifung

<sup>1)</sup> Die Bär'sche Darstellung (a. a. D. S. 211 f.) "er ergriff die Geegenheit zu einer Thätigkeit, ganz gleich welcher, mit großer Freude", nuß die Bermutung nahe legen, als ob Fischer das Amt angenommen jabe, tropdem er dasselbe für ein anrüchiges halten mußte. Das wäre ndessen durchaus salsch. S. auch unten S. 282. Daß man übrigens auch im maßgebenden Stellen den Träger jenes Amtes nicht etwa als mit einem Wakel behastet ansah, das erhellt wohl am besten aus dem Umstand, daß vas preußische Kriegsministerium s. Z. einen bei der Marineabtheilung ommandirten Stadsossischer als geeignete Persönlichkeit für das kommissorium nannte. Bgl. Koch a. a. D. S. 152.

<sup>2)</sup> Fischer erzählt selbst, er habe in großer Gemütsbewegung den preußischen Gesandten v. Bismard um Ausschluß gebeten, worauf dieser ihm erwiderte: "Aber konnten Sie denn in Ihrer naiven Taubeneinsalt in diesen Lobsprüchen des herrn v. . . . nur einen Augenblick dessen Absicht verkennen, Sie bei dem Großherzog unheilbar zu ruiniren?"

der ihm vom Bundespräsibialgesandten zugesicherten eventuellen Bertretung eine Berletzung der dieser Behörde geziemenden Adtung in sich geschloffen hatte".

In Bremerhaven angefommen, erhielt Fifcher zwei Schreiben fehr verschiedenen Inhalts; das eine theilte ihm die Berleihung bes Rgl. Breug. Rothen Ablerorbens 2. Rlaffe mit1), bas andere war eine Berfügung bes großherzoglich olbenburgifchen Staats minifteriums, worin er bei Bermeibung ber Dienftentlaffung auf gefordert wurde, fich ber Ausführung bes Rommifforiums gu Fifcher fiftirte baraufhin fofort die Fortjegung entichlagen. feines Rommifforiums und melbete biefes gu gleicher Beit ber großherzoglichen Regierung und dem Bundestag (2. Dai 1852). Der lettere forderte Fifcher in einer Berfügung vom 7. Dai 1852 auf, fofort feine Amtsthätigfeit aufzunehmen und feine Entlaffung aus dem olbenburgischen Staatsbienft weber zu begehren, noch bie ihm etwa angesonnene Entlaffung anzunehmen. "Die bei Erorterung Diefer Ungelegenheit," bieg es in ber Berfügung, "allfeitig fundgegebenen Befinnungen ber Bundesversammlung fowie ber hiermit beifolgende Beichluß berfelben fonnen Guer Sochwohlgeboren übrigens genügende Beruhigung gewähren, bak bie Bundesversammlung bereit ift, Gie ber groß. herzoglichen Regierung gegenüber gu vertreten, ohne Gie Ihre perfonlichen Intereffen verlegenben Folgen preiszugeben." Trop biefer Buficherung erhielt Fischer am 14. Mai eine Berfügung bes großherzoglichen Ministeriums vom 12. Mai 1852, worin ihm befannt gegeben wurde, bag er unter Beilegung einer Benfion von 1200 Thalern bes Dienftes entlaffen fei, und bag ber Großherzog "unter biefen Umftanden die Auflösung der Flotte von feiten des herrn Ge heimen Staatsraths Dr. Fifcher einftweilen wolle geschehen laffen". - Entsprechend ber Beifung bes Bundesprafidiums protestirte Fischer gegen feine Dienstentlaffung und trat in bem, fpater allerdings getäuschten, Bertrauen auf ben Gous ber Bundesversammlung in seine Funktionen ein. -

<sup>1)</sup> Diese Auszeichnung ftand indessen außer direktem Zusammenhang mit der Übernahme bes Kommissoriums. Anlage 6.

## II. Derfuch fischer's zur Erhaltung der flotte.

Die erste Arbeit Fischer's bestand in der Ermittelung des Preises, um den die neun vor Anker liegenden Kriegsschiffe an den Käuser zu bringen seien. Das Ergebnis meldete er in seinem Generalbericht an den Bundestagsausschuß für militärische Ansgelegenheiten vom 1. Juli 1852. Hierin führt er aus, das einstemmige Urtheil der Sachverständigen gehe dahin:

"A. Für armirte Kriegsichiffe fehle es in Deutschland, sofern sich nicht einzelne der Bundesstaaten babei betheiligen wollten, an aller und jeder Konfurrenz. Hier sei einzig die Aufsuchung von Raufliebhabern unter den überseeischen Staaten übrig, wozu es aber einer 4—5 monatlichen Zeit bedürfe."

"B. Der Berwendung zur Kaufschiffsahrt stellten sich wesentliche Anstände entgegen (die ausführlich auseinandergesett werden), aus denen die Unwahrscheinlichkeit hervorgehe, die Schiffe selbst nur um den fünften Theil des (von der Marinekommission) angesetzen Taxwerthes als Schiffe zum kommerziellen Gebrauch anzubringen<sup>1</sup>)."

In den der Abfassung dieses Berichts vorhergehenden zwei Monaten seines Kommissoriums hatten sich Fischer's Ansichten über die beste Art der Flottenauslösung wesentlich geändert. Während er nach Bremerhaven gekommen war in der Meinung, daß die einzig mögliche Art der Auslösung im Berkauf bestünde, kam er bald auf den Gedanken eines andern Versahrens.

Am 24. Juni 1852 sandte er den vertraulichen Entwurf einer Denkschrift an den Präsidialgesandten, Grasen Thun, der wir folgende Stellen entnehmen:

§ 5. Daß die deutsche Schifffahrt einen integrirenden Theil der allgemeinen deutschen Nationalwirthschaftsfraft bildet, unter-

<sup>1)</sup> Es ist Fischer bamals und auch noch in neuerer Zeit (u. A. von Bizeadmiral Batich in seinem Berke "Deutsch=Seegras") der Borwurf gemacht worden, er habe die Schiffe geradezu verschleudert. Daß dieser Borwurf ein völlig ungerechtsertigter ist, und daß der verhältnismäßig geringe Erlös aus der Flotte in den ganzen Verhältnissen nothwendig begründet war, ist von Koch überzeugend nachgewiesen (a. a. D. S. 153 st.). Bgl. auch Bär a. a. D. S. 212 und S. 215 st.

liegt ebenso wenig einem Zweisel, als daß die Förderung dersselben eine auf die industriellen und landwirthschaftlichen Krasserhöhungen der Binnenstaaten sich allgemein verzweigende günstige Wirfung äußert" 2c. "Mit der Erhaltung der bestehenden Flotte sind nächst dem Schutzzweck noch sehr wesentliche nationale Bortheile verdunden. Sie kann zum nutbringendsten Organ zur Ausbildung der Handelsmarine erhoben werden. Ich muß mich hier auf Andeutungen beschränken: 1. In Berbindung mit zwedmäßigen Navigations-Lehrinstituten wird sie tüchtige Seeführer bilden. 2. Die Seele der Navigation, die Matrosendisziplin, wird in ihr eine vortreffliche Schule sinden 2c."

"§ 6. Die Folgerung liegt auf der Hand, daß dieses Material (der Flotte), welches ein Werthobjeft von mindestens 1300000 Athr. darstellt, für die Bundeskasse eine Summe von 230000 Athr. höchstens einbringen werde. Und damit muß wohl eine gesunde Politif auf die Erwägung geleitet werden, daß bei einem solchen Versahren die Gesammtheit des Bundeseine Million für denselben Gegenstand verschleudert, für welchen einzelne Mitglieder ebensoviel auswenden. Welche unverantwortliche Vergeudung sinanzieller Kraft ein solches Versahren der Welt vor Augen stellen müßte, ist flar." 20.

Die Dentschrift schließt: "§ 10. Aus allem diesem firt ich die Aufforderung begründet, E. E. diese Berhältnisse pflich mäßig vorzutragen. Sie leiten zu dem Resultat, ob nicht noein Bersuch zu machen sei, bei der augenscheinlich vorliegende Aussicht, die Schiffe nur um einen Spottpreis anzubringen, der Bundestag zur Erwägung zu stellen,

den Rustenstaaten Hannover, Oldenburg, Bremen und Hamburg etwa zwei Schiffe als Wachtschiffe in der Weser und Elbe und zwar unentgeltlich zur Disposition zu stellen, alle übrigen aber ebenso unentgeltlich den beiden Große mächten zu überlassen und dadurch eine die deutsche Mationalehre mehr oder weniger tompromittirende Maßregel ganz zu beseitigen."—

Bir glauben, daß man nach Beröffentlichung diefer Dentichrift Hannibal Fischer nicht mehr als Marinefeind hinstellen fann.

Die Denkschrift wurde vom Grafen Thun eigenhändig mit merkungen versehen und am 30. Juni 1852 folgendermaßen ntwortet:

"Was die mir im Rongept unterbreitete Dentschrift betrifft, werben Gie aus meinen gleichfalls in Blei beigefügten Randverfungen entnehmen, wie ich fie beurtheile. Gie geigt ohne veifel von Ihrem regen Gifer, bem großen Intere, welches Gie an einer bentichen Anftalt hmen, und ber umfichtigen Beife, mit welcher ie die auf Ihrer Reife gemachten Erfahrungen fammenftellten; aber, mein verchrter Berr Beheimer taaterath, ich fann Ihnen nicht leugnen, Sie feben bie Sache ir von dem einen jehr parteiischen Standpunft an, in welchem ie fich eben befinden; ich finde in allem nur Bremen, Samburg, ibed und Hannover vertreten. Glauben Sie mir, der ich bas iglud habe, mich in der unglüchseligen Flottenjache nun schon Sahr abzuqualen, alle biefe Argumente find fchon weitläufig et contra vorgefommen. Burde Sie Ihre amtliche Stellung h Breugen ober ben Binnenftaaten geführt haben, fo murden gang andere gehört haben. niemand hat fich eifriger für Flotte verwendet wie ich, jo lange noch hoffnung war, as dem gemeinschaftlichen Baterlande Burdiges und Erefliches ju Tage ju forbern. Ubler Billen Breugens, trige Geneigtheit ber Binnenftaaten, wovon aber alle gu fern und einige zu fehr ansehnlichen bereit waren, vor allem r Ungeschicklichkeit und Saumseligkeit ber Mordseeuferstaaten, Die hochft engherzige Auffassung und bloß egoistische Absichten iger berfelben, wobei Samburg obenan ftand, haben die ache grundlich und meiner Uberzeugung nach für jest unteberbringlich verlieren gemacht. Gin jeder Bersuch, jest ben eichluß vom 7. April ruckgangig zu machen, wurde gang unnug in, am allerwenigsten wurde er aber vom Ausschuffe und von m Bundestommiffair ausgehen fonnen, die den beftimmten uftrag haben, die Auflösung ber Flotte ungefäumt anzubahnen b durchzuführen. Bill Jemand einen neuen Antrag in ber undesversammlung babin ftellen, fei es nun Samburg ober Hannover, so thue er es. Ich bin aber überzeugt, wir leisten ihm durch die schleunig vorzunehmende Ankündigung, die schon längst hätte ersolgen sollen, den größten Dienst, denn wenn die Bundesversammlung überhaupt ihren Beschluß zurücknimmt, so geschieht es gewiß nur, wenn der bestimmte Beweis vorliegt, daß gar kein Breis für die Schiffe zu erzielen ift.

3ch warne Sie baber freundschaftlich und in Ihrem eigenen Intereffe, auf berartige Darftellungen einzugehen; halten Gie fich ftreng an den Bundesbeichluß vom 7. April und bas weitere, nicht aber an bas, mas bem vorgeht, und feien Gie uber: zeugt, daß die Manner, die hier berathen, die Gaden nicht leicht genommen haben und gu einem allen unangenehmen Ausfunftsmittel nicht gefommen maren, wenn nicht die bringendfte Rothwendigfeit vorgelegen batte. Ber Ihnen in bem Ginne fpricht, dem antworten Gie einfach, meine Aufgabe ift, Die Auflojung burch guführen; jo traurig bieje ift, jo muß ich die übernommene Hufgabe punttlich und ohne Beitverluft lofen, mas mich aber nicht behindern wird, alle die Gesichtspunfte gur Renntnie bes Musschuffes gu bringen, die in Frantfurt vielleicht nicht befannt find und eine andere Auffaffung hervorzubringen geeignet fein bürften.

Was die Borschläge betrifft, zu denen Sie schließlich in Ihrer Dentschrift kommen, so scheinen sie mir durchaus unerreichbar. Das Praktische davon scheint mir zu sein, Hamburg möchte in diesem Augenblicke Schuß gegen prätentirte, und hier wenigstens, wo nichts als Zeitungsartikel vorliegen, noch gar nicht erwiesene dänische Gebietsverlezungen, dazu möchte es unentgeldlich ein Baar Schisse der Nordseeflotte erlangen. Kommt kein gemeinschaftliches Institut des Bundes heraus, wie es im Kontingentsverhältnis beantragt war, so eignet sich die ganze Sache nicht vor den Bund; mit einem Schisse wird Hamburg Dänemark auch nicht abhalten, wenn es nicht im Namen des Bundes gesichehen kann, und der Bund wird kaum Lust haben, Hamburg allein zum Richter in seiner Sache zu machen.

Bloger Polizeidienst ift aber Sache ber Einzelregierungen, b die Bestellung von zwei Wachtschiffen in Weser und Elbe rd die Krafte der betheiligten Regierungen nicht übersteigen.

Ein unentgeltliches Überlaffen des Restes der Flotte an sterreich und Preußen ist zwar recht patriotisch, ich zweisle aber, f dafür eine Majorität zu erlangen wäre. Auf keinen Fall, wiederhole es, bevor durch den Erfolg der Ankündigung der weis geliesert wäre, daß eine anständige Verwerthung nicht zu zielen ist, und auf keinen Fall könnte eine solcher Antrag von zuen oder dem Ausschussse ausgehen."

Trot dieser Abweisung des Grasen Thun glaubte Fischer ch nicht auf seine Plane verzichten zu sollen. Zunächst brachte seinen Borschlag, betreffend Überlassung von zwei Wachtschiffen die Nordseestaaten und aller andern Schiffe an die beiden roßmächte um den zu erwartenden geringen Preis oder selbst — n Anerkennung, daß die maritime Verstärkung dieser iden Mächte im wesentlichen auch die deutsche Wehrsast verstärke" — ganz unentgeltlich, diesmal in einem ofsiellen Verscht an den Militärausschuß vom 1. Juli 1852 vor. ann bereiste er zur Unterstützung seines Projekts mehrere Reserungen.

In Bremen, welches zur Reichsparlamentszeit das Hauptgan zur Errichtung der Flotte gestellt hatte, wurde er sehr
errascht, als ihm die maßgebenden Stimmen sagten, daß dieser
orschlag für Bremen nicht das mindeste Anziehende habe. Denn
ne deutsche Flotte sei an sich für das Bremer Handelsinteresse
cht nur ganz indifferent, sondern sogar gefährdend. Gerade
e politische Unwichtigkeit der deutschen Seestädte und ihre hieris natürlich hervorgehende Neutralität schütze sie vor den Nacheilen, welchen andere seesahrende Nationen bei seder politischen
erwicklung unter den größeren Mächten sich ausgesetz sehen.
ie ganze Idee, die Flotte an Österreich und Preußen
iberlassen, vernichte Bremens einzigstes Interesse,
is Lokalinteresse.

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu bas Urtheil Bismard's über Smidt G. 276 Unm. 2.

In Samburg meinte Burgermeifter Dammert, bag er im Einverständnis mit feinen einsichtigften Rollegen binfichtlich ber Amedlofiafeit einer deutschen Flotte allezeit die bremische Ansicht getheilt habe.

In Lubed führte man gang biefelbe Sprache.

Biemlich entmuthigt wandte fich Fifcher nach Sannover. Seine 3bee ichien bas bortige Minifterium an fich gang gut angusprechen. Als aber beiläufig die Rede barauf fam, mo benn der nach Fischer's Plan Breugen zugewiesene Untheil ber Flotte ftationirt werden folle, und Fischer aus bem Umftande, bag Breugens gewerbreichfte Provingen, Rheinland und Beftfalen, ihren natürlichen Ausgang an ber Norbfee hatten, folgerte, daß fonach Breugen eine Station an der Nordfeefufte nach Billigfeit nicht verjagt werden tonne, erfuhr er die entschiedenfte Burudweifung!

Bulett versuchte Fijcher fein Glud in Berlin. Bon bem Rriegsminister und von dem höchsten Marinechef, dem Bringen Abalbert, wurde fein Plan mit unverfennbarem Intereffe und fehr freundlich aufgenommen 1). Der Finanzminifter aber, Berr v. Bodelichwingh, wollte von bem ihm zugedachten Beichent als einer "in ihren Ronfeguengen feinesmegs bantenswerthen Gabe" nichts wiffen; er werde fich berufen finden, "ein folches, bie Finangen wie mit einem unerfättlichen Bamppr bedrohendes Be ichent fich mit allen Kräften vom Leibe zu halten". Preugens politische Macht finde er in der Aufrechterhaltung eines tüchtigen Finangftandes weit ficherer begrundet als in der Ausbehnung feiner militarifchen Rrafte und beren Berfplitterung auf einer ber Situation des Staates in feinem Bezug entsprechenden Rriegemarine. - Die Unfichten über ben Werth einer Rriegsmarine maren eben damals vielfach andere als jest. Fischer's Untrage murben verworfen. Sein Blan, die Flotte zu erhalten, mar gescheitert2). -

<sup>1)</sup> Der Pring wollte die Ausscheidung der zwei den Rordfeeftaaten gu überlaffenden beiben Schiffe allerbings nur gutheißen, falle biefelben gu bem neu gu bilbenden Mordfeegeichwader in fubordie nirter Stellung verblieben. Roch a. a. D. S. 153.

2) Pol. Martyrthum S. 90 ff. Roch a. a. D. S. 153 ff.

I. Zögerung fischer's, die Unfündigung zum flottenverkauf zu erlaffen.

Aus dem Privatschreiben des Grafen Thun vom 30. Juni 3521) haben wir schon ersehen, daß er Fischer den Borwurf achte, die Ankündigung des vorzunehmenden Verkauses der Chiffe noch nicht veröffentlicht zu haben. Diese Borwürfe ederholten und steigerten sich in amtlichen und auch in den ivaten Schreiben. In der That stand in § 5 der von Fischer der Hauptsache selbst entworfenen Instruktion des Bundessmmissars:

"Muf jeden Fall ware aber fogleich eine Beröffentlichung r vorzunehmenden Beräußerung in geeigneter Beife vorzuhmen." Daß Fijcher fich ber Gewichtigfeit Diefer Inftruftion wußt mar, geht aus dem icon ermähnten2) Generalbericht vom Juli 1852 flar hervor. Dort schreibt er: "Ich verfenne nicht Berpflichtung ftrenger Berantwortlichfeit für eine folche Buberhandlung beftimmt empfangener Befehle, die mir die baldigfte laffung der ben Berfauf der Schiffe verfündigenden Befannt= ichung geboten, und unterwerfe meine Grunde hierzu ber rechten Beurtheilung meiner hoben fommittirenden Behörde." iefe Grunde führt Fischer bes Raberen aus, und man wird ihm ne weiteres Recht geben muffen, wenn er behauptet, daß eine ingende Nothwendigfeit für eine fofortige officielle Unfündigung cht vorlag, "weil bas Bublifum durch die Preffe von dem rzunehmenden Berfauf hinlänglich unterrichtet fei". Man braucht er an das Auffehen zu benten, welches die Runde von der porftebenden Flottenauflöjung in der ganzen Belt erregt hatte. ich hatte Fischer ju Beginn feines Kommifforiums schon mit annern, die mit dem transatlantischen Martt in Beziehungen inden, Berbindung angefnüpft; er ftand schon mit Brafilien in nterhandlung, und ichließlich hatte er durch Lancirung von eitungsartifeln in Amerika und Auftralien die dortigen Raufbhaber aufmertjam zu machen gesucht. "Die Ibee (Uberlaffung

<sup>1)</sup> G. p. G. 261-263.

<sup>\*)</sup> S. p. S. 259.

ber Flotte an Ofterreich und Preugen)," heißt es in bem Bericht weiter, "welche, wenn fie zur Ausführung gelangen tonnte, bas gange Auflösungsgeschäft binnen 14 Tagen gur Erledigung ju bringen geeignet fein wurbe, schien mir wichtig genug, um bie officielle Anfundigung bes Flottenvertaufs bis gur Gingiehung naberer Berhaltungsbefehle verschieben ju burfen"; und ferner: "3ch glaube fühn alle beutichen Staatsmanner aufforbern ju burfen, boch bie Sand auf's Berg gu legen, ob fie bezweifeln tonnen, daß irgend eine Dagregel einen gehäffigeren Ginbrud, einen gurudftogenberen Bibermillen in ber öffentlichen Meinung gefunden hat, ale bas - wie man fich wohl auszubruden beliebte - öffentliche Bermateln und Unter-ben-Sammer-bringen ber beutichen Flotte, Diefes bermeintlichen Reftes eines fichtbaren Symbols ber Lieblingeibee ber jungft vergangenen Tage - bet beutiden Ginbeit."

Eros biefer Grunde erhielt Fifcher Die ftrenge Beifung, bie öffentliche Anfundigung ungefaumt ergeben gu laffen, und Gifcher fab fich genothigt, ihr zu entsprechen. Im Ginverftandnis mit ben von ihm befragten Sachverftandigen hielt er aber für bie Anfundigung eine betaillirte Beschreibung ber Schiffe für erforberlich. Uber biefe Frage fam er in Streit mit bem Abmiral Brommy. Der lettere weigerte fich namlich, Die von Gifcher ver langte betaillirte Befchreibung gu liefern; eine foldje fei uber fluffig. Ebenjo ichlug Brommy bie ipater von Fifcher im Sinblid auf die ausländische Konfurreng verlangte Uberjegung ber etwa 1/4 Drudbogen langen Schiffebeidreibung in die frangofifche und englische Sprache rundweg ab, indem er bemertte, feiner ber ihm unterftellten Geeoffigiere fei biefer Aufgabe gewachfen. Fifcher ftatte fich nun auf ben § 4 feiner Inftruftion, in ber es bief, baft die Marineverwaltung angewiesen fei, "in allen Begiehungen mit Rat und ber Erteilung ber nothigen Rotigen, auch aftueller Unterftugung und Bollziehung feiner gu bem Geschäfte gehörenden Auftrage ibm an Danden gu fein". Er forberte von Brommp energisch die ungefaumte Zujage, jeiner Requisition entipreden

zu wollen, und nannte in dem bez. Schreiben die Außerung des Admirals ein ungegründetes Armuthszeugnis, welches er seinem Offiziercorps ausgestellt habe.

In Franffurt ftellte man fich bei biejem Streit gang auf die Seite des populären Admirals. Graf Thun jandte an Fifcher zugleich mit einem officiellen Schreiben am 22. Juli 1852 inen Privatbrief, in welchem er ausbrudt, wie peinlich es ihm gewesen fei, Fischer in einem officiellen Erlag völlig Unrecht geben gu muffen. Beiter beißt es in biefem Brief: "Mogen uch immer Offiziere da fein, die hinlänglich englisch und französisch onnen, um die Beschreibungen in diefen Sprachen aufzuseten vas ich auch glaube, da ja leider fast lauter Ausländer das Offizier= orps ber Nordseeflotte bilben -, fo war es leicht zu erraten, oak Contreadmiral Brommy andere Grunde habe, die er aus inem wohlverstandenen Taftgefühl nicht angeben wollte. Bare 8 3. B. nicht bentbar, daß biefe Berren ber deutschen Sprache nicht gewachfen genug find, um eine Uber= egung aus berfelben gu machen? Bare es aber nicht in größeres Armuthezeugnis für die Rapazitat Diefer Berren gevejen, wenn der Oberkommandant der deutschen Marine offen megesprochen hatte, die Offiziere ber beutichen Marine önnen nicht genug deutsch, um diese Ubersetzung zu machen?" Es bedürfte zweifellos eines großen Bohlwollens, um diefe Rechtfertigung Brommy's für eine überzeugende zu halten. Ibrigens gibt Graf Thun dem Bundestommiffar, wenn auch pohl unbeabsichtigt, Recht bei deffen Behauptung, es fehle Brommy an bem guten Willen, ihn bei bem Auflösungsgeschäft u unterftugen. Denn in bem gleichen Briefe fagt er, man abe in Frankfurt vielseitig in Unregung gebracht, man folle Brommy bas gange Auflösungsgeschäft übergeben; man fei aber inter andern Grunden beswegen darauf nicht eingegangen, weil nan fürchtete, "er fonne gerade durch feine Borliebe für die Marine und ben natürlichen Bunich, den mit Liebe und vielen Müben zu Stande gebrachten Anfang ber Nordfeeflotte zu erhalten, fich verleiten laffen, die der Auflösung der Flotte ohnedies icon im Bege ftebenben Schwierigkeiten

zu vergrößern und dieselbe sonach, wenn auch sich selbst unbewußt, zu hintertreiben, statt sie zu betreiben". Angesichts dieses Geständnisses wird man sich faum mehr wundern können, wenn Fischer das Berhalten des Abmirals als Mangel an Entgegenkommen, entsprungen aus dem Bestreben, "die Auflösung der Flotte zu hintertreiben, statt sie zu betreiben", peinlich empfand, mag er sich auch vielleicht in der Form gegenüber dem gleichgestellten Admiral vergriffen haben.

Fischer beschränkte unterbessen seine Thätigkeit nicht auf das eigentliche Auslösungsgeschäft, er erstreckte sie vielmehr auch auf Regelung der Personalverhältnisse der Offiziere, Beamten und Mannschaften. Er versuchte dahin zu wirken, daß einerseitskeine unberechtigten Ansorderungen seitens des Personals gemacht würden, daß aber andrerseits auch dessen berechtigte Ansprüche durch den Bund anerkannt würden. In diesem Sinne trat er als "freundlicher Bermittler schwer verletzer Interessen" auf, in diesem Sinne berichtete er u. a. auch an die preußische Regierung und verwandte sich für die Übernahme von Offizieren und Beanten in die preußische Marine.

Bar schreibt im hinblick hierauf wie auch wohl mit Rücksicht auf die Fischer'schen Bersuche zur Erhaltung der Flotte<sup>2</sup>), Fischer habe seinen Austrag wohl überhaupt nicht richtig ausgesaßt. Statt kaufmännisch auf eine möglichst rasche und daher billige Erledigung des Geschäfts bedacht zu sein, spielte er sich in Bremerhaven "als einen freundlichen Bermittler schwer verletzer Interessen auf", und: "in Frankfurt herrschte allgemeine Unzufriedenheit mit Fischer, der nach allen Seiten bemüht war, seiner Wirksamkeit eine möglichst große Ausdehnung und Wichtigkeit zu geden". Daß diese Darziellung keine zutressend genannt werden kann, ersehen wir aus einem Privatschreiben des Grasen Thun an Fischer vom 12. Juni 1852, worin es heißt:

"Bas Ihre Berichte felbst anbetrifft, so bitte ich Sie, im Auge zu behalten, daß Ihr Wirtungsfreis fich porzüglich auf

<sup>7</sup> a a D. S. 218.

die baldmöglichste Auflösung der Flotte und Berwerthung der= jelben erftredt. Allerdings habe ich Sie perfonlich erfucht, auch bas Berjonalverhaltnis der Offiziere, Mann= ichaften ze. im Muge gu behalten, dahin gu wirfen, bag teine faliche Auffaffung und Digftimmung barüber entftebe, und mir Ihre Unficht über die Lofung diefer figlichen und ichwierigen Frage nach ben Rechts- und Billigfeitsgrundfagen mitzutheilen: bas war aber mehr ein vertraulicher Auftrag, und ich glaube, Sie werden beffer thun, Diefe Sachen, Die nicht ftreng genommen in bas Auflösungsgeschäft gehören, in vertrauliche Schreiben an mich, nicht in Berichte gufammengufaffen; benn biefe geben gur Begutachtung an die Marineabteilung und geben ba gu Streitigfeiten Anlag." Alfo nicht Bichtigthuerei war es, die den Bundestommiffar veranlagte, fich mit den Berfonal= verhältniffen zu befaffen, sondern die direfte, wenn auch nicht officielle Aufforderung des Prafidialgefandten. Daß aber bie Thatigfeit Gifcher's, insbesondere feine Bemuhungen gur Erhaltung ber Flotte, auch fonft nicht als Wichtigthuerei aufgefaßt murbe, das geht ichon aus der Thatsache hervor, daß seine Borschläge vielfach - besonders in Berlin - Gegenftand ernftefter Erwägungen waren.

Übrigens brudt Graf Thun am Tage nach feinem Rudtritt vom Boften als Prafibialgefandter am 19. November 1852 bei ber biesbezüglichen Benachrichtigung Fischer's biefem feinen wärmften Dant aus "für ben regen Gifer und die Umficht, die Gie in Ihrer jegigen Stellung an den Tag gelegt haben", und Graf Thun's Rachfolger, Protesch-Dften, schreibt am 12. April 1853 in einem eigenhandigen Brief an Fischer: "Dag einen Mugiasftall auszutehren, feine leichte Aufgabe fei, wußten schon die Alten. Wir vertrauen gang und gar in Ihre Geduld und umfichtige

Thätiafeit."

So groß, wie Bar behauptet, fann banach bie "allgemeine Ungufriedenheit" mit Gifcher doch nicht gewesen fein. Bebeutsam ift in diefer Beziehung auch ein eigenhandiger Brief Bismard's an Sannibal Fischer vom 17. November 1852, welcher nicht nur wegen ber Berfonlichkeit bes Berfaffers Intereffe erregen burfte.

Fischer hatte in einem längeren privaten Schreiben an Bismarck die vielen Schwierigkeiten geschildert, die ihm von allen Seiten in den Weg gelegt würden, und zugleich gebeten: "bei der Beurtheilung meiner Berichte mich gegen die Einflüsse der jenigen Männer in Schutz zu nehmen, welche möglichenfalls aus mehr oder weniger verhüllten Nebenabsichten das Vertrauen einer hohen Behörde zu mir zu schwächen und zu verkleinern manche verborgene Ursachen haben mögen".). Die Antwort Bismarck's?) lautet:

"Euer Sochwohlgeboren jage ich meinen aufrichtigen Dant für Ihr mahrend meiner Abmefenheit bier eingegangenes Schreiben. Sie wollen es mir erlaffen, auf eine fpecielle Befprechung ber mannigfachen Schwierigfeiten Ihrer Aufgabe, beren Sie Ermahnung thun, einzugehn; auch wer ber Gache ferner ftanbe als ich, wurde die Dornen auf Ihrem Bege erfennen. Rur barüber muß Gie, wie ich glaube, ein Rudblid in Ihre eigene langjährige und vielseitige Amtsthätigfeit beruhigen, bag bei einem Beschaftsgange wie der hiefige nicht jedes Wort einer mundirt abgebenden Biece als der Musbruck der Dleinung der unterzeichneten Behörde anguseben ift. Daß die Ubernahme Ihres jegigen Beschäftes Ihnen die Antipathie mancher Berjonen, benen ihre Stellung Einfluß auf die Beschäfte verleiht, zugezogen bat, ift unzweifelhaft und menichlich natürlich. Die Ihnen zugehenden Berfügungen tragen in ihrer Saffung die Stempel ber Wirfung verschiedener Arbeitsfrafte, beren einige, bei mangelnber Beichaftigung, auf Rleinigfeiten verfallen, andere, bei Uberhäufung, ber Form nicht ben wahren Werth beilegen. Was meinen perfonlichen Antheil betrifft, fo ftreite ich feit Jahr und Tag fur großere Soflichfeit in allen unfern amtlichen Ausfertigungen und wurde es noch mehr thun, wenn mir nicht oft ber Dagftab baburch verrudt wurde, daß mir bas in Diefer Richtung Erreichte im Bergleich gu bem beseitigten Urtert gang erträglich vorfommt, während es bem. der den letteren nicht fennt, immer noch die Grange ber gebräuchlichen Formen zu überschreiten scheint.

<sup>1)</sup> Rohl, Bismard-Jahrbuch V, Leipzig 1898, G. 163 ff.

<sup>2)</sup> Roch nicht veröffentlicht.

Ich darf annehmen, daß Ew. Hochwohlgeboren aus diesen vertraulichen Andeutungen, ohne daß ich in indiskrete Specialitäten eingehe, den Schluß ziehen werden, daß Ton und Inhalt einzelner Berfügungen keine richtigen Kriterien für den Grad von Anerkennung bilden, den Ihre Thätigkeit in einer auf allen Seiten undankbaren Aufgabe bei den Mitgliedern des Militärausschuffes sindet, und namentlich bitte ich Sie, überzeugt zu sein, daß ich für meine Person stets von denselben Gesinnungen beseelt din, welche seit längerer Zeit die Grundlage freundschaftlicher Beziehungen im politischen wie im Privatleben zwischen uns gebildet haben. Mit vorzüglicher Hochachtung Euer Hochewohlgeboren ergebenster

Franffurt, ben 17. November 1852.

p. Bismard."

Schon ber in Diesem Briefe anerfannte Umftand, bag Gifcher einflugreiche Feinde am Bundestag hatte, macht es erflärlich, daß Fischer vielfach officiell mit wenig Bohlwollen behandelt, bei vortommenden Differengen im Stich gelaffen murbe. Dan wird also die Beurtheilung der Thätigfeit Fischers nicht allein von ber Dberflache ber offiziellen Schriftstude bes Bundestags ichopfen durfen. Dagu fommt, bag jeder der leitenden Manner am Bundestag nicht fowohl aus perfonlichen, als vielmehr aus politischen Grunden angftlich bemuht fein mußte, bas gewaltige Dbium, welches mit ber Flottenauflösung verfnupft war, von fich abzuwälzen. Ihnen fam es fo burchaus nicht ungelegen, baß fich ein Mann fand, ber in ber unerschütterlichen Uberzeugung, eine patriotische That zu unternehmen, die ganze unfagbare Erbitterung der Nation auf fich nahm. Bon allen Seiten wurde ber Bundestommiffar angegriffen und verdächtigt; aber niemand trat auf, um ihn in Schut zu nehmen. Faft in ber gesammten Preffe wurde er geradezu mit Schmut beworfen: Die "Rölnische Zeitung" fprach verächtlich von ber "greisenhaften Funttion eines Totengrabers ber Lieblingsfinder ber beutschen Ration". Die Zeitungen, welche ben Bundestommiffar unbefangener beurtheilten, gehörten zu ben verschwindenden Mus-

nahmen 1). Gang besonders waren auf Bremer Bebiet, mo bas Berschwinden der Flotte zugleich erhebliche petuniäre Berlufte mit fich bringen mußte2), die Bemuther bis jum Siedepuntt erhitt. Es gab feine ichlechte Eigenschaft, feine Schandthat, welche man Diefem Manne nicht zugetraut hatte, feine Bezeichnung, welche gu ichlecht für ihn, ben "Bolfsverrather", gewesen mare. Ginen Mugenblid, als die Bemühungen Fischer's um die Erhaltung ber Flotte befannt wurden, ichien es, als ob die Stimmung in Bremerhaven ganglich zu feinen Bunften umichlagen wollte. 2118 fich aber ber Erfolg berausftellte, bag Fifcher nach bem Scheitern feiner Bemühungen mit verdoppelter Rraft bie Beraugerung gu betreiben fich für verpflichtet hielt, ba übergog fich fein Bopularitatshimmel raich wieder mit den bunfelften Gewitterwolfen. Bo er fich bliden ließ, bezeigte man ihm Sag und Berachtung; auf Schritt und Tritt legte man ihm Sinderniffe in den Beg. Ginmal mußte fich Gifcher gur Sicherung gegen perfonliche Dighandlungen auf die Warnung bes englischen Roufuls ju Brate unter den Schut ber englischen Flagge begeben. Drei Tage blieb ihm ber Benug marmer Speifen verfagt, weil fein Gaftwirth ibn aufnehmen wollte. Gin Gaftwirth, ber ibm Untertommen gewährte, that bies nur unter ber Bedingung, daß er

<sup>1)</sup> Die "Frankfurter Postzeitung" vom 13. April 1852, Beilage zu Nr. 8, schreibt: "Wan bezeichnet als den vom Bundestag zur Regelung der Flottenverhältnisse bestimmten Kommissar den großherz. oldenburgsschen Gebeimen Staatsrath Dr. Fischer. Steht dem Mann auch der Auf strengen Rechtssinnes, sowie großer administrativer Gewandtheit zur Seite, so muß man doch den Muth bewundern, daß ein in so vorgerüdten Jahren stehender Staatsmann sich einem ebenso verwickelten, als in der öffentlichen Meinung unbeliebten Geschäft zu unterziehen wagt."

<sup>\*)</sup> Am 1. Wai 1852 war ein großer Theil der Flottenmannschaft entlassen worden; badurch wurden die Unterhaltungskossen für die Marine auf die Palste beradgedrüdt. Dennoch betrugen sie noch immer täglich 500 Athlr. Das übrig gebliedene Marinepersonal, wie ein großer Theil der Einwohnerschaft von Bremerhaven hatten also begreistlicherweise das größte Interesse daran, den status quo so lange als möglich zu erhalten. Uberhaupt überwog damals bei den praktischen Bremern das Lokalinteresse gang entschieden das allgemein patriotische. Bgl. S. 263.

ihm täglich fündigen könnte und daß jedes Zusammentressen mit seinen gewöhnlichen Gästen vermieden würde 1). Bor der Miß-handlung seitens betrunkener Seeleute wurde er einmal nur durch die Dazwischenkunft seines Hauswirths geschützt. Selbst die Behörden suchten etwas darin, dem Repräsentanten des Bundestags die schuldige Achtung zu versagen. Bei einer gerichtlichen Berhandlung in einer Bundeskommissangelegenheit wies wan Fischer in das Gerichtsvorzimmer als Wartezimmer, in welchem alle Bänke mit einer sehr gemischen Gesellschaft von Watrosen, Handwerksburschen und dergl. besetzt waren 2).

Trop aller der geschilderten dienstlichen und außerdienstlichen Widrigkeiten verschmähte es Fischer, sein Amt vor Erledigung der Geschäfte niederzulegen. Eine vorzeitige Demission wäre ihm als Fahnenslucht erschienen. Aber sehnlichst wünschte er die Beendigung des Kommissoriums, das er ansangs so freudig begrüßt hatte, herbei. Immerhin zogen sich die Verhandlungen wegen des Verkaufs der Schiffe noch die in den März des Jahres 1853 hin. Den Bemühungen Fischer's war es in erster Linie zu danken, daß eine eigentliche Versteigerung nur bei einem geringen Bruchtheil der Schiffe erforderlich wurde. Am 1. April fand dann die Auslösung der Marinebehörden und die Entlassung der sämmtlichen unteren Beamten statt.

Am 28. Mai 1853 erstattete Fischer seinen Schlußbericht, welcher folgendermaßen endigt: "Glaube ich nach Maßgabe dieser Darstellung die Nachweisung nicht schuldig geblieben zu sein, daß mich persönliches Mißbehagen nicht abgehalten hat, die mir mit einem so ehrenvollen Vertrauen übertragenen Geschäfte vollsständig zu Ende geführt zu haben, so darf ich mich wohl der Hoffnung hingeben, meiner unverweilten Abberufung in den

<sup>1)</sup> Diefe Berhältniffe bilben ben thatfachlichen hintergrund ber auf S. 251 Unm. 1 erwähnten Schilberung bes Smibt'ichen Briefes.

<sup>2)</sup> Darauf bezieht sich wohl die Stelle im Smidt'schen Briese: "Durch sein Renommiren (!) hat er sich in allerlei Injurienhändel verstrickt und allerlei Klagen bei dem Amt eingeleitet. Statt schriftlich oder durch einen Advokaten seine Sache zu verhandeln, ist er in der Amtsstube erschienen, mitten unter anderm Krepule" (sic). Smidt bei Bär a. a. D. S. 327.

nächsten Tagen entgegenzusehen. Rennten E. E. meine hiesige persönliche Lage, so würden Sie keine Übertreibung darin finden, wenn ich biese Abberufung eine Erlösung von dem übel nenne."

Am 1. Juni wurde bann Fischer von bem Bundestag feiner Funktionen enthoben. —

Rurg vor Beendigung der Flottenauflösung war es indeffen noch zu einem ernsten Konflift mit den Bremern gefommen.

IV. Der Konflikt mit Bremen wegen der Beschlagnahme von Bundeseigenthum.

Der Brief des Bürgermeisters Dr. Smidt an den Minister v. Schele vom 4. Mai 1853.

Bremer Bürger glaubten noch Gelbforderungen an den Deutschen Bund zu haben. Der Bundeskommissar hatte ihnen gerathen, ihre Forderungen einzuklagen, und hinzugefügt: "Sie haben keinen Grund, zu bezweiseln, daß der Deutsche Bund in seiner Eigenschaft als Kondominalsiskus so gut wie der der Stadt Bremen in den Bundesgerichten Stellung nehmen wird.") Nachdem daraushin die Forderungen bei dem Bremer Gericht eingeklagt waren, ließ letteres einen Theil des zu verkausenden Bundeseigenthums mit Beschlag belegen. Gegen eine solche Beschlagnahme erhob der Bundeskommissar energisch Einspruch.")

<sup>1)</sup> Bär a. a. O. S. 214.

<sup>\*)</sup> Dem Schlußbericht Fischer's über sein Kommissorium vom 24. Juni 1853 entnehmen wir folgende Stelle mit Bezug auf die Beschlagnahme: "Nur der allen Autoritäten Hohn sprechenden Standalsucht der dortigen Einwohner konnte es beikommen, eine solche Maßregel zu beantragen; nur einer, die kundbarsten staats= und civilrechtlichen Grundsähe verleugnenden Behörde, derselben Folge zu geben, gegen einen Fiskus als einen nach procehrechtlichen Grundsähen von allen Arrestbestrickungen exempten Rechtsiubieft eine solche Mahregel zu unterstüßen und gegen eine von der höchsten Militärgewalt angeordnete Disposition die richterliche Gewalt in hemmende Konsliste zu bringen. Am schwersten war aber zu begreisen, daß der Bremer Senat so schwer zu bewegen war, von der Ungebührlichkeit der Mahregel sich zu überzeugen und wirksam dagegen einzuschreiten" u. s. w.

Der Burgermeifter Smidt that nichts, um die ungesetliche Dagnahme aufzuheben. Daraufhin berichtete Fifcher nach Frankfurt, wo man natürlich auf bas hochste entruftet war über bie eigen= artige Selbsthülfe ber Bremer. Der Prafibialgefandte, v. Brofeich-Dften, fandte am 27. April 1853 einen eigenhandigen Brief an Gifcher, worin es beißt: "Wenn die Demofraten die Abficht hatten, bem Bunde einen recht empfindlichen Nadelstich zu geben, jo haben fie gang richtig gerechnet. Sie fpannen por ihre Infoleng bas revolutionare Brincip ber judiciaren Allmacht und fonnen gewiß fein, alle Demofraten aus ber weitverbreiteten Raffeler Schule und gar manche Regierung für fich zu haben. Dhne Bundesbeschluß tann feine Erefution verhangt werden; ju einem Bundesbeschluß gebort eine Abstimmung, und find Guer Sochwohlgeboren fo gewiß, daß Sannover nicht felbft in bureautratifcher Unficht befangen ift? Sier hore ich manche Zweifel barüber. Es gibt aber eine andere Seite, die bon bem Bremer Senat nicht gang übersehen werben follte. Wenn er es nicht ber Mube werth findet, für ben Bund die ichulbige Rudficht ju nehmen, fo wird ber Bund boch julegt in feiner entscheibenben Mehrheit die Magregeln beantragen, die ihm biefe Rudficht verfchaffen, und die öfterreichische Stimme wird bem icharfften Untrage ebensowenig als die preußische fehlen. Es fonnen fich da Romplifationen herausstellen, vor denen ich wohlwollend warnen tann, aber die ich fest entschloffen bin, nicht zu hindern. Sagen Sie bas herrn Burgermeifter Smidt; er ift ein fluger Mann und fann meine wohlwollende Absicht nicht verfennen. Der Bund ift ohne Gericht, aber eine Forderung burch ben Bremischen Gefandten beim Bunde eingebracht, läuft nicht Befahr, ohne weiteres beseitigt zu werden.

Schon der Geschäftsgang, der sie an einen Ausschuß verweist, steht dagegen. Wollte man die Beschlagnahme von Bundeseigenthum zugeben, wohin müßte das führen? Würden nicht Regierungen dasselbe Recht wie Private ansprechen können und für jede Liquidationsforderung sich durch irgend ein Gericht eines Pfandes zu versichern bestrebt sein können, so daß der Bund zuletzt gar keines Eigenthums, das doch Eigenthum aller ift, ficher ware? — Der moralischen, nur ber Revolution gut gute kommenden Wirkung nicht zu gedenken.

Euer Hochwohlgeboren Bericht vom 23. d. ist erst gestern Abend eingetroffen. Wir erwarten die Antwort des Senats, um nach Inhalt derselben unverzüglich das Weitere zu veranlassen. Jedem Standal abgewandt, billigt der Militärausschuß alles, was Euer Hochwohlgeboren im Sinne der Billigkeit und Rücksichus nahme thnn, aber das Princip muß er festhalten und daher auf Freigebung des Bundeseigenthums bestehen."

In gleichem Sinne schrieb Bismarck 1) als Borsitzender des Militärausschufses an den hannoverschen Minister v. Schele mit der Bitte, seinen freundnachbarlichen Einfluß bei dem Senat aufzubieten, um ihn zur Raison zu bringen. "Ich begreise den alten Smidt nicht, der Bremer Senat hat sein Gerichtsamt gegen Reslamation des Bundeskommissar in Schutz genommen, während ihm doch klar sein muß, daß, so lange es kein kompetentes Gericht gibt, vor welchem der Bund verklagt werden kann, auch feines kompetent ist, sein Eigenthum mit Arrest zu belegen. Dabei hat der Borgang nach den hier berichteten Einzelheiten viel mehr die Färbung eines Bersuchs, sein Müthchen am Bunde zu kühlen und ihn zu Nutzen der Demokratie herabzusehen, als sich vor Geldverlust zu wahren.

Der Militärausschuß hat vorläufig den Senat in Bremen aufgesordert, für Ausbebung des Arrestes Sorge zu tragen, und ihn für die aus der Anlage desselben dem Bunde erwachsenden Nachtheile verantwortlich gemacht. Weigert sich Senatus, darauf einzugehen, so bleibt dem Bunde nur ein exekutivisches Einschreiten übrig, wenn er nicht die Rolle einer von Spaten verunreinigten Bogelscheuche spielen will."

Schele schrieb barauf an Smidt 2) und bessen Antwort ist ber mehrsach erwähnte Brief mit der Charafteristik Hannibal Fischer's.

<sup>1)</sup> Bär a. a. D. S. 321.

<sup>2)</sup> Interessant ift das Urtheil Bismard's fiber Smidt in einem Briefe an General v. Gerlach vom 22. Juni 1851: "Dem Talleprand von Bremen, bem alten Smidt, traut feiner recht, und er scheint für Deutschland nur

Die Beschlagnahme wurde bald darauf auf Grund eines von Fischer mit den Gläubigern abgeschlossenen Bergleiches aufgehoben.

Es ift begreiflich, daß Smidt, als er merkte, welchen Grad von Entrüstung das Versahren der Bremer hervorgerusen hatte, und daß der gegen den Bund beabsichtigte Stoß leicht auf Bremen zurückprallen konnte, alles that, um sich zu entlasten. Er glaubte dies am besten dadurch zu erreichen, daß er alle Schuld an der peinlichen Angelegenheit auf Fischer schob!). Und

insoweit Sinn zu haben, als Bremen barin liegt." Sorft-Rohl, Bismard= Briefe 1836—1873, 7. Auflage, Bielefelb und Leipzig, Belhagen und Klasing 1898.

1) Bar ftellt fich auch in biefer Angelegenheit auf ben Standpuntt ber Gifcher'ichen Gegner (a. a. D. G. 214 f.). Er ichreibt: "Der Bundestommiffar Fifcher felbft hatte bagu aufgefordert" (b. h. doch: jur Beichlagnahme), und der Bundestommiffar fei es felbft gewefen, der "das Argernis und gang und gar nicht jur Burde feines Auftraggebers veranlagt hatte". Thatfachlich hatte aber Fischer durchaus nicht bazu gerathen, bas Bundeseigenthum mit Befdlag gu belegen, fonbern nur, ftrittige Forberungen an ben Bund eingutlagen. Das ift boch ein himmelweiter Unterschied. Die Beichlagnahme tam für Fifcher völlig überrafchend. Fifcher hatte, wie wir geseben haben, ficher fein Intereffe baran, ben Bang ber Auflojung gu bergogern, wie dies bie Beichlagnahme gur Folge haben mußte. Er wollte, als er gur Erhebung von Rlagen rieth, nur die gerichtsfeitige Feft= ftellung bon nach feiner Unficht übertriebenen Forderungen erzielen. Aller= bings befand er fich, als er jenen Rath ertheilte, im Irrthum. Der Bund behauptete das Recht, wegen an ihn ju ftellender Forderungen nicht verflagt werden zu tonnen, fondern felbft barüber gu enticheiben. Aber biefer Brrthum ift nicht jo unverzeihlich, wie man dies auf den erften Blid an= nehmen tonnte. Thatfachlich hat die Bundesberfammlung ein Jahr fpater fich in einem Falle bem Musfpruch eines Be= richtshofes eines Bundesstaats tompromiffarisch unter= worfen (Boepfl, Staatsrecht, 4. Auflage, Beidelberg und Leipzig 1855). Much geht aus dem vorerwähnten Brief v. Proteich=Diten's hervor, daß es felbft Regierungen gab, welche nicht nur bas Recht ber Rlage gegen den Bund, fondern auch das ber Befchlagnahme von Bundeseigenthum anerfannten. Bor allem zeigt aber bas Berhalten bes Bürgermeifters Emibt felbit, daß auch er - trot feiner Eigenschaft als Bunbestagegefandter über die rechtliche Stellung be Bundes in Bermogensfragen nicht unterrichtet war. Bar es boch auch ein eigenartiger Gall, daß jemand (bier

um seine Darstellung bes Konfliktes glaubwürdiger zu machen, hielt er es für angemessen, Fischer in der ansangs erwähnten Weise als gänzlich verwahrlosten und fast unzurechnungssähigen Menschen hinzustellen. Daß Smidt's ganze Darstellung der vita ante acta Fischer's eine von Ansang bis zu Ende unrichtige ist, das glauben wir durch unsere aktenmäßige Darstellung bewiesen zu haben.

Und was den übrigen Theil der Smidt'schen Schilderung, also insbesondere das Leben und Auftreten Fischer's während des Kommissoriums, andetrifft, so meinen wir, daß nach dem oben Gesagten niemand nach weiteren Beweisen für die von uns behauptete Thatsache Berlangen tragen wird, daß jene ganze Erzählung auf Entstellungen und tendenziösen Ersindungen beruht. Smidt selbst schreibt in seinem Briefe, er habe Fischer während seines Ausenthalts in Bremerhaven nur einmal und auf wenige Augenblicke gesehen, "indes, da der hiesige (Bremer) Berkehr mit Bremerhaven täglich Gelegenheit darbietet, zu vernehmen, was dort vorgeht, genugsam darüber gehört." Er gesteht also indirekt zu, daß dieser Theil seiner Darstellung aus einer sehr trüben Duelle geschöpft ist: aus dem Gerede, das damals in dem erbitterten Bremerhaven über den verhaßten Flottenkommissar herumzgetragen wurde.

Aber eines Bunftes muffen wir noch gedeuten, weil Smidt bier eine mahre Thatfache, Die an fich in feiner Beife geeignet

ber Bund) zwar Eigenthum besiten tonnte, aber tropdem in Eigenthumsfragen por teinem Gericht Stellung zu nehmen brauchte.

Übrigens hat Fischer selbst am meisten unter jenem unbilligen Bundesrecht leiden mussen. Rur im Bertrauen auf die von der Bundesversammlung
erlassen Berfügung (S. o. S. 258), sie werde bereit sein, ihn der großherzoldenburgischen Regierung gegenüber zu vertreten, ohne ihn seine personlichen Interessen verlegenden Folgen preiszugeben, hatte er das Kommissorium
angenommen. Als aber die oldenburgische Regierung ihm trobdem sein
Bartegeld wegen der Annahme des Kommissoriums erheblich fürzte und
ihn "des Dienstes entließ", da stand Fischer dem Bunde völlig ohnmächtig
gegenüber. Ein Gericht, das dessen Regreßpsticht entschieden hätte, erfannte
der Bund nicht an, und die von lepterem freiwillig an Fischer bezahlte
Summe stand zu der von ihm erlittenen Einduße in gar keinem Berhältnis.

ift, Fischer in ein unfreundliches Licht zu setzen, in gehässiger Beise für seine Zwecke verwendet. Wir meinen die ungünstigen Bermögensverhältnisse, in welchen sich Fischer damals befand. Deren Ursache war folgende:

Fischer hatte im Jahre 1833 ein Gut in ber Rabe von Birfenfeld gefauft. Da fein eigenes Bermögen für ben Anfauf nicht ausreichte, fo hatte er aus einem Olbenburger Fonds 5000 Thir. unter perfonlicher Rudburgichaft des Großherzogs und ipater, behufs weiterer Ausgeftaltung, noch 10000 Bulben von privater Seite entliehen. Da bie Regierungsgeschäfte ihm nicht die Beit ließen, bas But felbft zu bewirthschaften, und nachbem er mehrfach Unglud in ber Bahl feiner Berwalter gehabt hatte, entschloß fich Fischer im Jahre 1846, bas Gut an einen herrn v. Th . . . . fur den, im Berhaltnis ju ber fur bas But aufgewendeten Summe fehr geringen Breis von 25 000 Thalern ju verfaufen. Bald nachher wurde der Räufer gablungsunfähig. Es entstand ein acht Jahre mahrender Brogeg. Bahrend bicfer Sahre ftand bas But unter Sequefter, und Fischer erhielt feinen Biennig Binfen, er felbit aber mußte die Binfen fur bas entliebene Rapital bezahlen. Schlieglich blieb Fifcher nichts übrig, als bas But burch einen Bergleich einfach wieder zurückzunehmen1). Dazu tam, bag bas Ginfommen Gifcher's fich im Jahre 1848 plöglich von 2500 Thalern nebft freier Wohnung auf 1500 Thaler vermindert hatte. Go entstanden die von Smidt berührten finangiellen Bedrangniffe. Fifcher bat fehr unter ihnen gelitten. "Die größte Sorge macht mir ber Sof" (gemeint ift das But, Fifcher= hof genannt); von dem Ausgang Diefer Tag und Nacht meine Seelenruhe zerftorenben Sache hangt mein Leben ab", flagt er am 15. Oftober 1854 feinem Cohne. Um 1. Dai 1855 2) fchreibt er: "Baren nicht die schweren Privatsorgen, die auf mir wie ein brudender Alp laften, jo wollte ich die öffentlichen schon bewältigen, obichon meine Lage beispiellos ift: Einer gegen Alle."

<sup>1)</sup> Das Gut, Fischerhof, fand fpater einen Raufer in ber Berfon bes Bergogs von Arenberg.

<sup>2)</sup> Gifder war inzwischen Rabinetsminister in Lippe = Detmold geworben.

Und in einem Briefe vom April 1853 finden wir nach einer überaus bittern Rlage über bie Beit feines Bundestommiffariats folgende bezeichnende Stelle: "indeffen ber Inbegriff ber biefigen Lebensfreude - Beld - nun der ift mir geworden. 3ch habe faft 3000 Gulben Schulden abbezahlt." Dag er in einem Jahre bei verhaltnismäßig geringen Diaten (15 Bulben) eine folche Summe erübrigen fonnte, war nur feiner, von allen feinen naberen Befannten bewunderten Bedürfnislofigfeit zu verbanten. Den reichen Bremer Burgermeister mußte begreiflicherweise ber Unblick eines hohen Staatsbeamten, ber auf bas einfachfte lebte, ber überhaupt feine materiellen Ansprüche an bas Leben stellte, eigenartig berühren. Aber ein nicht voreingenommenes Urtheil wird das Berhalten Fischer's umsomehr anerfennen, als es bem vielgeprüften Manne auf Dieje Beije gelang, bis zu feinem 1868 erfolgten Tobe feine Bermögensverhaltniffe wieber völlig zu regeln.

# V. Die letten Cebensjahre fischer's. Seine Perfonlichkeit.

Bald nach Beendigung bes Kommifforiums erhielt Fischer bie erwünschte Belegenheit, feine antirevolutionaren politischen Theorien in der Pragis anzuwenden. Fürst Leopold III. von Lippe Detmold hatte im Biberfpruch mit feinem Regierungsfollegium bas am 16. Januar 1849 erlaffene Bahlgefet, burch welches die Berufung der Landesvertretung durch allgemeine Bahl festgesett worden war, auf Grund bes Bundesbeschluffes vom 23. Juni 1851 wieder aufgehoben und am 15. Marg 1853 bie in ben Bewegungsjahren beseitigten Bestimmungen oftropirt. Er berief nun Fischer als feinen Rabinetsminifter, um ben Rampf mit ber Opposition, ju ber ber größte Theil der Bevolferung gehörte, burchzuführen. Die Stande beschwerten fich über Die Biedereinführung der alten Berfaffung beim Bundestage. Letterer verlangte baraufhin eine Erflarung von der lippeschen Regierung. Auf Grund Diefer letteren und dant ber perfonlich bom Fürsten bei mehreren Bunbesregierungen unternommenen Schritte wies ber Bunbestag bie Beschwerdeführer ab.

Es ist begreislich, daß dadurch im Lande eine große Mißstimmung erzeugt wurde, obgleich man sonst wenig Ursache hatte,
mit der Regierung an sich unzufrieden zu sein. Es erhoben sich
bald auch außerhalb des Landes einflußreiche Stimmen, welche
dem Fürsten rieten, einzulenken. Um 17. Juli 1855 sandte der
letztere aus Franksurt a. M. ein Schreiben, welches dem Kabinetsminister die Dienstentlassung anzeigte.

Fischer verbrachte die folgenden Jahre in Halle, München, Freiburg und zulet in Rödelheim, wo am 8. August 1868 der Tod seinem vielbewegten Leben ein Ziel setze. —

Die Thatsache, baß die Smidt-Bar'iche Schilderung Fischer's und seiner Thatigkeit so wenig beanstandet worden ift, lagt sich nur aus ber überaus großen Unpopularität Fischer's erklaren.

Wir haben gesehen, wie Fischer ben erften Grund zu biefer Unpopularität nicht sowohl durch sein Wirken in öffentlichen Umtern, als vielmehr durch die publiciftische Bethätigung seiner

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Poschinger, Preugen am Bundestag, 1. Theil, Ur-

<sup>&</sup>quot;) Rurge Beit vorher mar Fischer gelegentlich eines in Coburg abgestatteten Besuches auf Befehl bes Bergogs Ernft II. wegen Dajeftatsbeleidigung, begangen burch feine 1851 dem Bundestag eingereichte Beichwerbeichrift (f. S. 256 Unm. 1), verhaftet, am nachften Tage aber gegen Raution wieder entlaffen worben. Bon der Ronigsberger Juriftenfafultat murbe Fifcher fpater wegen jenes Bergebens mit brei Monaten Gefängnis bestraft, von dem Appellationsgericht in Breslau indeffen freigesprochen. Jene Berhaftung Fischer's hatte begreiflicherweise großes und allgemeines Auffeben erregt, boch ftand fie in feinem bireften Bufammenhang mit feiner Berabichiedung als Rabinetsminifter. Fürft Leopold hatte feinem Minifter nach deffen Rudfehr aus Coburg unzweideutige Beweise feines Wohlwollens gegeben und ihm, als er felbft nach Frankfurt a. D. abreifte, ausgebehnte Bollmachten gegeben. In Frantfurt icheint man den Fürften bann von ber Rothwendigfeit überzeugt ju haben, einen Bechiel in der Perfon feines Minifters eintreten ju laffen. Um 28. Juli ichreibt ber Fürft in feiner Antwort auf ein die naberen Grunde feiner Entlaffung erbittenbes Schreiben Fifcher's: "Bon Ungnade ift durchaus feine Rebe, auch liegt weder Berläumdung noch Beichuldigung gegen Gie bor - es foll nur ein Wechfel ber Berjon ftattfinden, der mir aus höheren Rudfichten bei ben gefpannten Berhältniffen im Lande und bei Ihrem vorgerudten Alter noth= wendig erichien."

reaktionaren Gefinnung legte. Benn wir heutzutage Dieje Berte lefen, in welchen aus jeder Beile die tiefinnere Uberzeugung und Die redlichfte Abficht hervorleuchtet1), fo fonnen wir und biefe Thatfache ichwer erflären, jo fern und auch die in jenen Buchern entwickelten Ibeen liegen mogen. Aber bamals wurde eben jeber, der fich ber mächtigen Bolfsftromung widerfeste, nur zu leicht als Bolfsverrather gebrandmarkt. — Als dann die Thatjache befannt murbe, daß biefer "Bolfsfeind" die Lieblingefchopfung bes Jahres 1848, die beutsche Flotte, zerftoren follte, ba wuchs ber allgemeine Dag und bie Berachtung in's ungemeffene. Dennoch wird man fich nach bem Befagten ber Thatfache nicht verichließen fonnen, daß Fifcher mit dem Auflofungsbeichluß bes Bunbestags auch nicht bas Minbeste zu thun hatte, bag er fpater alles that, um die Flotte, wenn auch in anderer Beftalt, zu erhalten, und bag er, als bies fich als unmöglich erwies, bie größten Unftrengungen machte, um wenigstens die öffentliche Musichreibung zu umgehen und um fo ben gehäffigen Charafter ber heute allgemein als unvermeiblich anerfannten Dagregel nach Möglichfeit zu milbern.

Wenn man einwendet, Fischer habe das traurige Amt überhaupt nicht annehmen, sich nicht zum "Totengräber der Lieblingsfinder der deutschen Nation" hergeben dürsen, so vergißt man eben, daß Fischer von seinem antirevolutionären Standpunkte aus in jenem — wir können es heute ruhig sagen — totgeborenen Kinde nur einen unheilvollen Sprößling der 48 er Jahre erblickte, und daß er deswegen das Verschwinden der deutschen Flotte

<sup>1)</sup> Diese Eigenschaften wurden ausnahmsweise auch damals schon von gegnerischer Seite anerkannt. Eine Ende 1848 von dem Jenaer Bolksversammlung, in welcher über die Fischer'sche Broschüre "Der Patrimonialstaat und die Demokratie" verhandelt wurde, tam schließlich zu der Resolution: "es seien, obwohl die in der Schrift ausgesprochenen Grundsäte an schnöber Berhöhnung der Bolksrechte alle ähnlichen reaktionären Faseleien weit überböten, doch zwei Bahrnehmungen aus der Sprache und dem ganzen Ton unverkennbar, die innere Bahrhaftigkeit einer dem Berfasser beiwohnenden überzeugung und der Muth, eine solche ungescheut auszusprechen." (Den Auszeichnungen Fischer's entsnommen.)

als folder nicht ungern feben fonnte. Fijcher war alt geworben in den Ideen Metternich's und der Restauration. Wie wenige gab es unter ben Staatsmannern jener Tage, bie fich loszumachen verstanden von den Banden jener veralteten Borftellungen. Der Beift eines Bismard gehörte bagu, folche Feffeln gu fprengen und fich durchzuringen gur Erfenntnis der Bedürfniffe feiner Beit1). Dur Unbeil, meinte Fischer, fonnte aufgeben aus ber Saat ber Revolution, und ehe ber neue Camen ausgestreut werden fonnte, mußte folches Unfraut ausgerottet werden mit allen feinen Burgeln. Er vertrat eine finfende, ihm unerfestlich fcheinende Belt, und er vertrat fie mit unbeugfamer Energie und eiferner Ronfequeng unbefummert um die Bunft ber Denge und um die oft peinlichen Folgen für fein perfonliches Bohlergeben, die ein folches Borgeben mit fich brachte. - Er befaß ein onerkanntes organisatorisches Talent und war von unermüdlicher Arbeitsfraft und Arbeitsfreudigfeit. Geinem Schaffen und Birten in ben verschiedenartigen Stellungen, welche er vor ber Revolution

<sup>1)</sup> Fifder gehörte übrigens bis an fein Enbe zu ben aufrichtigften Bewunderern bes ftaatsmannifden Genies Bismard's. Go entnehmen wir einem Briefe Gifcher's vom 12. Mai 1863 an feinen Cobn folgende Stelle: "Die 3bee, nach Breugen überzusiedeln, provocierte bei mir grabe ber Umftand, ben Du als Anhanger bes vulgar-bolitifden Glaubens einen troftlofen nennft, ich aber als bie Morgenrothe bes Bolferheils begruße. 3ch als politischer Korangläubiger bete: "Es ift nur ein mahrer Konig, Bilbelm, und Bismard ift fein Prophet"... Und das fchrieb Fifcher zu einer Zeit, in der Bismard mohl ber meiftgehaßte Mann in gang Deutschland mar, und obwohl er ber Überzeugung lebte, bag Bismard Die Beranlaffung feines Sturges in Lippe-Detmold gewesen war. Bgl. auch ben bei horft-Kohl, Bismard-Jahrbuch V, Leipzig 1898, G. 18 f. abgedrudten Brief Fischer's vom 17. Juni 1847 an den preußischen Abgeordneten v. Bismard. - Die Rinder Fifcher's theilten, wie auch aus ben angeführten Beilen bervorgeht, vielfach nicht die politischen Unfichten ihres Baters. Diefer Gegenfas hat aber auf die perfonlichen Familienbeziehungen teinerlei ftorenden Ginfluß gehabt. In der Familie Gifcher's wird feiner flets mit ber größten Berehrung und Dantbarfeit gebacht. Wenn Smidt in bem ermahnten Briefe an Schele fagt, gelegentlich ber "Berjagung" Fifcher's aus Birtenfeld hatten fich bie Fifcher'ichen Gohne gur Gegenpartei gehalten, fo wiberfpricht auch dieje Behauptung burchaus ben Thatjachen.

bekleidet hatte, ward von fast allen Seiten hohe Anerkennung Theil. Es war sein Unglück, daß er sich und seine Anschaumg ungen der neuen Zeitströmung nicht anzupassen vermocht die Seinem Charafter kann aber auch diese Thatsache nur zur Elische gereichen. Denn fraglos gehörte mehr Muth dazu, sich dem gewaltigen Strome der Zeit entgegenzustemmen, als mit ihm su schwimmen.

Ein liebevoller Bater und Gatte, ber treueste Freund feiner Freunde, fehlte ihm im beigen Rampf ber Meinungen vielfach bie verbindliche und ausgleichende Form. Obwohl er ftets nur Die Sache im Auge hatte, ließ er fich von ber Leibenschaft leicht gu Borten hinreißen, die verlegend wirften. Und nur gu oft verwandelten fich fachliche Gegner in erbitterte perfonliche Feinde, beren unverföhnlicher Sag ihm noch über bas Grab hinaus folgte1). Das fonnte nicht ohne bie einschneibenfte Rudwirfung auf bas leidenschaftgetrübte Urtheil feiner Zeitgenoffen bleiben. heute, nachbem fich bas Grab bereits feit einem Menschenalter über bem vielgeschmähten und vielverfannten Manne geschloffen hat, gittert bann und wann ein Glammchen empor aus ber fast erloschenen Gluth jener gewaltigen Erbitterung 2). Die Allgemeinbeit aber, welche die haßerfüllten Rampfe jener Beiten nicht mehr miterlebt, nicht mitgefampft bat, welche fich bes unantaftbaren Befiges ber bamals im ungewiffen Ringen erftrebten Guter erfreut, wird eine ruhigere Auffaffung walten laffen. -

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. die Beurtheilung Fischer's in "Aus meinem Leben und aus meiner Zeit" von Ernst II., Herzog von Sachsen = Coburg = Gotha, S. 43 ff. und die Gegenschrift "Herzog Ernst II. und Hannibal Fischer" von Dr. F. A. Fischer; Straßburg, Straßburger Druckerei und Berlags= anstalt. 1889.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Auffat von Wilhelm Jordan in der Gartenlaube, Jahrs gang 1898, Nr. 27.

# Unlage 1.

Dienstentlassungs-Patent aus dem berzogl. sächsischen Dienst.

Bir Friedrich bon Gottes Gnaben Bergog bon Sachjen 2c.

Nachdem Uns von Unserem bisherigen Landrathe und LandschaftsSyndicus Laurenz Hannibal Fischer angezeigt worden, daß er einem
ehrenvollen und vortheilhaften Ruse in die Dienste S. D. des Herrn Fürsten
von Leiningen zu folgen sich entschlossen habe, nehmen Wir keinen Anstand,
bemselben die nachgesuchte Entlassung aus Unserem Dienste und die Landesherrliche Erlaubniß zur Auswanderung in die Königlich baierischen Staaten,
wie hiermit geschieht, in Gnaden zu ertheilen.

Bir bezeugen dem Landrath Fischer zugleich unter dankbarer Anserkennung, daß er in seinem versassunäßigen Wirkungskreise, insbesondere als Beisiber und Mitglied Unserer Landesregierung, durch manchsaltige Kenntnisse, ausgebreitete Bekanntschaft mit der neueren Theorie und Praxis der Staatswissenschaften, große Gewandheit in schaffsinniger Uebertragung der daraus zu entnehmenden obersten Rechts- und Staatsprincipien auf einzelne Theile der Staatsgesetzgebung, warmen Eiser für öfsentliche gemeinnübige Anstalten und Unternehmungen, und durch einen ofsenen geraden Sinn sich rühmlich ausgezeichnet und an den meisten Fortschritten der Gesetzgebung und Berwaltung Unseres Landes thätigsten Antheil genommen hat, in welcher Hinsich daher seine Mitwirtung in Unsern Landescollegium ungern vermißt werden wird, Wir auch seinem Wunsche gemäß Uns aussbrücklich vorbehalten, ihn nach Zeit und Gelegenheit dereinst wieder in Unsere Dienste zu nehmen.

Urfundlich ist dem bisherigen Landrath Fischer gegenwärtiges Entlassungs-Decret hierüber ausgesertigt, von Uns eigenhändig vollzogen, auch mit unserm Herzogl. Insiegel versehen worden.

Silbburghaufen, ben 30. Juli 1825.

(geg.) Friedrich Bergog gu Sachfen.

# Unlage 2.

Dienstzeugnis der herzogl. sächsisch-hildburghausischen Candichaft.

Mit Bedauern haben wir aus Ihrem Schreiben vom 2. dieses Monats ersehen, daß Sie entschlossen sind, uns zu verlassen. Indem wir Ihnen die begehrte Entlassung von Ihren landschaftlichen Stellen hiermit ertheilen, stehen wir nicht an, Ihnen zu bezeugen, daß Sie stets auf eine höchst lobenswerthe und ausgezeichnete Beise Sich Ihrer Diensthssichten entsledigten.

Das Andenken an Ihren Fleiß und Ihren Gifer im Dienst wird fich immer neu beleben in den Segnungen der heilfamen Institutionen, die

unserm Staate mahrend ber letten 15 Jahre durch Ihre folgenreiche wirtung zu Theil wurden, für welche wir Ihnen hiermit ben Dant Baterlandes auszudrücken uns berechtigt und verpflichtet erachten.

Unfere besten Buniche begleiten Gie in Ihre neue Laufbahn. Silbburghaufen, ben 10. August 1825.

Der landichaftliche Ausschu &. ges. Dietrich Freiherr v. Stein.

### Unlage 3.

Handschreiben des Erbgroßherzogs Peter, K. H.

Mein lieber Geheimer Staatsrath Fifcher!

Ich mache Ihnen hierdurch bekannt, wie Ich die Berfügung getroffen habe, daß Sie vom 1. ds. Mts. ein Bartegeld von 1500 Rthlr. mit der Erlaubniß, sich außerhalb des Fürstenthums Birkenfeld aufzuhalten, zu beziehen haben. Auf solches Bartegeld find 400 Rthlr., welche Sie aus den Borschuß-Fonds erhoben haben, anzurechnen.

Auf Ihre Anfrage wegen einer literarischen Arbeit über die Domainen-Frage erwidere Ich, daß Ich eine solche Arbeit gern entgegen nehmen werde, Sie aber jeden Anschein zu vermeiden haben, als wenn Sie von der hiesigen Staatsregierung zu einer solchen Deduction veranlaßt seien. Auch versteht es sich von selbst, daß Sie Ihrer Arbeit ohne Meine vorgängige Autorisation keinerlei Publicität geben werden. Ueberhaupt erwarte Ich, daß Sie für jest von der Berössentlichung jeder Druckschrift absehen, da es der hiesigen Staatsregierung in der jehigen Zeit sehr unangenehm werden könnte, wenn bekannt würde, daß solche Druckschriften einen oldenburgischen Staatsdiener zum Versasser hätten 1).

Oldenburg, den 29. April 1848.

Ad mandatum bes Großherzogs. Beter.

# Unlage 4.

Bandichreiben des Großherzogs.

d. d. Raftebe, ben 12. Juni 1848.

Mein lieber Geheimer Staatsrath Fischer! Mit Bedauern vernehme ich Ihre noch immer fortbauernde Unpählichteit. Auch ich bin, wie Sie wissen werden, einige Bochen leidend gewesen, aber seit einer Boche unsgefähr ganz wieder hergestellt; dieses Unwohlsein hat mich abe bis heute

<sup>1)</sup> Auch ein Beichen ber bamaligen Beit!

abgehalten, Ihre Buidriften zu beantworten, benn an Arbeit fehlt es nicht in unfern bewegten Beiten, wo fo manche vergebliche Arbeit gemacht wird. 3d habe aufrichtig bedauert, daß für den Augenblid die Bermendung Ihrer Berjon eine Unmöglichfeit geworben ift; ein Schidfal, das Gie aber mit vielen ehrenwerthen Mannern theilen, benn in unferer Beit ber Meinungsbespotie und ber Boltsjouverainitat ift mehr benn je, ber augen= blidliche Stand ber Meinung die Autorität, die entscheidet, und ben Regierungen, die ber Meinung ber Menge nach, wenigftens in dem fublichen Teutschland nur noch connivendo ba find, bas Bejet macht. Db und wie bas Gange fich gestalten wird, bas weiß Gott allein. 3ch febe schwarz febr ichwarz, und vermag weber beftimmt die Entwidelung borber ju fagen noch zu ahnen, und tann bemnach feine Beriprechungen geben; aber ich ergreife gern diefe Gelegenheit, Ihnen meine Anerkennung mit Ihren mir geleisteten Diensten auszusprechen. Ich habe die Ueberzeugung mahrend Ihrer achtzehn jährigen Dienftleiftung gewonnen, baß Gie immer aus Ueberzeugung, daß Ihre Anfict die richtige fei, gehandelt haben, und daß wenn Gie auch hin und wieder geirrt haben mögen, fo maren Gie gewiß immer burchdrungen von der Richtigfeit der Unficht, Die Gie vertheibigten, und wenn Sie vielleicht bisweilen bieje Unfichten nicht mit der Borficht bertraten, die die Bolitif rieth und 3hr eigenes Intereffe rathfam machte, fo mußte dieß die Achtung eher vermehren, die jeder dem rechtlichen Manne gollen muß, ber feine Meinung nicht irgend einer Gunft aufzuopfern berfteht. Die Ueberzeugung, feiner Bflicht und feiner Bestimmung gelebt haben ju wollen, muß Uns alle in diefer bewegten Beit aufrecht halten, und wenn uns auch die Begenwart bie Anertennung verfagt, fo wird gewiß eine Beit tommen, die Berechtigfeit übt, und bas Undenten berer fegnen wird, die das allgemeine Bohl gu beforbern fuchten, und benen es gelungen ift, das Bohl bes gemeinsamen Baterlandes gu beforbern. 3ch hoffe balb beffere Nachrichten über Ihren Gefundheitszustand zu erfahren und wieber= hole Ihnen die Berficherung meiner besonderen Sochachtung und Buneigung.

(gez.) Auguft.

Unlage 5.

Handschreiben des Brogherzogs.

d. d. Raftebe, ben 29. Juni 1849.

Mein lieber Geheimer Staatsrath Fischer! Mit vielem Danke senbe 3ch Ihnen bas Mir mitgetheilte Billet bes Generals von R. hieneben

zurud und versichere Sie, daß das besonders lebhafte Interesse für Mich, welches Sie zu dieser Mittheilung veranlaßt hat, Meine ganze und warme Anersennung in Anspruch nimmt.

Bu Ihrer und Meiner Beruhigung tann Ich indessen glüdlicher Beise hinzufügen, daß die Berhältnisse sich in der Birklichkeit bei weitem weniger ungünstig darstellen, als Ihre Urt zu sehen sie erscheinen läßt, so wenig Ich übrigens auch zu behaupten gemeint sein kann, daß die Lage der Dinge, sei es bei uns hier oder überhaupt in Deutschland, eine befriedigende oder nahende Befriedigung verheißende sei.

Die Beharrlichfeit und die energische Gerabheit, womit Sie Ihren Ansichten und Grundsäßen einer sich umgestalten wollenden Welt gegenüber treu bleiben, kann Ihnen in Meinen Augen nur zur Ehre gereichen. Allein veränderte Zeiten und Zustände verlangen veränderte Maße und Mittel.

Deshalb kann Ich auch von Ihrem Erbieten für jest nur die Genugthung haben, Ihre bekannten treuen Gesinnungen von Neuem bewährt zu sehen, nicht aber dabei zugleich die Möglickleit zu erbliden, von denzselben sofort Gebrauch zu machen. Noch din Ich Ihnen Meinen Dank schuldig für eine frühere Mittheilung, den Ich Ihnen gern schon abgestattet hätte, da Ich die dabei übersandte Schrift mit vollem Interesse gelesen habe. Allein Ich befand mich in einiger Berlegenheit wegen des bei jener Mittheilung zugleich ausgesprochenen Bunsches, dessen Erfüllung Mir aus mehrsachen Gründen lediglich in Ihrem alleinigen Interesse bedenklich scheint.

Empfangen Sie daher, Mein lieber Beheimer Staatsrath, bei dieser Beranlassung nachträglich Meinen besten Dant auch für jene mit Bergnügen empfangene Mittheilung, und zugleich die erneuerte Bersicherung Meiner Ihnen stells gewidmeten unveränderten Gesinnungen aufrichtigster Hochachtung und Zuneigung.

August.

### Unlage 6.

Kabinetsschreiben Sr. Majestät des Königs von Prengen.

d. d. Charlottenburg, 21. April 1852.

herr Geheimer Staatsrath Dr. Gifder!

Ihrer schriftstellerischen Thätigkeit und ben durch biese dargelegten Grundfagen die verdiente Anerkennung zollend, nehme Ich von ber, mit

Dr. Laur. Sann. Fifcher und bie Muflbfung ber beutschen Flotte. 289

Ihrem Schreiben vom 28. Februar d. J. empfangenen Schrift, für beren Zuwendung Ich Ihnen verbindlich danke, gern Beranlassung, Ihnen durch Berleihung Meines rothen Abler-Ordens 2. Klasse, dessen Insignien Ihnen Mein Minister der auswärtigen Angelegenheiten überschiden wird, ein Zeichen des Wohlwollens zu geben, welches Sie in Ihrer früheren jegen breichen Wirklamkeit zu erringen gewußt haben. Ich verbleibe des Herrn Geheimen Staatsraths

# Bohlgeneigter

(geg.) Friedrich Bilhelm.

zurud und versichere Sie, daß das besonders lebhafte Interesse für Mich, welches Sie zu dieser Mittheilung veranlaßt hat, Weine ganze und warme Anerkennung in Anspruch nimmt.

Bu Ihrer und Meiner Beruhigung tann Ich indessen glüdlicher Belfe hinzusügen, daß die Berhältnisse sich in der Birklichkeit bei weitem weniger ungünstig darstellen, als Ihre Art zu sehen sie erscheinen läßt, so wenig Ich übrigens auch zu behaupten gemeint sein kann, daß die Lage der Dinge, sei es bei uns hier oder überhaupt in Deutschland, eine befriedigende oder nahende Besriedigung verheißende sei.

Die Beharrlichleit und die energische Geradheit, womit Sie Ihren Ansichten und Grundsätzen einer sich umgestalten wollenden Welt gegenüber treu bleiben, kann Ihnen in Meinen Augen nur zur Spre gereichen. Allein veränderte Beiten und Bustände verlangen veränderte Maße und Mittel.

Deshalb kann Ich auch von Ihrem Erbieten für jetzt nur die Genugthung haben, Ihre bekannten treuen Gesinnungen von Neuem bewährt zu sehen, nicht aber dabei zugleich die Möglichkeit zu erblicken, von denselben sofort Gebrauch zu machen. Noch bin Ich Ihnen Meinen Dankschleig für eine frühere Mittheilung, den Ich Ihnen gern schon abgestattet hätte, da Ich die dabei übersandte Schrift mit vollem Interesse gelesen habe. Allein Ich besand mich in einiger Berlegenheit wegen des bei zener Mittheilung zugleich ausgesprochenen Bunsches, dessen Erfüllung Wir aus mehrsachen Gründen lediglich in Ihrem alleinigen Interesse bedenklich scheint.

Empfangen Sie daher, Mein lieber Geheimer Staatsrath, bei dieser Beranlassung nachträglich Meinen besten Dank auch für jene mit Vergnügen empfangene Mittheilung, und zugleich die erneuerte Bersicherung Meiner Ihnen stets gewidmeten unveränderten Gesinnungen aufrichtigster Hochachtung und Zuneigung.

August.

#### Unlage 6.

Kabinetsschreiben Sr. Majestät des Königs von Preugen.

d. d. Charlottenburg, 21. April 1852.

Berr Beheimer Staatsrath Dr. Fifcher !

Ihrer ichriftftellerischen Thätigkeit und ben burch biefe bargelegten Grundfagen die verdiente Anertennung gollend, nehme 3ch von ber, mit

Dr. Laur. Sann. Fifcher und bie Muflöfung ber beutschen Flotte. 289

Ihrem Schreiben vom 28. Februar d. J. empfangenen Schrift, für beren Buwendung Ich Ihnen verbindlich banke, gern Beranlassung, Ihnen durch Berleihung Meines rothen Abler-Ordens 2. Rlasse, bessen Inspignien Ihnen Mein Minister der auswärtigen Angelegenheiten überschiden wird, ein Beichen des Bohlwollens zu geben, welches Sie in Ihrer früheren seg en breichen Birklamkeit zu erringen gewußt haben. Ich verbleibe des Herrn Geheimen Staatsraths

### Bohlgeneigter

(gez.) Friedrich Bilhelm.

# Miscellen.

# Pater B. Lanmann S. J. und die Begenproceffe.

Bur weiteren Unfflärung.

Bon

#### Carl Bing.

P. Bernhard Duhr S. J. sucht seinen Ordensgenossen Laymann (gest. 1635 zu Constanz) von der Autorschaft des brutalen Buches Processus juridicus contra sagas 1629 zu entlasten<sup>1</sup>), was ganz begreistich ist, und "erledigt" dabei auch mein erstes zurüchaltendes Urtheil<sup>2</sup>) in dieser Sache. Nach Duhr war jenes Buch eine Buch-händler-Spekulation und der seinem Titel eingefügte Name des berühmten Moraltheologen nur eine Reklame.

Sigmund Riezler hat in Bd. 84 S. 244 dieser Zeitschrift 1900 die Duhr'sche Apologie, als hauptsächlich gegen ihn gerichtet, ausführlich besprochen und neben anderem die Gründe geltend gemacht, die der Annahme entgegenstehen, der deutsche Processus juridicus sei eine geschäftsmäßige Beranstaltung eines Buchhändlers gewesen, womit der Jesuit Laymann nichts zu thun gehabt.

Ich sprach 1885 die Bermuthung aus (Weyer S. 114 u. 115), Lahmann's Processus juridicus sei nicht von ihm, sondern von einem Anderen in's Deutsche übertragen worden, und auch Riezler äußert sich so in seiner jüngsten Abhandlung. Heute bin ich in der Lage,

<sup>1)</sup> Beitschr. f. fathol. Theologie. Innsbrud 1899. G. 733.

<sup>\*)</sup> Dr. Johann Weher, ein rheinischer Arat, der erste Belampfer bes hegenwahns. Gin Beitrag jur Geschichte der Aufflärung und der heilfunde. Mit dem Bildniffe Bener's. 1. Auflage 1885. 2. Auflage 1896.

Johannes Janffen hat in Bd. 8 S. 563 seines Geschichtswerts mir Borhaltungen über meine Beurtheilung Lahmann's gemacht. 3ch habe in ber eben genannten 2. Auflage S. 120 nachgewiesen, daß Janffen dabei falsch referirt.

ne Bermuthung durch ein älteres Zeugnis zu bestärken, das den erren Duhr und Riezler unbekannt zu sein scheint, denn keiner erähnt es. Ich lese bei Joseph Harpheim S. J. in seiner bekannten ibliotheca Coloniensis 1747, S. 182, folgendes:

»JOANNES JORDANAEUS 1610. 1. Novembr. in ricoronato Gymnasio admittitur ad Examen Baccalaureatus, ostmodum sacrosanctae Theologiae Doctor, Collegiatarum celesiarum Ss. Cassii et Florentii Bonnensis, et B. M. Resensis ac Parochialis sancti Remigii Bonnae Canonicus et astor. Edidit

Disputationem brevem et categoricam de proba stigmatica, . . . . Processus juridicus contra sagas et veneficas, das ist, ein rechtcher Process gegen die unholden und zaubrische Personen. Ist it gutem Fleiss und gründlicher Probation und Beweiß durch Paulum Layman S. J. Theol. et JC. Doctorem in Lateinischer prach geschrieben, jetzt von Gerichtshälteren und guter Justitz Refreundten zum Besten verteutschet, mit bewährten Historien vereihret, tacito nomine a D. Doctore Jordanaeo Canonico t Parocho Bonnensi, jussu serenissimi Principis Archipiscopi. 1) in 4<sup>to</sup> gedruckt zu Cöllen bey Peter Metternich p. 91. 1629.

Damit ist vielleicht ein Fingerzeig gegeben für das Auffinden er etwaigen Beziehungen des Paters Lahmann zu jener angeblichen duchhändler-Spekulation, die bei seinen Ledzeiten an zwei Orten köln und Aschaffenburg) erschien und gegen die während der noch olgenden sechs Jahre seines Lebens keine Korrektur und kein Protest on ihm laut wurde. Seine Vertheidiger haben wenigstens nichts erart beigebracht.

Ist die Angabe von Hartheim zutreffend, so war ein Kirchenirst der Urheber des neuen Hezenhammers und ein Canonicus und beelenhirte sein Schmied. Das erinnert mich an eine Stelle bei daul Maria Baumgarten, dem päpstlichen Kammerherrn, die in den franksurter "zeitgemäßen Broschüren" 1883, 5, 144 über die Hezenrocesse steht. Sie lautet:

"Mit Beschämung muffen wir gestehen, daß die hierarchie bes usgehenden Mittelalters wie in anderer Beziehung, so auch in dieser

<sup>1)</sup> Der Sperrdrud ift bon mir.

von dem Geift der entarteten Zeit nicht unberührt blieb. Wit den politischen Berhältnissen in der mannigsachsten Beise verwachsen, verlor sie in den Interessen der Belt die Freiheit des Blides wie die Frische des Lebens. Indirekt also dürsen wir allerdings die Geistlichkeit und die Hierarchie der katholischen Kirche für die Greuel der Herenprocesse verantwortlich machen. Hätten die Geistlichen ihre Pflicht in jeder Beziehung gethan, so hätte das gräßliche Gerichtsversahren und die Bersolgungssucht der aufgeregten Bevölkerung sich nicht an die Stelle der berechtigten, aber wohlgeordneten, kirchlichen Strasgewalt sehen können."

Benn B. M. Baumgarten dem Klerus Schuld gibt nur wegen seines Geschehenlassens in den Hexenversolgungen, so klingt das wunderlich gegenüber den tausendsältigen Belegen höchster Aktivität, die sgerade der Klerus auf diesem Gediete entsaltete. Ich brauche nur an die Hexenbulle vom 5. December 1484 und an den Hexenhammer der kölnischen Dominikaner von 1489 zu erinnern. Und auch im gegenwärtigen Falle der Brandschrift von 1629 stehen wieder zwei hervorragende geistliche Herren als Führer im Bordergrunde, abgesehen davon, ob P. Lahmann bei der Absassung des Originals unmittelbar betheiligt war oder nicht.

Wenn ferner P. M. Baumgarten einige Zeilen vorher fagt, "der Teufelsspuk des 16. Jahrhunderts hat seinen Ursprung in den antischristlichen Strömungen der Renaissance und der Resormation", so betrachte man doch die grauenhaften Bethätigungen desselben Spuks? lange vorher, z. B. in Frankreich während des 14. und während des ganzen 15. Jahrhunderts. Wo war denn da die Renaissance? — Und was die Bäter und Anhänger der Resormation angeht, so sanden sie jenen Spuk sertig vor, ausgebildet dis zu seinen kleinsten ekelhaften Einzelheiten und in die That übersetzt bis zur Folker= und Scheiterhausenproxis. Sie schleppten ihn allerdings mit sich weiter, aber doch nur als erbliche Belastung.

<sup>1)</sup> Man sehe die saft gleichsautende römische Stimme von 1891 in der 2. Auflage meines Weber S. 127. Ganz dasselbe wie früher, nur nicht so roh ausgedrückt.

<sup>2)</sup> Bu vergleichen Joseph Hansen, Inquisition und hegenverfolgung im Mittelalter. Diese Zeitschrift 1898, 81, 385.

# Literaturbericht.

Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie, Stammbaum und Uhnentasel in ihrer geschichtlichen, sociologischen und naturwissenschaftlichen Bedeutung. Bon Dr. Ottokar Lorenz, Prof. d. Gesch. Berlin, Berlag von Wilhelm Herz (Besser'sche Buchhandlung). 1898, IX, 489 S.

In allem boch ein ungewöhnlich geift= und gehaltvolles Buch, Das eine Reihe von intereffanten und beachtenswerthen Bedanten an's Licht ftellt und jum Fortspinnen berfelben anregt. Ich möchte nicht verhehlen, daß mir gar manches in ben Erwartungen bes Autors bon ber Fortentwickelung der bon ihm vertretenen Biffenschaft und bon ihrem Einfluß auf benachbarte und verwandte Disciplinen einigermaßen wie Traumbilber erscheint, aber mein Barifer Namens= vetter hat einmal irgendwo ben schönen Sat ausgegraben: La reverie est le dimanche de la pensée. Und mo eine folche Anfammlung tief durchdachter, fruchtbarer und jum Theil taum widerlegbarer Bebanten fich vollzogen hat, da barf man bas holbe Berflimmern in traumerifche Soffnungen fich ichon gefallen laffen. Beber eine "Renaiffance ber Benealogie" noch die Anficht, daß "in nicht allzu ferner Beit die Regierungen fich werben entschließen muffen, bas bide Scheuleder ber Fafultaten zu burchbrechen und etwas für bie Bieder= aufnahme genealogischer Studien zu thun", haben eine große Bahr= icheinlichfeit für fich. Die armen Fafultaten! Es geht ihnen wie ber Preffe, wie ber Polizei. Jeber ichilt fie ungerügt und fann fie nicht entbehren. In bem permanenten Rrieg zwischen Regierung und Fatultaten durfte die Befichtsichrante nicht bei den letteren gu finden fein. Gie find auch feineswegs fo fculb an ber Degeneration ber Pflege ber Benealogie. Denn es ift boch ein gar gu parteifch milber Ausbrud für bas Bugeftandnis, bag bie Behandlung ber Benealogie

auf Abwege in den Dienst thörichter Borurtheile gerathen sei. Thatjächlich mußte der Betrieb der genealogischen Bissenschaft doch aus
allgemeineren Gründen in den Hintergrund treten. Die ungeheure Umwandlung gesellschaftlicher und politischer Anschauungen seit der französischen Revolution hat die eine besonders sich aufdrängende Seite
der genealogischen Disciplin entwerthet, und die tiesere, bedeutsamere
und an sich wissenschaftlichere, die als ein integrirender Theil der Anthropologie im weitern Sinne aufzusassen ist, hat doch, um mitwirken
zu können, erst die Grundlegung und Ordnung der Faktoren dieser
Bissenschaft abwarten müssen, was ja auch erst in unserem Jahrhundert
erfolgte und weit entsernt davon ist, schon durchgeführt zu sein.

Es ift ungemein ichwer, bei ber bier gebotenen Rurge ein Bilb von der faft überreichen Gulle des Inhalts des Buches ju geben. Das eigentliche Lehrbuch, bas fich beicheiben nur als ein Gatterer redivivus bezeichnet, thatfächlich aber ein neues ungleich vertiefteres, funftvoll im Gangen, finnreich und erfinderifch im Gingelnen aufgeführtes Lehrgebaube darftellt, Die eigentlich technische Partie Des Buches, die in dem erften und zweiten Theil behandelt ift, von benen ber eine die "Lehre bom Stammbaum", ber andere "die Ahnentafel" enthält, ift noch nicht einmal die bedeutsamfte Seite des Bertes, obwohl es boch faum jemanden geben wird, welcher fich vermeffen fonnte, nicht von bem Meifter Neues und Ergiebiges gelernt gu haben. Aber für bie weiteren Rreife und namentlich auch für bie Siftoriter, welche ben Erörterungen über ihre Biffenschaft in ber letten Beit nicht gang fern geblieben find, find die "Ginleitung" und ber "britte Theil", ber ben bezeichnenden Untertitel "Probleme" führt, noch wich= tiger und anziehender. Schon in der Definition des Begriffs Genealogie wird darauf bingewiesen, daß fie außer ber Erfüllung ibrer eigenen Befenheit und Aufgabe noch eine erganzende Funftion an ben Grenggebieten anderer Biffenfchaften auszuüben im Stande fei. In einer Reihe geradezu glangender Rapitel wird bann bas Berhaltnis ber miffenschaftlichen Genealogie ju diefen andern Biffenschaften bargeftellt, und ziemlich burchgebends die Rlage barüber geführt, baß bislang auf die fruchtbare Mitmirfung berfelben über Bebubr pergichtet worden fei. Um meiften fällt biefe Beichwerde bei bem Berhaltnis gur Beschichte in's Gewicht, welche ja bei ber engen Berwandt= ichaft ber intimeren Berüdfichtigung ber Genealogie gar nicht entrathen tann. Die Beifpiele gur Begrundung ber Rlage beweifen, bag boch ber Bf. nur bie neuere beutiche Geschichtswiffenschaft im Auge hat. Db bas mit Recht auch von der Beichichte anderer Länder behauptet werben tann, ericheint boch wohl zweifelhaft. Bufällig liegt auf meinem Tifche, indem ich dies fchreibe, Balger's Genealogie ber Biaften, ein Wert, von bem ich überzeugt bin, daß ber Bf. feine Freude baran haben wurde, wenn es ihm zugänglich mare. Ebenfo hat die italie= nifche und die englische Beschichtsliteratur manche Leiftung im Ginne ber erhobenen Forderungen aufzuweisen. Aber diese Betrachtung bes Berhältniffes ber Genealogie zu den verwandten Biffenschaften mundet in eine Untersuchung über ben hiftorifden Fortfchritt aus, welche eine ber wichtigften und intereffanteften Fragen vom Begriff und ber Bewegung ber Menschheit enthält, und in welcher die Stellung bes Bf. wohl am meiften Biberfpruch erfahren burfte, benn fie ift burch ben ichroffen Biberfpruch gegen die aus Bequemlichfeit, Gentimentalität, Optimismus, Rachahmung bes religiöfen Dogmas, und ichmeichelnber Mufion hervorgegangene Theorie bezeichnet, die mit ihrer Prognofe eines bereinstigen irdischen Paradieses ebenfo popular ift, als bas religiofe Dogma mit feinem Sinweis auf bas jenseitige. Soviel wie im Sinne ber Muswidelung ber menschlichen Fahigfeiten ber Lehre bom hiftorifchen Fortichritt bom Bf. zugeftanden wird, bietet nach ihm aber grade das Feld bar, auf welchem von ber Benealogie vornehmlich entscheidende Aufschlüffe zu erwarten find.

Beniger bialeftifch ift ber Bortrag in ber Abtheilung ber fogenannten Probleme, infofern bier mehr mit Thatfachen aus ber burch bas Lehrgebäude geflärten Genealogie und folden aus ben einzelnen Bweigen der Biologie operirt wird. Die beinahe fturmifchen Be= bantenläufe bes Bf. find bier überaus intereffant und feffelnb. ben allerwichtigften Fragen ber Biologie wird hier an Beifpielen ber Bewinn umschrieben, ben die Forschung aus der Mitwirfung der Genea= logie einziehen fann. Db ber Enthufiasmus nicht zuweilen über bie Grenze ber benkbaren Möglichfeit hinausführt, mage ich nicht zu entscheiden, wie fehr es mich auch manchmal bunft. Jedenfalls burfte es als zu weitgebend anzusehen fein, daß bas zur Beit ichon bor= handene Material nur der zwedgemäßen Aufarbeitung bedürfe, um unanfechtbare Broben bon ber Leiftungsfähigfeit ber Benealogie für. die Probleme der Biologie zu liefern. Das vorliegende Material trägt doch noch ju fehr bas Geprage bes Dienftes für bas Borurtheil. Db es ausführbar fein wird, ein breiteres, allfeitiges und unbedingteres Material für die bochgeftedten Biele ber Abstammungslehre zu gewinnen, wird vielen nicht fo ficher ericheinen als bem Bf. Der nächfte Bunfch

aber, ben wir dem geiftreichen Berfe entgegenbringen, ift, bag bie herren von der Naturwiffenschaft es fleißig lefen möchten.

Breslau. J. Caro.

Griechische Geschichte von Julius Beloch. 2. Band: bis auf Aristoteles und die Eroberung Asiens. Strafburg, Trübner. 1897. XIV u. 714 S. mit einer Karte.

Der 2. (Schluß=) Band von Beloch's griechischer Geschichte, beffen Anzeige bier etwas verfpatet ericheint, behandelt ben politifchen Riedergang bes griechischen, insbesondere bes athenischen Stadtftaats und bas Empormachien ber ihn ablofenden matedonischen Militarmonarchie, jugleich die Beit der höchften Rulturblute des engeren Sellas. Reich licher und flarer fliegen die Quellen. In der Betrachtung der politijden Entwidlung brangen fich unmittelbar wirthichaftliche und fociale Fragen auf, Runft und Literatur forbern und ermöglichen burch ihre uns erhaltenen Erzeugniffe eine ausgiebige und begründete Beurteilung. Go bietet diefer Beitabichnitt einen wefentlich gunftigeren Boden für Bis überwiegend fultur- und verfaffungsgeschichtlich angelegte Darftellung als bie früheren Berioden, und bie ichon bei Besprechung des 1. Bandes in diefer Beitschrift 74, 265 ff. hervorgehobenen Borguge von B.'s Buch, eigene einheitliche Durcharbeitung und Bufammenfaffung, Knappheit, gewandte und anichauliche Schilberung, treten um fo deutlicher hervor. Daneben läßt fich in bem neuen Bande erfreulicherweise eine ftarfere Berudfichtigung ber politifchen Berhaltniffe und ber Berfonlichfeiten beobachten.

In 15 Abschnitten werden behandelt die Reaktion, der Fall der Demokratie, die Oligarchie im griechischen Osten, die Militärmonarchie in Sicilien und am Pontos, der korinthische Krieg und der Königsfrieden, die Wiedererhebung der Demokratie, der Zerfall der hellenischen Großmächte, die wirthschaftliche Entwickelung seit dem peloponnesischen Kriege, Literatur und Kunft, der Ausbau der griechischen Wispenichaft, die Gesellschaft und ihre Organisation, die neue Großmacht im Norden, die griechische Einheit, die Freiheitskriege der Westbellenen, die Eroberung Asiens; ein kurzer Anhang über die Quellen der Geschichte Alexander's macht den Schluß.

Diese Anordnung ift wie die des 1. Bandes entstanden in einer bewußten stillen Gegnerschaft zu der bisher herrschenden Eintheilung. Scharffinn und Eigenart läßt sich ihr nicht absprechen, aber im gange ift die alte Gliederung ber Periode doch vorzuziehen. Ich verwei e

er auf das bei Besprechung des 1. Bandes S. 3. 74, 266 Bejagte. Die roberung Afiens durch Alexander macht ebenfo wenig einen icharfen ichichtlichen Ginfchnitt aus wie die ficilische Expedition Athens im eloponnefischen Kriege, sondern erft die Organisation bes neuen Menistischen Beltreiches, über der Alexander wegftirbt. Die Att= bluffe in ber fo bramatisch verlaufenden außeren Entwidelung bes Sahrhunderts, in denen fich die verwirrten und zeriplitterten Beraltniffe ber Beit fammeln, ber Musgang bes peloponnesischen Krieges 404), der Königsfrieden (386), Die Schlacht von Mantineia (362), ie Schlacht von Chaironeia (338), treten nicht icharf genug bervor. das 4. Jahrhundert wird man wegen der ftarten, vielseitigen Be= begungen auf verfassungsgeschichtlichem, gesellschaftlichem, wirthschaft= chem, literarifchem, fünftlerifchem Bebiete gufammenfaffend mohl am eften die griechische Revolutionszeit benennen, aber doch bleibt welt= eichichtlich die Sauptfache ber politische Inhalt dieses Jahrhunderts, er Fall und die Wiedergeburt bes griechischen Ginheitsgedankens, uf die jene revolutionären Bewegungen bald hemmend, bald fördernd inwirfen.

Wie im gangen Aufbau macht fich auch in ben Ginzelheiten vieber B.'s icharf eindringende und junachft bestechende, aber oft will= ürliche und rasche Art geltend, die in jedem Falle eine forgfältige Rachprüfung erforbert. Leiber verwehrt es der verfügbare Raum, pierauf ausführlicher einzugehen. Richt angenehm berührt von vornjerein die schon von anderer Seite hervorgehobene Thatsache, daß ber Bf. fein eigenes Buch "Die attifche Politit feit Perifles" nicht elten einfach reproduciert, auch fteben Durcharbeitung und Sorgfalt icht überall auf ber gleichen Sohe. Mancherlei feine Beobachtung ndet fich in ben zusammenfaffenden Urtheilen. Subich ift ber Uberid über die machfende Bunahme bes fpartanischen Staatsibeals in riechenland (S. 24), über die Abnahme ber Behrhaftigfeit und ihre Tachen (S. 438 f.), über die Entwickelung Kleinafiens (S. 342 f.), ffend die Charafteristif Dionyfios' I. von Sprafus (S. 176 f.) und Dmarchos' (S. 327), theilmeife auch die Philipp's von Matedonien 485 f.) und des Demosthenes (S. 374 f.), obwohl B. mit Unrecht Lipp neben feiner ftaatsmännischen Beniglität auch zu einem be= Ders tugendhaften Politifer ftempeln will, und Demofthenes Die 3 felbstverftandlichen Abertreibungen und Ginfeitigkeiten feiner Intenreden jum Borwurf macht. Für durchaus verfehlt halte Dagegen die Beurtheilung Spartas und feiner Politit am Beginn

bes 4. Jahrhunderts. Es heißt die Grundlagen und die aus ihne folgerichtig hervorgehende Entwidelung bes fpartanifchen Staate volltommen verfennen, wenn B. wiederholt (G. 203 f. 525 vgl. G. 58 63) Sparta zur alleinigen Tragerin bes panhellenischen Ginheits gedankens in jener Beit macht, wenn er die lakebaimonischen Blunberungszüge in Rleinafien für ernfthafte Berfuche gur organifders Angliederung der fleinafiatifchen Griechen halt. Sand in Sand damit geht eine ftarte Uberichatung ber Berionlichfeit bes Ronigs Agefilaos (S. 196, 203). Schief ift auch die Beurtheilung Lyfander's (S. 94); fehr unficher bleibt die Beitfolge, die B. für die Ereigniffe in Athen am Ende bes peloponnesischen Rrieges, für den forinthischen und typrifchen Rrieg aufftellt. - Alles in allem muß bas Urtheil über B.'s ganges Bert ebenfo lauten wie über ben 1. Band: ein aus großer einheitlicher Auffaffung mit Ruhnheit und Belehrfamteit geichaffenes Buch, in Diefer Ginheitlichfeit und Ginfeitigfeit anregend und oft forbernd für den Mitforscher, aber nicht geeignet fur ben Uneingeweihten und Anfänger, nicht bie griechische Geschichte, fonbern eine griechische Beschichte. Judeich.

Christenversolgungen. Geschichte ihrer Ursachen im Römerreiche. Bon 3. E. Beis, Dr. phil. München, J. J. Lentner. 1899. (Beröffentlichungen aus bem Kirchenhistorischen Seminar. München, Nr. 2.)

"Uber die Motive der Chriftenberfolgungen, über ihre politische und juribifche Grundlage und die baburch bedingte Urt bes Ginichreitens murben feit einem Sahrzehnt eingehende Untersuchungen gepflogen." Dhne bie von ihr erzielten Fortfchritte leugnen zu wollen, meint der Bf. doch, daß die Forschung bisher tein befriedigendes Refultat geliefert hat, und fest dies insbesondere auf Rechnung verfrühten Suftematifirens. "Nur die Betrachtung eines Proceffes nach bem andern, nur die Musicheidung bes Gichern bom Sppothetischen in jedem einzelnen Fall, nur behutfamfte Sorgfalt, welche lediglich auf feftem, wenn auch fehr beschränftem Grunde aufbaut, welche die Bermuthungen als folche flar hinftellt und möglichft wenig gur Ronftruttion verwendet, tann jum Biele führen" (G. 7, 8 d. Schr.). Go theilt ber Bf. feine ber "Geschichte ber Urfachen ber Chriftenverfolgungen im Römerreiche" gewidmeten Untersuchungen in drei Abichnitte (1. Jahrhundert, Trajan bis Decius, allgemeine Berfolgungen) und fondert die einzelnen Abschnitte nach den epochemachenden Regierungen. Das Ergebnis, welches fein Schlugabidnitt gufammenfaßt, lagt fic Dahin pracifiren, daß ber romifche Staat die Chriftenqualitat verfolgte und ahndete, und zwar als folche, nicht indirett, infofern ledig= lich ein bem Chriften gebotenes Berhalten unter Strafe gestellt mar. Die Beftrafung erfolgte aber nicht infolge eines gefetlichen Berbots bes Chriftenthums und mittels ordentlichen Strafverfahrens, fonbern auf Grund und im Bege ber Ausübung bes magiftratischen Roercitionsrechts. Den Anlag biegu boten theils offenfundige That= fachen, wie insbesondere die Leugnung ber beibnischen Staatsgötter und die Berweigerung bes Raifertultes, was fich füglich friminalrecht= lich unter ben Begriff bes crimen laesae maiestatis bringen ließ, theils die Greuel (Inceft und Rindermord), beren ber Bolfsaberglaube Die Chriften verdächtigte. Doch maren alle biefe Umftande im Grunde mehr die Bormande ber Berfolgung, welcher ber von ben Regierenden jugelaffene, zuweilen felbft gepflegte Chriftenhaß der öffentlichen Meinung ju Grunde lag. Dies ift ber Stand ber Dinge bis ju ben allgemeinen Ebiften: epochemachend mar innerhalb biefes etwa zwei Jahrhunderte währenden Beitraums lediglich bas Trajanifche Ebift, indem es burch bas Conquirendi non sunt der Berfolgung Grenzen zog und insbesondere bem Abfall jum Beidenthum ftrafausichließende Rraft zuerfannte, qu= nachft unter Begfingiren ber driftlichen Bergangenheit, bis fpater ber Richter von Umts wegen auf Abichwörung bes Chriftenthums bin= arbeitete, wenn auch die Folter zu diefem Bwede nicht vor der Mitte bes 3. Jahrhunderts in Unwendung gefommen fein mag.

Ref. fpendet bem Bf. gern die Unerfennung genügender Rennt= nis des Materials, ber Durchbringung des Stoffes auch nach ber juriftifden Seite und bes Bemubens, mit möglichfter Unbefangen= beit ben bon ihm verfündeten methodischen Principien gerecht zu werben. Rur moge er nicht vertennen, daß feine Gegner, gu benen nach bem Dage ber ihm gewidmeten Polemit bor allen andern ber Ref. gehört, basfelbe für fich in Anspruch nehmen und, wenn fie gu abweichenden Ergebniffen tommen, dies aus ber Differeng von auf Geburt, Erziehung und Entwidlung ruhenden Grundanschauungen erflaren, über welchen Begenfat billig an Diefer Stelle nicht gerechtet werden barf. Bielleicht grundet fich auf diese Differeng auch die berichiebene Berthung ber Alten und Paffionen, welche ber Bf. für feine Aufftellungen ftarfer ausbeutet, als mir angangig gu fein icheint. Ref. fann indes nicht verschweigen, daß er nicht lediglich aus diesem Grunde in feinem Begenfat gegen ben Bf. beharrt. Derfelbe befteht insbesondere barin, daß nach der von mir vertretenen Anschauung nicht bie bloße Zugehörigkeit zum Christenthum, sondern jene den Christen zugeschriebenen Greuel (Incest und Kindermord) und der obengenannte Thatbestand des crimen maiestatis versolgt und gestraft wurden. Mit den für diese Auffassung sprechenden Zeugnissen sindet sich der Bf. recht leicht ab, und besonders ersahren die Worte bei Minucius Felix (S. 28), auf welche ich mich zum Beweise meiner Anschauung berusen habe, vom Bf. eine Auslegung, welche sich mit dem — von ihm richtig übersetzen — Text nicht verträgt (S. 113 ff.)

Bei der Erörterung von Fragen, wie die vom Bf. bearbeitek, gilt es felbst den Schein der Animosität gegen den Bertreter einer abweichenden Anschauung zu vermeiden. Der Bf. ist diesem Ersordernis nicht immer gerecht geworden. Selbst abgesehen davon, daß er auch ganz nebensächliche Punkte meiner Darstellung zum Gegenstand von Angrissen macht, läßt er mich Dinge sagen, die dem Sinn meiner Worte nicht entsprechen (S. 93, Note Zeile 2—5; S. 111, Note 4), und daß die Marthrin Blandina eine "unglückliche, ganz besonders schwer mitgenommene Person" genannt ist, kommt nicht auf Rechnung des Res., dem der Bf. diese Worte zuschreibt (S. 94), sondern dieses letzteren selbst. Wenn ein Autor so sehr auf den Schultern seines Vorgängers ruht, wie dies trot aller Gegnerschaft bei Beis im Verhältnis zu dem "Prosessor" der Fall ist — mir entzgeht die Feinheit dieser Titulirung im Verlause einer Polemit —, so ist dergleichen besonders wenig angebracht.

Umfterdam.

Max Conrat.

Kulturgeschichte bes Mittelalters. Bon Dr. G. Grupp, f. Öttingen-Wallerstein'scher Bibliothekar. 1. Bd. Mit 20 Abbildungen. Stuttgart, Jos. Roth'sche Berlagsbuchhandlung. 1894. 2. Bd. Mit 35 Abbildungen. Ebenda 1895. VIII, 356 u. VIII, 466 S.

Das Buch will sich an Janssen's großes Geschichtswert anlehnen. Es will bas leisten, was der Geschichtsschreiber der ultramontanen Geschichtsauffassung zum Bedauern vieler seiner Anhänger nicht in den Kreis seiner Darstellungen gezogen hat. Mag man aber über Janssen noch so hart urtheilen und mit seiner Methode noch so scharf in's Gericht gehen, auch der erbittertste seiner Gegner wird das Zugeständnis nicht verweigern, daß er die Kulturgeschichte des Mittelalters wissenschaftlicher, ideenreicher, umsichtiger, gehaltvoller dargestellt haben würde als der Bf. dieses Buches. Der ungeheure Impuls, den J.'s Buch nicht bloß den Anhängern seiner Weltanschauung,

fondern weit barüber binaus ber Geschichtsliteratur gegeben bat es ware einseitig, das nicht zuzugeben - por biefem Erfolg ift ber Bf. ficher, auch wenn es gelingen follte, bem Buche eine populare Berbreitung ju geben. Man hatte meinen follen, daß der Bf. mit ber Frage über feine Bokation für eine fo gewaltige Aufgabe ichon mit fich hatte im Reinen fein muffen, nachdem er gubor ichon ein Buch unter bem Titel "Suftem und Geschichte ber Rultur" veröffentlicht hat, in welchem er mit fouveraner Sobeit auf bas armselige Streben aller berjenigen herabblidt, welche ohne Befenntnis ber fatho= lifchen Dogmatit fich herausnehmen, Ordnung und Ginn in die Er= icheinungen der Rultur zu bringen und fie durch Rausalitäten aus ihrem eigenen Befen ohne jedesmalige Gulfe transscendenter Allgewalt gu er= läutern. Nach jenen flangvollen, thatfächlich aber inhaltsleeren Theorien, Die alles in allem nur auf eine in die Daste der Biffenschaftlichkeit umge= fleidete Theologie binauslaufen, batte man borausfegen durfen, daß ibm bei bem neuen Buche, welches gleichsam bas Paradigma auf jene Be= ichichtsphilosophie fein foll, die methodischen Bahnen fest und be= ftimmt fein mußten. Statt beffen führt er in eigener Don Duigoterie einen Rampf mit den Windmühlen über die Frage auf, wer borguziehen fei, der "tüchtige Detailforscher" ober der "universalhistorische Rompilator". Die Antithese gehört ber eigenen Logit bes Bf. an. Er erzählt feinen geiftigen Lebensgang. Er fühlte in fich nicht "die all= jugroße Bescheidenheit, beffer gesagt Schlaffheit und Feigheit, die höheren Probleme über ben Gingelfragen aus bem Muge ju laffen und die Darbietung abichließender Forschungen nicht zu magen". Rein, Diefe Befcheibenheit befaß er nicht, wohl aber "bie Ruhnheit, auch ohne ben Untergrund gabllofer Gingelftubien Bufammenfaffendes und Allgemeines ju bieten", und zwar umfomehr, als "ber einzige in neuerer Beit als berechtigt anerkannte Belthiftorifer, Ranke" gwar ben befagten Untergrund befaß, "allein als Empirifer (!) boch wieder ju wenig für allgemeine Busammenhänge ein offenes Auge hatte". Der Bf. "wenigftens fann in ihm nicht jenen Deifter erbliden, als ben man ihn ben Beschichtsforschern barftellt". - Bedauernswerther, unfterblicher Rante, bas haft bu bavon, bag bu mit beinem für all= gemeine Busammenbange verflebten Auge bich unter die Welthiftorifer gemischt haft! Du hatteft bich an die Lehrfaße bes herrn Grupp halten follen, "daß man barauf wird verzichten muffen, einen welt= reichichtlichen Aufbau aus ber Sand eines überall heimischen Detail= orichers hervorgeben zu feben, bag man es wird magen und ertragen

müssen, daß auch ohne Kenntnis aller Einzelheiten (!) ein weltgeschich liches Bort gesprochen werde". Nun, der Bf. besaß weder das übermaß von Bescheidenheit (quis dubitat?), noch das Untermaß von Kühnheit und riskirte das weltgeschichtliche Bort. Er ist mit der Erfolg zusrieden. Und wenn von den "zünstigen Historikern" die einen zu sehr kategorische Bestimmtheit, die anderen zu große Umbestimmtheit auszusehen hatten, so zeigt dieser direkte Biderspruch den Sieg und Triumph des weltgeschichtlichen Borts auch über die zünstigen Historiker.

Um aber auch bas "Migtrauen bes Siftorifers gegen ben generalifirenden Philosophen ju beruhigen", hat ber Bf. auch ber Detailforschung burch eine Untersuchung über die "Ottingifche Reformationsgeit" eine hulbigende Rniebeuge gemacht und glaubt nun die Philofophie einstweilen verabschieden und mit "nachgewiesener Berechtigung" an eine ber umfänglichften, fcwierigften, die ficherfte und allfeitige Stoffbeherrichung vorausfegenden Aufgaben herantreten gu follen. In allen biefen Begenüberftellungen von Detailforfchung und Generalifirung, in ber gangen Gelbftqualerei bes Bf. liegt eine unreife pennaliftifche Bedanterei, die fich feinem hohen Anspruch einer Bradeftination fur ben weltgeschichtlichen Sprecherftuhl und feiner absprechenden Beurtbeilung Rante's gegenüber geradezu tomisch ausnimmt. Gelten wohl hat ein Autor fo naib feine Beforgnis bor Rrititen und Ginwanden fundgegeben, und namentlich das norddeutsche "Alexandrinerthum, bas auch ichon nach Gubbeutichland vorgebrungen ift", flogt ibm befonderen Widerwillen ein. Aber man braucht ja fein Alexandriner ju fein, um als Norddeutscher fich ju verwundern, daß die Nordgermanen, die Slawen, die Relten fo gar teine Rolle in der Rulturgeschichte bes Mittelalters gefpielt haben follen, daß fie feiner Ermahnung werth maren. Fur ben Bf. fpielt fich die Rultur auf dem Boben Deutschlands, Frankreichs und allenfalls Italiens, und gwar fast ohne Nationalitätenscheidung ab, fo daß thatsachlich nur die beutschen Berhältniffe ben Rern bilben. Bon ber Rultur Des Mittelalters aber gu reben, ohne ber vielfältigen Ginfluffe ber Araber und Juden zu gedenten, ift nicht bloß ein Unterlaffungsfehler Diefes Mutors. Much miffenschaftlichere Ropfe haben fich ber Borurtheile, auf benen Diefe Bertennung beruht, nicht zu entschlagen vermocht. Soviel man auch gegen das Bert von 3. 28. Draper einwenden mag, in Diefer Richtung hat er richtigere Borftellungen als unfere Rulturhiftorifer gemeinhin. Aber freilich mit einem Rapitel wie bas hier vorliegende über

arabifches helbenthum und Brophetenthum (2 Geiten) und Mohammed (3 Seiten), die überdies von einem weitläufigen Muszug aus bem Roran angefüllt find, und mit den wenigen Rotigen im 2. Bande, wo die mohammedanischen Ginwirfungen mahrend ber Kreugguge berührt werden, ift die Aufgabe nicht erfüllt. Ebenfo durftig ift die Darftellung bes "Bygantinerthums" und feiner Bedeutung für die abendländische Rultur. Fragt man, fo fest ber Bf. auseinander was das byzantinische Reich ein Jahrtaufend hindurch trop feiner Schwächen erhalten hatte, fo muffe man immerhin bebenten, bag "bie romifch-driftliche Grundlage auch ba ihre Kraft bewährt" hatte. "Der enticheidende Grund aber für die Fortbauer biefes Reiches mar ber Bille ber göttlichen Borfehung, welcher bas Reich zu einer Buflucht und Aufbewahrungsftatte aller Beifteserzeugniffe und Rulturelemente bes Alterthums auserfah." Und bann wird ausgeführt, wie ber un= reife Beift ber Barbaren burch ben Reig bes Beibenthums leicht gur driftlichen Entwicklung hatte unfahig gemacht werden tonnen, und daß Die Antife daber nur tropfenweise hatte zugeführt werben burfen. -Und diefer Beruf als Minimaldofirungsgefäß ift ber providentielle bes byzantinischen Reichs. Bas foll man bagu fagen?

Ungweifelhaft beffer ift ber 2. Band, in welchem bem Bf. ein reicherer Untergrund von Literatur gu Gebote fteht und in welchem fein berufener philosophischer Musgangspuntt, ber fonft einen Rultur= hiftoriter nicht grade ichabigt, mehr gurudtritt. Namentlich bie reich= lichere Behandlung ber Birthichaftsgeschichte fällt balb in's Muge, und es wird zugestanden, daß die Furcht bor ber "anspruchsvollen Detailmiffenschaft" ein größeres Gingeben auf "Ginzelheiten", fagen wir lieber auf Sachlichfeit, veranlagt habe. Der allgemeine Standpunft bleibt überall berfelbe, und barin liegt mohl ein befonberer Berth bes gut und intereffant geschriebenen Buches. Man erfdridt ordentlich, wenn man g. B. Die Apologie ber Inquisition lieft, aber es ift boch nicht ohne Bortheil zu horen, wie man fich auf ber Seite ber nicht fleinen und gur Offenfive gegen die Biffenschaft bes 19. Jahrhunderts übergegangenen Partei die Bernunft auch folder Ericheinungen gurechtlegt. Das Buch follte, fo meine ich, von ben nicht auf ben firchlichen Universalismus Gingeschworenen nicht blog mit Achselguden über miffenschaftliche Unvolltommenheit über ber Achfel angesehen werben. Es ift immer gut, bas Geschützwesen bes Begners genau gu fennen.

Breslau.

J. Caro.

Karl der Große im Sachsenspiegel. Eine Interpretation von Dr. iut. et phil. Wilhelm Gundlach. Breslau, Marcus. 1899. VI, 35 S. (A. u. d. T.: Untersuchungen zur Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, heraubs. von D. Gierte. 60. Heft.)

Es hält schwer, ein Buch wie das vorliegende gerecht zu beurtheilen. Bas der Bf. als Ergebnis hinstellt, die endgültige Beantwortung der Frage nach den Gründen des Sachsenkrieges Heinrich's IV., hat ihm, sei es bewußt, sei es unbewußt, bei Beginn der Arbeit vorgeschwebt. Das Ziel hat die Methode der Forschung bestimmt, nicht aber diese erst zu jenem hingeführt. Ist sie richtig, wird man dem Ergebnis zustimmen; im entgegengesetzten Falle muß es zum wenigsten der Bedeutung entkleidet werden, die ihm Gundlach zuschreibt.

Ich möchte ber Schrift G's. eine feingehendere Besprechung widmen, um gegen die Art der Untersuchung Einspruch zu erheben, ohne beshalb seiner Belesenheit und seinem Fleiße irgendwie Abbruchthun zu wollen.

G. geht von den Worten des Sachsenspiegels (Landr. I, 18) aus: Drier hande recht behilden di Sachsen wider Karles willen. Die Bedeutung des Wortes wider wird als zweiselhaft bezeichnet, da es sprachlich sowohl "gemäß" als auch "gegen" bedeuten tönne — eine Behauptung, die freilich jeglichen Beleges entbehrt. In jenem Saße sei wider in beiden Bedeutungen zugleich angewandt, ebenso behalden in dem zwiesachen Sinne "behaupten" und "erhalten", so daß man ihn erläutern müsse: "od auch die Sachsen die drei Rechte einmal dem Reichsoberhaupt abgedrungen, gegen seinen Willen behauptet haben, so haben sie dieselben auf die Daner doch nur seinem Willen gemäß als reichsgesehlich gewährleistete Borrechte behalten tönnen." Rein Zweisel, daß eine solche Interpretation des an sich eindeutigen Textes gleich von vorneherein Mißtrauen erweckt in die Sicherheit des auf sie gestützten Baues.

All jene brei Rechte bezeichnet ber Spiegler einmal ben Grundfat, daß schwäbische Manner, bie sächsische Frauen gebeiratet, und
ihre Rachkommen erbunfahig find gegenüber ihren sächsischen Spindelmagen, da eine Sächsin durch eine derartige Ebe des Erbrechts
gegenüber ihren Blutsverwandten verlustig geben solle, sodann daß
jeder Sachse von allen nicht gerichtlich begründeten Schuldverpflichtungen
durch seinen Eid sich befreien kann, schließlich die Besugnis, ein selbst

im Königsgericht gefälltes Urtheil zu ichelten und die Urtheilichelte in einem fiebenfachen Zweikampf zu verfechten.

Die erste Anspielung nun auf diese Borrechte siindet G. in dem Bericht der Riendurger Jahrbücher (erhalten im Annalista Saxo ed. Waitz, SS. VI, 722), demzusolge Heinrich IV. den Sachsen zusicherte: numquam ius huiusmodi ipse eis infringeret, quod a tempore expugnatoris seorum Karoli aptissimum honestissimumque habuerant. Trot der Berusung auf G. Bait, der bei dieser Angabe auf Ssp. I, 18 verwies, vermag ich G. nicht zu folgen, wenn er erstärt, "daß die von den Sachsen in Anspruch genommenen Rechte seine anderen sein können" als die von Eite erwähnten, die er wiederum (S. 30 Anm. 71) mit den legitima a primis temporibus constituta bei Lampert von Hersseld gleichset.

Einen deutlichen hinweis sodann auf das erste Borrecht der Sachsen findet G. in solgenden Bersen des Carmen de bello Saxonico (ed. holder-Egger S. 2 und 3):

- I, 42 ff.: Pupillus et advena quivis
  Indigenas prohibent silvis communibus uti,
  Pascua praeripiunt, abigunt armenta gregesque,
  Heredes circumveniunt, vi predia tollunt.
- I, 82 f.: Viduae, pupillus et advena quisque, Nuper desueti, vim sunt iam denuo passi.

Die Busammenftellung von Baifen und Stammfremben ift nach B. "als bichterisches Bendiadioin aufzusaffen, in welchem pupillus burch advena adjeftivijch, b. h. ber Bermaifte als ftammfremb, als nicht-fachfifch ober nicht-vollfächfifch charafterifirt wird, und durch ben Inhalt bes erften fachfifden Borrechts ausreichend zu erflaren. Danach find die nicht-fächfischen ober nicht-vollsächfischen Baifen offenbar Spröflinge aus Ehen ichwäbischer Manner mit fachfischen Frauen und ihren fachfifchen Spindelmagen gegenüber erbunfahig: nach fächfischer Auffaffung waren ftatt ihrer nur die rein fächfischen Nachlommen eines fachfischen Erblaffers zu Erben berufen" (S. 11). B. überfieht, daß in der Musgabe bes Carmen bei jenen Berfen auf bie Bulgata verwiesen war, bie viduae, pupilli und advenae häufig aufammenftellt. Diefer Sinweis allein genügt, um die weitgehenden Folgerungen abzulehnen. Formelhaft wiederholte der Dichter eine biblifche Reminiscenz, nicht aber fchuf er felbst eine Berbindung mit fo mubfam gu ermittelnder Bebeutung, und um eben diefer Remi=

niscenz willen bleibt es richtig, daß die Anführung des pupillus an ber ersten Stelle widerfinnig ift. Bozu also die mehr als gesuchte = Annahme eines dichterischen & dia dvoir?

B's. weitere Ausführungen find nicht minder anfechtbar. fie leiden unter bem Beftreben, ben Quellen allzuviel gu entnehmen, nur um nicht eingestehen zu muffen, daß ihr Bortlaut feine zwingenben Deutungen guläßt. Es gilt bies einmal von ber Interpretation ber befannten Stelle Thietmar's (ed. Rurge S. 116) über bie Sulbigung ber Sachsen beim Regierungsantritt Beinrich's II. Der Ronig verfprach bamals ben Sachfen, ihre lex beachten ju wollen. B. gibt biefes Bort wieder burch "gefehlicher Borbehalt" (G. 15), fo daß er bei ber Uberfetung von Bipos lex crudelissima ber Sachsen von bem "febr harten gefetlichen Borbehalt ber Sachfen" fprechen muß. Die Braufamfeit aber findet er wieder in den harten erbrechtlichen Bestimmungen jenes ersten fachfischen Borrechts, auch bier ibentificirenb, wo jedwede Grundlage fehlt, jumal der Berweis auf die martulfifche Formel nicht ftichhaltig ift. Und wenn er bamit ichließt, "baß fie (b. b. bie Sachfen) Die abfolute Geltung ibres beimifchen Brocegverfahrens von Beinrich II. und Konrad II. ausbrudlich gewährleiftet erhalten hatten und von Seinrich IV. bes nämlichen Bugeftandniffes fich mindeftens verfaben - benn ichon aus einem Bergleich ber Burudhaltung Beinrich's II. und Rourad's II. mit bem Borgeben Beinrich's IV. gegen die Sachjen ergibt fich, daß jener von Beinrich II. und Ronrad II. anerfannte "gesetliche Borbehalt" nichts anderes bebeutete als bie bon beiben übernommene Berpflichtung, ju ihren Bunften feine Berichiebung ber Befit und Statusverhaltniffe in Sachfen vermittelft bes inquifitorifchen Berfahrens berbeiguführen" (S. 29) -, fo findet bas Endergebnis in den Borausfegungen feine Beftatigung (vgl. S. 15 f.). Bugugeben ift, bag bie amifchen beibe Stellen eingeschaltete Darlegung über die Unwendung bes inquifitorifchen Berfahrens bei ben Rebinbifationen eber befriedigt. Aber von bier bis gur Unerfennung ber Schluffolgerung, Diefes Berfahren babe bas zweite und britte ber von Gife erwähnten Borrechte angetaftet, ift noch ein weiter Schritt. W. freilich erflart: "Indem Die Sachfen nur Diejenigen Bflichten anerfannten, welche fie bor Bericht auf fich genommen, ichoben fie gegen alle Unipruche bes Reichsoberhaupts junachft bas Gerichtszeugnis; ward biejes gunftig fur ben Landsmann, b. b. babin abgegeben, bag er gu ben beanspruchten Leiftungen gerichtlich fich nicht verpflichtet babe, bann brauchte er nur noch fich felber frei gu

fcmoren, um jeder weiteren Behelligung, etwa durch das inquifis torifche Berfahren, ju entgeben" (G. 30 f.). Bon allem ift im Sachsenspiegel mit feiner Gilbe die Rede; feine Borte beziehen fich ausschließlich auf Schulbforberungen an einen Sachjen, ber ihrer burch Gid fich entledigen fonnte, nicht auf Forberungen bon Dienften und Leiftungen, Die fein Standesrecht berührten. Man bermißt ferner ben Beweis ber Bultigfeit jener Rechte icon im elften Sahr= hundert. Ihre Erwähnung im Sachfenfpiegel allein ift noch fein Beichen ihres Alters, mag immerhin ber Spiegler fie aus ber Beit Rarl's bes Großen berleiten. Aus einer von B. richtig gefenn= zeichneten Reigung wird ber Name Karl's genannt, aber wenn er bas Reichsoberhaupt, "welchem diefe Borrechte abgedrungen wurden" (S. 32), in Beinrich II. wieberfindet, wenn er wiffen will, baß fie "in ihrer antifistalischen Bedeutung . . . 1002 unter ben fachfischen Großen vereinbart und . . . (im nämlichen Sahre) von bem Reichs= oberhaupt gemährleiftet worden find", fo fnupft er hier wieder an Die verfehlte Interpretation am Gingange ber Schrift wie an bie fünftlichen Deutungen in beren Berlauf.

Man muß eingestehen, daß über den Ursprung ziener Rechte feine sicheren Nachweise zu erbringen sind. Damit fällt aber ihre Bedeutung für die Erkenntnis des Sachsenkrieges unter Heinrich IV. Es wird bei der herrschenden Ansicht sein Bewenden haben müssen, nur daß G. schärfer, als es nach H. Ulmann durch Meyer von Knonau geschehen, die Wichtigkeit des inquisitorischen Versahrens betont hat.

Friedenau.

A. Werminghoff.

Deutsche Studenten in Bologna (1289—1562), Biographischer Index zu ben Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis. Bon Gustav C. Knod. Im Auftrag der Kgl. Preußischen Atademie der Wissenschaften bearbeitet. Berlin, R. v. Deder's Berlag, G. Schend. 1899. XXV, 1 Bl., 765 S.

Die älteste Geschichte ber Universität Bologna ist für die Kenntnis der Entwicklungsgeschichte der deutschen Universitäten und des deutschen atademischen Lebens überhaupt von ganz hervorragender Bedeutung. Als daher im Jahre 1887 die Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis durch Ernst Friedlaender und Carlo Malagola herausgegeben worden waren, saßte die Kgl. Preußische Akademie der Wissenschaften in vollster Würdigung dieser bedeutungsvollen Bers

öffentlichung ben Beschluß, einen biographischen Inder zu diesen Act berftellen gu laffen. Dit biefer ebenfo fcmierigen wie langwierigem Aufgabe wurde Buftab C. Knob betraut. Die Frucht zehnjährigem Belehrtenfleißes liegt nun in dem biographischen Bergeichnis der beutschen Studenten in Bologna (1289-1562) vor. Es ift eine gang bebeutende Arbeiteleiftung, die ein einzelner mit der Abfaffung Diefes Bergeichniffes lauf feine Schultern genommen hat. Uber Die Schwierigfeiten, Die babei ju überwinden maren, gibt der Bf. in ber Ginleitung Aufichlug und belegt fie burch Beifpiele. Dan tann fich ihrer ungefähr bewuft merben, wenn man bas albhabetifche Berzeichnis felbst burchgeht, bas bie Ramen von etwa 4368 ordentlichen Mitgliedern ber beutschen Ration, Die den verschiedenften beutschen Landichaften entstammen, enthalt. Dabei ift bann noch ju berudfichtigen, bag es gerade barauf anfam, für Ramen die biographische Grundlage zu gewinnen, beren Trager nicht zu ben befannten Berfonlichkeiten geboren. Da ift benn auch fur die örtliche Forschung noch ein guter Spielraum gur Bethätigung offen geblieben. Dan febe fich 3. B. einmal S. 138-140 Die vielen Friesland an. Die Sauptaufgabe für ben Bearbeiter bes Inder beftand barin, die 3bentitut ber in ben Acta genannten Berfonen mit Bubulfenahme anderer Quellen festzustellen. Um bies zu erreichen, mußten bie Ramen in möglichft richtiger Form und Schreibung ermittelt werben. Ift nun befanntermaßen die Schreibung ber Ramen vielfachen Schwantungen unterworfen, fo bereiten weitere Schwierigfeiten bie gerabegu unrichtigen Gintragungen. Go ericeint 3. B. einigemal ein Johannes Ban - unter biefer Form fteht er auch im Inder gur Ausgabe ber Acta - mabrend er richtig Bau beißt (R. S. 31). Bur bie Einreihung ber Namen in bas Alphabet bat ber Bf. Die moberne Norm gewählt. Mir ift babei nur vereinzelt etwas aufgefallen. G. 128 ftoffen wir auf einen Johannes Fintler. Uns ift hauptfachlich in Erinnerung an ben Dichter ber Blumen ber Tugenb Bans Bintler (18. 3obrb.) Die Gereibung Bintler geläufig. G. 164 ift ein Fribericus de Goetweich verzeichnet. Die officiell übliche Schreibung ift Gettmeig, baneben findet fich auch Gemmeis. G. 392-393 ftebt Die veraltete ftenn Ditreich fant ber einciellen Diterreich. S. 558 (3700) ilt qu Knolmarus plebanus in Stockerau ein Rudmarus subclincomus camonicus in Sekkow geftellt. Der Audmarus von Stochron in Nieberliberreich und ber von Seifen in ber Oberfteiermant babon modt brum erwood mit einember ju ibun. Der Sf. bat

felbft in ber Ginleitung angegeben, bag er bei ber oft ftarten Berichiedenheit der Ramen taum immer bas Richtige getroffen zu haben glaube. Wir durfen ihm aber wohl mit Rudficht auf fein lang= jahriges Forfchen auf biefem Gebiete ein reichliches Dag von Bertrauen zu feiner Treffficherheit entgegenbringen. Belegentlich mare bei dem einen ober anderen Namen leicht auch noch etwas Literatur anzuführen gewesen, jo g. B. bei Caspar Ridprud (Mydprud) (S. 375) Dofel's Gefchichte ber f. t. Sofbibliothef zu Bien (1835), bei Bohuslaus Lobfowit de Saffenftein (G. 309) ber 3. Theil von Boltan's Buch : Bohmens Untheil an ber beutichen Literatur bes 16. Jahrhunderts (S. 110 ff.), bas 3. B. auf S. 400 (2738) von R. auch' erwähnt wird. Aber bas find alles Rleinigfeiten in Unbetracht bes weit= ichichtigen Materials, bas der Bf. für ben Inder ausgeschrotet hat. Das Berfonen= und Ortsregifter, bas ben Schluß bes Banbes bilbet, wird fich burch die darin enthaltenen Sinweife von einer Namensform auf die andere beim Nachschlagen als besonders nüglich erweifen.

Durch den vorliegenden biographischen Index ist der Werth der Acta erst in's rechte Licht geseht worden. Namen wie Ulrich von Hatten und Nicolaus Kopernikus inmitten einer großen Zahl anderer, die in der Geschichte des deutschen Geisteslebens ruhmvoll verzeichnet sind, mögen die Bedeutung des Werkes und der Hochschule, auf deren Akten es sich aufbaut, andeuten. Der Index ist ein schwerwiegender Beitrag zur Geschichte der geistigen Wechselbeziehungen zwischen Deutschland und Italien namentlich im Zeitalter des Humanismus. Noch sind diese Beziehungen in allen Einzelheiten wie auch ihrem Gesammtcharakter nach nicht wöllig erforscht und wissenschaftlich niedergelegt, aber die Forschung der Gegenwart knüpft kräftig wieder an an das Zeitalter der Renaissance. Für die Förderung deutscher dies graphischer Kenntnis, wie sie der Index auf dem Boden italienischen Universitätslebens bietet, verdient der Berfasser reichen Dank.

Graz. F. Eichler.

Des tursächsischen Rathes Hans von der Planis Berichte aus dem Reichsregiment in Nürnberg 1521—1523. Gesammelt von Ernst Bülder, nebst ergänzenden Attenstüden bearbeitet von Hans Bird. Leipzig, B. G. Tenbner. 1899. CXLIX, 688 S. (Aus den Schriften der Königlich Sächsischen Kommission für Geschichte.)

Hand von ber Planis, auf der gleichnamigen Burg füdlich von Bwickau um 1474 geboren, studirte die Rechte in Leipzig und Ingol-

stadt und schloß seine Studien in Bologna ab, wo er 1499 zum Doctor iuris utriusque promovirt wurde. Ehe er nach Deutschland zurücksehrte, scheint er — wohl während des Jubeljahres 1500 — Rom und vermuthlich auch Frankreich besucht zu haben. Seit 1503 tressen wir ihn in seiner sächsischen Heimat, verheiratet und mit Familien- und wirthschaftlichen Angelegenheiten beschäftigt; von 1513 ab erscheint er im Dienste seines Kurfürsten, dem er als Amtmann von Grimma, vor allem aber in diplomatischen Missionen diente. Die wichtigste der letzteren war die Bertretung Kurfürst Friedrich's am Nürnberger Reichsregiment, welchem Planit vom September 1521 bis zu dessen Ausstögung im April 1524 angehört hat. Auch später tressen wir ihn noch in wichtigen Bertrauensstellungen dei Friedrich dem Weisen und dessen keiden Nachsolgern, dis er am 10. Juli 1535 an der kursürstlichen Tasel zu Weimar vom Schlage gerührt wurde und noch am gleichen Tage starb.

Die vorliegende Bublifation, beren ausführlicher Ginleitung wir obige biographische Daten entnehmen, bietet die Depeschen Planib' von feiner Miffion am Nurnberger Reichsregiment nebft ben Begenfcreiben bes Rurfürften und anderen einschlägigen Aften (Berichten gelegentlicher Beauftragten Rurfachfens aus Nürnberg, Rorrefponbengen Friedrich's bes Beifen in Reichsangelegenheiten, mit ber Rurie u. bgl. m.), insgesammt ber Registrande E bes Ernestinischen Urchivs zu Beimar entnommen. Beggelaffen find Die Depefchen Planip' aus ber Beit bes 3. Nürnberger Reichstags, November 1523 bis April 1524, weil biefe (mit Ausnahme weniger, die der "Anhang" nachträgt) icon bon Forftemann in feinem "Neuen Urfundenbuch gur Beschichte ber evangelischen Lirchenresormation" veröffentlicht worden find. Ref. möchte bas bedauern, fowohl im Intereffe ber Bollftanbig= feit als auch weil bas icon 1842 erschienene Forftemann'iche Bert fdwerlich allen Benugern der Planig-Depefchen juganglich ift; boch fteht wohl zu erwarten, daß bie Bublifation der "Deutschen Reichstagsatten" bes Reformationszeitalters uns in Rurge neben anderen Korrespondenzen von jenem wichtigen Reichstag auch die Berichte Blanip' erneut barbieten wird.

Halten wir uns aber an bas, was die vorliegende Publikation gibt, so besitzen wir in ihr die einzige zusammenhängende Korrespondenz in Reichsangelegenheiten aus der Beit zwischen dem Wormser und dem 3. Nürnberger Reichstag, zwischen denen sie gleichsam das Bindeglied herstellt. Ihre Hauptbedeutung aber besteht darin, daß

Planit nicht als unbetheiligter Bufchauer referirt, fonbern burchaus als Mithandelnder in ben Ereigniffen fteht, über bie er feinem Rur= fürften zu berichten hat. Planit war die überaus bedeutungsvolle Aufgabe zugefallen, die Politit Friedrich's bes Beifen wie im übrigen, fo insbesondere in der firchlichen Frage, ber Affaire Luther's, ju ber= treten, und er that bies, wie feine Depefchen zeigen, ebenfowohl in hingebender Begeifterung für die neue Lehre (ber er feit feiner Un= wesenheit bei ber Leipziger Disputation 1519 unverbrüchlich anhing) wie mit größter Umficht. Unleugbar ift, baß, fo fchwer man auch an die Möglichfeit einer bolligen Unterbrudung bes burch Luther wiedergebrachten Evangeliums glauben mag, bamals boch unendlich viel darauf ankam, ob Friedrich der Beise ben fühnen Neuerer vor bem Unfturm feiner Feinde bauernd werde fcugen fonnen, und indem Planit ben Intentionen feines Gebieters, die mehr barauf hinaus= liefen, jede Bergewaltigung Luther's zu verhindern als diefem pofitiv Borichub zu leiften, getreulich und mit großem Beichid gerecht wurde, jeder Brovocirung der Wegner aus dem Bege ging, aber fich eben= fowenig durch beren Droben und Poltern ichreden flieg und es bergeftalt bem Rurfürften erleichterte, bie eingenommene Saltung gu behaupten, hat ber fachfifche Ebelmann ber lutherischen Sache einen großen Dienft geleiftet und barf benen hinzugezählt werben, welche um das Auftommen und Durchdringen ber neuen Lehre fich in erfter Linie verdient gemacht haben. Allerdings tam den Unbangern Luther's Die fortgeschrittene Decentralisation im Reiche gu Silfe, Die ein geschloffenes Borgeben bes letteren zu Gunften ber Ausführung bes Wormfer Ebitts als eine Unmöglichfeit ericheinen ließ. Es tonnte - bas zeigen bie Briefe Planig' vom Reichsregiment gur Benuge - ichon damals taum noch zweifelhaft fein, daß die firchliche Frage in Deutschland nur territorial, nicht centraliftisch entschieben und geloft werben wurde. Dit plaftifcher Deutlichfeit treten uns aus den ausführlichen und inhaltreichen Briefen bes furfachfifchen Deputirten die Fattoren entgegen, welche damals die Geschide unseres Baterlandes bestimmten: ber ber deutschen Dinge völlig unfundige, unfahige Erzherzog-Reichsftatthalter, Die ber faiferlichen Aufficht ent= hobenen, in mannigfachen Parteiungen gegen einander gewandten weltlichen Großen, die in ihrer herfommlichen Autorität bereits erschütterten geiftlichen Fürften, bei beren Unterthanen es bernehmlich ju gahren beginnt, die Stadte in zuwartender Saltung, ber unruhige Reichsadel, welcher gerade bamals vor Burg Landftuhl ben vernichtenden Streich durch das Fürstenthum empfängt: ihnen allen gegenüber das Reichsregiment, bessen Tasein ein unablässiges Ringen ist, bemüht, die Wormser Reichsordnung zum Bollzug zu bringen, dem Kammergericht zur Subsistenz und Wirksamkeit zu verhelsen, Reichstage zu begehen, die Hülfe des Reichst gegen die vordringende türtische Wacht zusammenzusassen — leider aber nicht mit der für diese Ausgaben ersorderlichen Autorität ausgestattet und den territorialen Röchten nicht gewachsen, die das Regiment, freilich nicht ohne eigenes Berschulden dieses, schließlich nach dritthalbjähriger Wirksamkeit zu Fall bringen. Aus Einzelnes kann hier natürlich nicht eingegangen werden; nicht werthlos für die allgemeine Weltlage sind die vielsach eingestreuten Zeitungen, nicht unwichtig für die Kulturgeschichte verschiedentliche Austräge, Besorgung von Wassen und Geschützen, Uhren u. s. w., mit denen Planis von seinem Herrn betraut wurde.

Der Bebeutung ber Geschichtsquelle entspricht die Sorgfalt ber Edition. Diefe hat ihre Borgeschichte. Geit langen Jahren hatte ber großherzogliche Archivar Ernft Bulder die Planit-Rorrefpondenz jur Berausgabe gefammelt; boch ftarb er, ohne feinen Blan ausguführen. Des Rachlaffes nahm fich bie bamals fveben gebilbete Roniglich Cachfifche Kommiffion für Geschichte an und gewann in Sans Bird ben geeigneten Bearbeiter. Des Letteren Bert ift Die Ebition, ba bon 2B. faum bie burftigften Unfage fur Die Redigirung ber Depefchen vorlagen. Sie ift nach ben Grundfagen ber modernen Editionstechnit, benen fich die Cachfifche Rommiffion angeschloffen bat, gemacht; Ref. wunschte nur, im Intereffe ber Uberfichtlichfeit, bag bie fiorende Majustel im Unfang ber meift febr turgen, beinahe ausfchlieglich mit unbedeutenden Partifeln beginnenden Gape - auger nach einem Abjas - burch bie Minustel erfest wurde. Gehr forgfältig find die Uberichriftsregesten, die fnapp gehaltenen fachlichen Anmerfungen, die Regifter gearbeitet - von ber Ginfeitung war fcon die Rebe -: furg es ift nichts verfaumt, mas man bon einem guten Editor heutzutage verlangt.

Befanntlich find die Planits-Depeschen schon von Ranke in seiner "Deutschen Geschichte" und hernach von einer größeren Zahl von historikern sur die Darstellung des betreffenden Zeitraums unserer Geschichte benutt worden; aber dieser Umstand kann das Berdienst der vorliegenden Publikation nicht vermindern: Dokumente wie diese Briefe verlangen in ihrem Wortlaut gekannt und genossen zu werden,

und die Sächsische Kommission sowie der Herausgeber haben sich um die deutsche Resormationsgeschichte bestens verdient gemacht. Rom. Friedensburg.

Die "Biebertäufer" im herzogthum Jülich. Studien zur Geschichte ber Reformation, besonders am Niederrhein. Bon Dr. phil. Rarl Rembert. Berlin, R. Gaertner. 1899. XI u. 637 S.

Der Bf. fagt in der Borrede: "Bon der vorliegenden Abhandlung erschienen bereits 1893 die beiden mittleren Theile als Differ= tation unter dem Titel: Die Biebertäufer im Bergogthum Julich, Rap. 2 und 3, Münfter i. 2B., Bredt. (Jest mit einigen Anderungen.) Der borftehende Titel ift aus bem Grunde gewählt, weil bie ichon bamals als Banges vorliegende Arbeit mannigfach erweitert ift und manche Dinge herangezogen find, welche ben engen Rahmen einer Beichichte ber , Biebertäufer' im Bergogtum Julich überichreiten. Sinderniffe, Die Studien und dienftliche Berhaltniffe des Bf. mit fich brachten, haben bis jest die Beröffentlichung verzögert. Rur fnapp bemeffene und häufig langere Beit gang unterbrochene Dugeftunden ftanden gur Berfügung; baber wird mancher Mangel in ber Ausführung durch die langfame Art ber Entstehung zu entschuldigen fein." Es hatte in der That bem Berte nicht geschadet, wenn der Bf. es noch einmal gründlich burchgearbeitet und mit ftrenger Gelbftzucht und in ftraffem Aufbau alles ausgeschieden hatte, mas nicht gur Cache gebort. Die Lefture bes Buches ift feine erquidliche. Der Bf. weiß nicht bei ber Sache gu bleiben; nicht felten fieht fich ber Befer genothigt, born in der Inhaltsuberficht fich wieder gu orien= tiren, über mas benn eigentlich in bem betreffenden Rapitel gehandelt werden foll. Schon Buftav Boffert, auf beffen Recenfion im Lite= rarifchen Centralblatt Jahrg. 1899, S. 1314 ich bier zustimmend ausdrudlich Bezug nehme, flagt, daß dem Bf. immer wieder der Faden reift und ber Stoff berr über ihn geworden ift. Die formale Anordnung des Textes läßt viel ju wünschen übrig; auch an Drudfehlern fehlt es nicht.

Was die Frage nach der Herkunst der Wiedertäuser anbelangt, so steht der Bf. vollständig im Banne der Keller'schen Unschauungen; selbst das allmählich berühmt gewordene Kapitel Waldshut figurirt wiederum (S. 81) als eine "evangelische Bruderschaft", tropdem doch Hermann Haupt (Deutsche Literaturzeitung Jahrg. 1897, S. 578) bas Migverständnis gründlich genug abgethan hat; vgl. auch die Ausführungen bei Burchardt, Die Baster Täufer, Bafel 1898, S. 9.

In dem Kapitel, das die Anfänge täuferischer Bewegung am Niederrhein behandelt, kommt der Bf. auch auf die Brüder vom gemeinsamen Leben zu sprechen. Schon der Umstand, daß sich die Genossenschaft als Brüder bezeichnet — im Bolke hießen sie bekamtlich meist Fraterherren oder Gugelherren, auch Kollatienbrüder —, ist ihm höchst charakteristisch; er vergist nie, die "Brüder" in Anführungszeichen zu geben. Die populären Borträge, die sie für Laien veranstalteten, collationes genannt, erinnern ihn lebhast an die in den Bisstationsprotokollen von 1533 in Jülich erwähnten "Conventicula, wo in irgend einem Hause eine Anzahl Leute zusammenkommen, das Evangelium lesen, es besprechen und sich still wieder entsernen" (S. 11/12).

Da der Bf. es besonders hervorheben zu muffen glaubt, daß in den Kollationen der Fraterherren die Evangelien in der Landess sprache vorgelesen und erklärt wurden (a. a. D.), ift sast anzusehmen, daß er im übrigen noch der Ansicht huldigt, im Mittelalter habe man dem Volke in den Kirchen lateinisch gepredigt.

Die gesammten Ibeen ber Fraterherren murben nach dem Bf. gleichsam gusammengefaßt in einem Buchlein, bas "einen Gedanten an die Spipe ftellte, ber fpater auch im Mittelpuntt ber tauferifden Bestrebungen ftand : es mar bas "Büchlein von ber Rachfolge Chrifti". Bir miffen, daß die erften Täufer befonders gepredigt haben (3mingli felbft bezeugt es): ,Ber Chrifto nachfolgen wolle, ber moge zu ihnen Dasfelbe miffen wir von Meldior Sofmann, und in übertreten." gleichem Sinne lehrte Menno Simons. Gerade Die niederbeutiden Täufer maren es, welche, was uns baber nicht Bunder nehmen bart, bie 3bee von ber nachfolge Chrifti befonders betonten". Alfo bas Buchlein von ber Nachfolge Chrifti hat den Boden für bas Tauferthum am Niederrhein borbereitet. Ber das Buchlein bon ber Radfolge Chrifti fennt und weiß, bag es ftets bie bollfte Billigung ber fatholifden firchlichen Behörben fand, daß es noch heute faft in jeder tatholifchen Familie angetroffen und benutt wird, bem ift es ichier unfaglich, wie ber Bf. obige Gage niederichreiben baw. wiederholen Die Imitatio Christi war befanntlich im Jahre 1424 bereits fonnte. geschrieben und handschriftlich viel verbreitet. Gie murbe allein bis jum Sabre 1500 in mehreren Sprachen 59 mal gedrudt und mar in Italien und Frankreich nicht weniger gefannt als in Deutschland. Warum soll dieses Büchlein nun gerade am Niederrhein im 16. Jahrshundert die wunderbaren; Birkungen gehabt haben, die dem Bf. vorsichweben? Heißt das den Zusammenhang der Dinge ersorschen? Die Wiedertäuser berusen sich wohl auf die Bibel, aber, soweit mir bekannt ist, nirgends auf die Imitatio. Die oben angezogenen Außsührungen Nembert's sind in ihrem Nern auß Neller's Geschichte der Wiedertäuser, Münster 1880, entnommen, aber wer die ganze Stelle bei Reller nachliest, sindet, daß dieser sich doch wesentlich vorsichtiger außgedrückt hat. In seinem Werke über die Resormation und die ältesten Resormparteien, Leipzig 1885, ist Neller auf daß Büchlein des Thomas von Kempen — dieser ist doch wohl mit Junk endgültig als ser Verfasser der Imitatio anzunehmen — nicht wieder zurückgekommen.

S. 88 stellt der Bf. die Frage: "Sind die beiden Begriffe "Täuser" und "Böhmische Brüder" und deren Berwandtschaft versichiedene Erscheinungssormen ein und derselben religiösen Gemeinschaft, oder ist nur Familien- oder Gattungsverwandtschaft zwischen diesen vorhanden?" und bemüht sich dann nachzuweisen, daß die erstere Frage zu bejahen sei. Nun hat aber doch Luther mit den Wiedertäusern stets jede Gemeinschaft abgewiesen und sie scharf bekämpst, während er den Böhmischen Brüdern gegenüber ein wesentzlich anderes Verhalten beobachtete und schließlich in ein näheres Vershältnis zu ihnen trat. Also muß Luther, dem doch auch wohl ein Artheil beizumessen ist, anderer Ansicht gewesen sein.

In Übereinstimmung mit obigem heißt es weiterhin S. 100 f. (wiederum im Anschluß an Reller):

"Es kann sich hier für uns nur darum handeln, das Borhandensein "driftlicher Brüdergemeinden" in allen Gegenden Deutschlands
und darüber hinaus nachzuweisen und darzuthun, daß aus ihnen
die späteren sog. Wiedertä,user hervorgingen bzw. mit
ihnen identisch sind, deren Grundlehren sie natürlich auch zu
den ihrigen machten.

Wie wir nun diese alten Gemeinden, die vor und mahrend ber Reformation bestehen, nennen mögen, die Thatsache läßt sich nicht beseitigen, daß wir nur eine Partei vor uns haben bzw. zwei Epochen berselben Gemeinschaft, die verschiedene Namen tragen."

Das ift deutlich gesprochen und damit die Unschauung des Bf. binreichend festgelegt. Um so überraschenber wirken baber bie

Sabe, die er im Anhang S. 553 ff. in einer zusammenfassenden Betrachtung auf die Frage: Warum verbreiteten sich die Täuser saft allerorten mit überraschender Schnelligkeit? niederschreibt. 3ch sühre wörtlich an:

"Gine Reihe gufammenhangender Momente wirften mit, um Manner ber bamaligen Beit zu dem Entschluß zu bringen, Die uts fprünglich verfolgte Bahn zu verlaffen. Bald mar gwifchen all' ben Borfampfern gegen Rom ein heftiger Streit ausgebrochen. Die Lehre bon ber Billensfreiheit murbe gwifchen Luther und Erasmus feibenichaftlich und perfonlich in allbefannter Fehbe erörtert. Der Bauems frieg war ungludlich für die besonders intereffirten Rreife verlaufen. Die Reformatoren hatten fich enger an die Fürften angeschloffen. Mis ber Abendmahlsftreit ausbrach, und ber Guben und Rorben junachft in zwei Lager fich ichieden, ba verlor man vielfach bas Bertrauen gu ber erwarteten Entwicklung ber Reformation. Wenn feit 1522 die lutherische Reformationspredigt mehr und mehr in friedlichere und ruhigere Bahnen gefehrt war, wenn fie mehr und mehr ftatt einzureißen und zu gerftoren, jum Aufbauen und Ginrichten ihre Thatigfeit hingelentt hatte, fo maren hinter und neben Buther her extremere und radifalere Tendengen emporge= Deue Richtungen batten fich gegen bie alte Rirche fommen. herausgewagt.

Enttäuschend wirfte hier oft die Beobachtung der sittlichen Früchte der Resormation im Gebiete der neuen Kirchen. Bon der Wahrnehmung aus, wie viel moralische Lagheit sich mit der Predigt der Rechtsertigung allein durch den Glauben in den evangelischen Territorien verbinde, wurden manche zu Zweiseln an der evangelischen Centrallehre weitergeführt.

Biele Frauen und rechtschaffene Männer der Zeit hatten schon früh bei dem damaligen allgemein bekannten Berderben der römischen Kirche sehnlichst eine Resormation gewünscht, wodurch allen Unordnungen und Mißbräuchen möchte abgeholsen werden. Zu ihnen gehören nicht zulest auch die sog. Wiedertäuser. Sie waren ja nicht durchgehends eine neue Partei. Also im großen und ganzen doch! D. Res. Biele unter ihnen waren zweisellos überbleibsel ehemaliger Sonderlinge der mittleren Zeiten, die schon lange auf eine so glückliche Erscheinung gehofft hatten, da sie von dem drückenden Zwange, unter welchem sie bisher geseuszt hatten, sich würden losmachen können und ihre Grundsätze öffentlich bekennen."

S. 556: "Wie eine unwiderstellliche, stets wachsende Flut über= ftrömte ber Unabaptismus von der Schweiz aus die deutschen Lande und begann auch bald im Norden seine begeisternde und zerftörende Macht zu beweisen."

Nach diesen Sagen sieht doch der Bf. offenbar das Täusertum für eine Neubildung an und steht damit plöglich mitten im Lager derjenigen, welche die Keller'schen Grundanschauungen ablehnen.

Daß schon im 15. Jahrhundert viele die herrschende Kirche und ihre Lehren bekämpsende Elemente vorhanden waren und zwar nicht allein in Böhmen, das ist unbedingt zuzugeben und wird auch tein Einsichtiger bestreiten. Dafür sprechen allein eine beredte Sprache die Reherrichter, die wir in manchen städtischen Rechnungen antressen. Es ist unleugdar ein Verdienst Reller's, diese doch etwas verdunkelte Thatsache wieder eindringlich vorgesührt zu haben, und daß diese Elemente vielsach die Reihen des radikalen Täuserthums verstärsten, ist auch anzunehmen. Aber etwas Anderes ist es, die Entstehung des Täuserthums von diesen Elementen herleiten und es damit idenstissieren wollen.

Wie aus den angeführten Stellen hervorgeht, fest fich der Bf. am Schluß mit fich felber in Widerspruch.

Im übrigen soll nicht verkannt werden, daß der Bf. sich fleißig mit seinem Gegenstand beschäftigt hat, eine ausgedehnte Literatur heranzieht und in den Partien, wo er namentlich aus den Akten des Düsseldorfer Staatsarchivs und anderen neues Material beibringt, wirklich belehrend wirkt. Jedoch lassen, wie schon im Ansang gesagt ift, der Mangel einer klaren Disposition und geglätteten Darstellung, die weitschweisige Redeweise, Wiederholungen, Wiederabdruck bereits veröffentlichter Aktenstücke, wosür gar kein Grund zu sehen ist, nochs malige Erörterung von Dingen, die längst klargestellt sind, keine Besstiedigung auskommen.

Wiederholt entrüstet sich der Bf. über die damaligen gegen die Wiedertäuser beliebten behördlichen Maßnahmen. Sie sollen nicht gerechtsertigt werden, aber hat er sich auch wohl einmal die Frage vorgelegt, ob manche der Erscheinungen, die die Wiedertäuserei zeitigte — ganz abgesehen von den ja mit geringen Ausnahmen allseitig verurtheilten Münsterischen Greueln — nicht auch heutzutage mindestens als grober Unsug würden angesehen werden? Besser Unsug würden angesehen werden? Besser less unsfruchtbares Schelten ist es, die früheren Zeiten verstehen lernen.

Gegenüber bem Buche R.'s zeichnet sich die 1898 erschiemen verwandte Arbeit Paul Burchardt's "Die Baster Täuser. Ein Beitrag zur Schweizerischen Resormationsgeschichte" durch die klare Disposition, die streng sachliche, aktenmäßige Behandlung des Themas und den ruhigen, vornehmen Ton, den der Bf. troß inniger Theilnahme für die lediglich ob ihrer religiösen Überzeugung Bersolgten doch stets zu wahren weiß, um so vortheilhafter aus. Derartige Arbeiten sind ein Gewinn für die Bissenschaft.

Donaueschingen.

Georg Tumbült.

La question des dix villes impériales d'Alsace depuis la paix de Westphalie jusqu'aux arrêts de réunions du conseil souverain de Brisach. 1648—1680. Par Georges Bardot. Paris-Lyon. 1899. 295 S.

Bon dem richtigen Sate ausgehend, daß die verwickelte Frage, inwieweit Frankreich bei den Reunionen auf wirklichen Rechten fußte, oder aber seine Übermacht zu Unrecht mißbrauchte, nur durch Einzeluntersuchungen endgültig gelöst werden könne, hat Bardot in dem vorliegenden Buche einen Beitrag nicht nur zur Lösung dieser Frage, sondern auch zur Geschichte der französisch-deutschen Beziehungen von 1648 bis 1680 gegeben, den man als mustergültig bezeichnen kann, sowohl in Hinsicht der Anordnung des Stoffes und der Berwerthung des archivalischen Materials, wie auch der vornehmen, unparteisschen Haltung und der Weite des historischen Blickes. Denn allenthalben geht Bisweit über eine rein lokalhistorische Betrachtung hinaus; er bringt die elfäsisischen Ereignisse sied in den Zusammenhang mit den großen politischen Strömungen und macht sie so erst völlig verständlich.

Es gereicht mir zu besonderer Befriedigung, daß B. gleich in der für die Beurteilung der Reunionen entscheidenden, vielumstrittenen Grundstage nach dem Umsang der 1648 im Etsaß an Frankreich gemachten Abtretungen von den meisten seiner französischen Fachgenossen abweicht und auf anderem Wege ungefähr zu der nämlichen Interpretation der das Etsaß betreffenden Bestimmungen des Westfälischen Friedens gekommen ist, die sich mir theils ans Untersuchungen zur eligisischen Territorialgeschichte, rheils ans einer kurzlich vorgenommenen Onrehlicht der in Paris ruhenden Alten zur Geschichte des Friedens ergeben hat. Nicht das ganze Etzaß sei 1648 abgetreten worden, sogt B., sondern nur der diverreichische hundelien keinebwegs uns die Territorien Opererichs beschränkt,

Fondern auch noch eine Reihe von Rechten umfaßt habe, die Öfterreich auf Grund der Landgrafschaft und der Landvogtei über eine Anzahl von elfässischen Reichsständen ausgeübt habe (S. 9 u. 59). Diese Interpretation hat nur einen Fehler: sie setzt voraus, daß auch die mitabgetretene Landgrafschaft Unterelsaß österreichisch gewesen sei. Daß das nicht der Fall war, hat B. nicht gewußt. Wenn er daher im Laufe seiner Darstellung nicht immer die vollen Konsequenzen aus seiner Interpretation zieht und vielsach zu Widersprüchen gelangt, so liegt das theils an dieser seiner Untenntnis des Umfangs der landgrässischen Rechte Österreichs, theils aber auch daran, daß er die Berichte der französischen Gesandten aus Münster von 1645 dis 1648 nicht durchgearbeitet hat, weil sie außerhalb der von ihm behandelten Epoche lagen. Auf diesem Gebiet wird daher die künstige Forschung eine Reihe seiner Ausschlungen nicht nur zu vertiesen, sondern auch zu berichtigen haben.

Der unbefangenen Interpretation bes Bestfälischen Friedens, bie fich in icharfen Begenfat zu ber barüber in Frantreich noch allgemein herrichenden Anichauung fest, entspricht auch das Urtheil B.'s über Die Rechtsfrage in dem von ihm geschilderten Ronflitt. Er erfennt an, daß jede ber beiden Barteien im vollften Rechte mar, jede fonnte fich auf ben Bortlaut der Friedensbestimmungen berufen. Das Berhangnis war nur, daß bieje einen Biderfinn enthielten. Dit großem Rach= brud weift B. immer wieder von neuem auf ben logischen Biderfpruch bin, ber barin lag, bag man ben Reichsftabten auf ber einen Geite ihre Reichsunmittelbarfeit vorbehielt, auf der anderen jedoch die Rechte, Die ber öfterreichische Landvogt bisher über fie ausgeübt, bem Ronig von Frantreich zu fouveranem Befige abgetreten hatte. Diefe beiden Bestimmungen in ber Pragis mit einander zu vereinigen, war unmöglich. Entweder mußte die Souveranitat bes Ronigs die Reichs= unmittelbarteit ber Stabte bernichten, ober die Stabte mußten bie fonveranen Rechte bes Ronigs auf einen blogen Schein herabbruden. Der Ronflitt war unvermeidlich.

Die Schilberung besselben ist B. ganz ausgezeichnet gelungen. Bum ersten Mal wird hier auf Grund bes im vollsten Umsang verwerteten Pariser archivalischen Materials die französische Politik im Elfaß in ihren letten Motiven aufgebeckt und gezeigt, daß dieselbe völlig abhängig gewesen ist von der großen Politik Frankreichs im Reiche. So lange Frankreich, seiner alten Tradition getreu, daran festhielt, in Deutschland nur Österreich entgegenzutreten, den Reichsftanden gegenüber jedoch seine alte Rolle als defenseur de la liberte germanique weiterzuspielen, eine Politit, beren Sobepuntt ber 1658 geschloffene Rheinbund bezeichnet, fo lange man ferner in Paris noch hoffte, mit den neuerworbenen elfäffischen Besitzungen in ben Reichsverband eintreten zu tonnen - und faft zwei Jahrzehnte lang hegte man biefe hoffnung -, fo lange waren ber frangofifchen Politi im Elfaß bie Sande gebunden. Es mußte alles vermieden werben, was ben ohnehin ichon burch bie Elfaffer andauernd im Digtrauen gehaltenen Reichsftanden Grund gur Rlage, ja auch nur gum Zweifel an ber freundlichen Saltung Franfreichs batte geben tonnen. Co tonnte Franfreich nicht einmal die Rechte, die ihm auf Brund ber Friedensbeftimmungen wirflich jugefallen maren, ben 10 Stadten gegenüber burchfegen. Der Sof folgte damals ben politifchen Rathfchlagen feines Befandten in Franffurt und Regensburg, Gravel, ber ftets jur Magigung riet, und beffen enticheidender Ginflug anf Den Bang und die Saltung ber frangofifden Bolitif im Reiche bier gum erften Mal flar ju Tage tritt. Gravel's in hochft bantenswerther Beife von B. im Unhang mitgetheiltes Memoire vom 21. Auguft 1661 beweift übrigens ichlagend, bag bamals in Frankreich die einzig richtige und gerechte Interpretation der Beftfälifden Friedensbeftimmungen noch wohlbefannt war. Erft gu Ende der 60 er Jahre, mit bem Erfalten ber frangofischen Beziehungen zu ben Reichsftanben, bereitete fich ein Umichwung in der elfaffifchen Politit der Frangofen bor, ber bann 1673 gur Bernichtung ber Gelbitandigfeit ber 10 Stabte und 1680 gu ihrer völligen Loslofung vom Reiche führte.

Bemerkenswerth ist das Urtheil, das B. über diese Borgange sällt. Er verkennt keineswegs, daß Ludwig XIV. sich damit sormell in's Unrecht seste, da ihm die Städte selbst 1648 nicht abgetreten worden seien, sondern nur gewisse Rechte über dieselben. Aber er betont auch, und darin wird man ihm beistimmen müssen, daß ein mächtiger König das durch widersinnige Friedensbestimmungen geschassen, dom ersten Augendlich an unhaltbare Berhältnis zu ein paar ohnmächtigen Rommunen auf die Dauer unmöglich ertragen konnte. Wie steht es aber wit den übrigen elsässischen Reunionen, vor allem denen der unterestässischen Reichsehung, der Brassburg, der Grassbass Straßburg, der Grassbass Sandunen. Dier lagen dech nicht mie dei den 10 Städten, wirkliche Rechte Frankrichs vor! — B. suricht nicht davon, aber das Endurrteit, das er über die Reunionen im allgemeinen abgibt, sie seine

nichts gewesen, que de monstrueux abus de la force, zeigt deutlich, wie er darüber benkt. Es wäre zu wünschen, daß hier die Forschung einsetze und die Rechtsgrundlagen und den historischen Berlauf der übrigen elsässischen Reunionen in der Weise seschen Berlauf der übrigen elsässischen Reunionen in der Weise seschen Berlauf der die 10 Städte, ein kürzlich erschienenes vortrefsliches Buch von Haufmann für die lothringischen Gebiete gethan hat. Wer jedoch diese dankbare Aufgabe übernimmt, sei er Deutscher oder Franzose, er wird versuchen müssen, sie auch in der vornehmen, von jeder nationalen Boreingenommenheit freien Weise zu lösen, wie es von B. geschehen ist. Seinem Werke verdanken wir es, daß der nationalen Legende der Franzosen von der Abtretung des gesammten Elsas im Westfälischen Frieden setzt der wissenschaftliche Boden entzogen ist. Ein Buch wie das berüchtigte von Legrelle, Louis XIV et Strasbourg, dürste sortan in Frankreich nicht mehr möglich sein, wenigstens nicht als Werk strenger Wissenschaft.

Münfter i. 28.

Alfred Overmann.

Deutsche Geschichte vom Tode Friedrich's d. Gr. bis zur Aussösung des alten Reiches. Bon R. Th. Seigel. 1. Band: Bom Tode Friedrich's d. Gr. bis zum Feldzug in der Champagne (1786—1792). Stuttgart, Cotta. 1899. (Bibliothet deutscher Geschichte.) X, 574 S.

Mit großer Bescheidenheit nennt Heigel selbst sein Buch im Berhältnis zu Sybel und Häusser eine Nachlese, welche bloß durch Benutzung neuer Quellen und Beränderung des Gesichtspunktes der Darftellung Theilnahme erwecken könne.

In der That sind dem Werk neuere Altenpublikationen, wie diejenige Schlitter's über Leopold's Korrespondenz mit seiner Schwester, der Regentin Christine, oder J. Flammermont's Négociations secrètes, zu statten gekommen. Andere Archivalien hat der Bf. selbst entweder, wie die Alten über die Kaiserwahlen von 1790 und 1792, überhaupt zum ersten Mal herangezogen, oder doch weit aussührlicher, als disher geschehen, mitgetheilt, so daß der Leser z. B. in manchen Partien der Erzählung eigentlich nur allzu sortlausende Auszüge aus der Korrespondenz Jacodi's mit dem preußischen Hofe sindet. Am bezeichnendsten ist aber für das Buch hinsichtlich seines Materials die grundsählich starke Benutzung anderer als der diplomatischen Quellen. Bor allem hat H. ganz ungemein reiche Excerpte aus der zeitgenössischen Publicistik in seine Darstellung eingefügt. Auf Schritt und Tritt stoßen wir auf Eitate aus den wichtigsten Organen der Epoche, der

Berliner Monatsschrift, Schubart's Baterländischer Chronik, Bedherlin's satirischem Grauem Ungeheuer, Schlözer's Briefwechsel und
Unzeigen, dem Journal von und für Deutschland und der konservativen Biener Zeitschrift Aloys Hoffmann's. Hierzu gesellt sich weiter
eine außerordentliche Fülle einzelner Außerungen, bedeutend bald
durch ihren Urheber, bald durch ihren Gegenstand; längst berühmte
Urtheile Klopstock's und Bieland's oder Bemerkungen aus Joh.
Müller's Briefen vereinigen sich mit Stellen aus wenig bekannten
und schwer zugänglichen Schristen unter H.'s geschickter Hand zu
einem bunten Mosaik.

Mit Hülfe des eben stizzirten Quellenmaterials war H. für's erste in der Lage, disher vernachlässigten Partien der politischen Entwicklung eine besondere Ausmerksamkeit zu schenken. Die Reichspolitik Preußens und Österreichs sindet durch ihn eine sehr eingehende Darstellung; die späteren Zeiten des Fürstenbunds, die mit dessen Geschichte zusammenhängenden Berhandlungen über die Wahl Herzog Karl's von Zweidrücken zum Nachsolger Joseph's II. und der in der Emser Punktation kulminirende Nuntiaturstreit mit der eigenthümlich vertauschten Haltung Preußens und des Kaisers oder die Lütticher Unruhen sind wohl nirgends noch so aussührlich behandelt worden wie hier.

Sodann aber verfolgt S. bei diefen wie bei allen anderen Fragen, 3. B. beim Tode Friedrich's d. Br. und Raifer Joseph's immer die Bewegung ber öffentlichen Meinung. Dhne burchweg Reues zu bieten, wird ber Abschnitt "Die frangofische Revolution und ber deutsche Bolfegeift" boch wohl für bas gehaltvollfte Ergebnis Diefes Theiles feiner Studien gelten burfen. Dan fieht daraus noch genauer als bei Bend, daß zwar eine gewiffe Opposition gegen die Revolution von Anfang an nicht fehlte, aber boch unzweifelhaft in allen Schichten ber Ration und bei faft allen ihren hervorragenden Mannern - nur Goethe fteht einfam abfeits - Die rudhaltlofe Bewunderung ber großen Umwälzung überwog; merfwürdig erinnert Die allgemeine platonische Borliebe für republifanische Ginrichtungen ungeachtet ber dagwischen liegenben Freiheitstriege an Bismard's Urtheil über das Schlugergebnis feiner Jugendbildung. Erft unter ben Eindrücken der späteren Beiten der Revolution trat der Umfcwung ein, wofür nach ber gangen Romposition bes Werfes - ein etwas ungunftiger Umftand - hier nur erft vereinzelte und mehr gelegentliche Belege beigebracht werben: nur mit außerftem Biberftreben erkannte eben der grenzenlofe Optimismus diefer fo völlig unrealistischen Beit den Unterschied zwischen sehr schwärmerisch defi= nirten sittlichen Idealen und politischen Principien an.

Unzweifelhaft mar es ein völlig berechtigter und burchaus verftandlicher Bedante S.'s, neue Rejultate vorwiegend gerade in den beiben Richtungen zu suchen, welche ich eben angedeutet habe. Auf ber anderen Seite entichied aber auch der Weg, welchen er hiermit betrat, von bornherein über die Bedeutung feiner Ergebniffe. Gine wesentlich veranderte Auffaffung ber beutschen Beschichte Diefer Beit läßt fich auf die Untersuchung ber Reichspolitit nicht bauen. Davon ift natürlich niemand mehr burchdrungen als S. felbit, und es mare mußig, hierüber nur ein Bort weiter zu verlieren; mas unfer Buch von folden Fragen behandelt, fann und foll blog die Darftellung ber Gesamtpolitif ber beutschen Großmächte erganzen, für welche bas Berhaltnis zu den Reichsftanden mehr ein Accedens mar. Aber auch Die Berwerthung publiciftifcher und ihnen verwandter Quellen icheint mir nicht gang den Berth zu haben, welchen S. diefen Materialien allerdings umgefehrt wohl beilegt. Gerade in diefem Zeitraum fteht, um ein Bort aus Leng' anregender Studie über die großen Mächte ju wiederholen, ber Staat, b. h. die politifche Dacht und Aftion, bom Rorper ber Nation wie abgeloft ba. Meinungsäußerungen aus dem Schoß der letteren fallen barum für bie Erfenntnis ber politi= ichen Entwicklung ihrer Ginfluglofigkeit halber zunächft einmal unmittelbar mindeftens weniger in's Gewicht, wenn auch ihre hohe Bichtigfeit fowohl an fich, als fur bas Berftandnis ber über bas gange Spftem fpater bereingebrochenen Rataftrophe gang unbeftreitbar ift. Mußerdem aber icheinen mir gerade diefe Beugniffe felbft bann noch einer gang besonders ftrengen Rritit gu bedürfen, wenn fie von be= beutenden Mannern und nicht mehr ober minder obffuren Berfonlichfeiten berrühren, zwischen welchen ja von vornherein schärfftens gu icheiden mare. Denn die Uberschwänglichkeit, welche die gange Aufflarung auszeichnet, fehlt auch ihrer politischen Literatur nicht: Diefe Schriftfteller befagen faft alle noch fein politisches Augenmaß, ba ihnen ein öffentliches Leben ja eben erft anbrechen follte. Gelbft fo nüchterne, folide Röpfe, wie 3. 3. Schloffer, felber praftifche Befchafts= manner, haben, fobald fie die Feder in der Sand halten, einen nicht nur gang leifen Bug vom Projeftenmacher an fich, und febr baufig empfängt man fogar aus ihren amtlichen Schriftftuden, noch viel mehr aber aus ihren Auffagen ben Gindruck eines reinen, fich felbft

genügenden Spieles ber Gedanken, ber Freude an der Entwidlung von Ibeen ohne Rudflicht auf deren praktischen Werth.

Nach alledem wird der Leser, glaube ich, zwar besonders his reiche Materialien zur Kennzeichnung der öffentlichen Meinung in Deutschland sehr dankbar studiren, dann aber eben doch seine Musmerksamkeit wieder den alten großen Fragen der Epoche, dem Gegenssatz und der Berständigung zwischen Preußen und Österreich und vor allem dem Ausbruch der Revolutionskriege zuwenden. Natürlich stehen sie ja am Ende auch für H. selbst im Vordergrund, und besonders das zweite Problem sindet eine höchst detaillirte, auch die Gestaltung der französischen Parteien sehr im einzelnen verfolgende Darstellung.

Wie H. die österreichisch-preußischen Berwicklungen auffaßt, insbesondere die Stellung von Herzberg und Kauniß und die Krisis von Reichenbach, deckt sich seine Erzählung im ganzen mit derjenigen Sybel's, nur daß er in der polnischen Bersassungsfrage auf die Seite Herrmann's tritt<sup>1</sup>). Häußer gegenüber mißt er z. B. dem Fürstenbund — ich glaube, mit Unrecht — eine erheblich größere Tragweite bei.

Seine Darftellung ber inneren Buftanbe beiber Grogmachte weicht, soweit ich ju feben bermag, in den Grundgebanten wenigstens bon ben alteren Anfichten nicht ab; Joseph II. bleibt - und gewiß mit Recht! - ber Mann, welcher nach Berthes' fnappem Bort burch Billfür Gerechtigfeit herbeiführen wollte. Aber hatte fich nicht Die Parallele zwischen Friedrich und Joseph doch noch icharfer berausarbeiten laffen, etwa in der Art, wie bas Anapp gunachft fur Die von S. - hier vielleicht abfichtlich? - auffallend turg und nicht flar behandelten Agrarreformen mit überrafchenden Refultaten ausgeführt hat? Dafür bietet S. freilich wieder eine Menge von Einzelerorterungen, unter benen ich hier nur diejenigen über bie Birtfamfeit der Geheimorden besonders ermahne. Die verhaltnismäßig genaue Schilderung der belgischen Revolution, welche in Ritter's Behandlung des niederländischen Aufftandes in feiner Deutschen Geschichte übrigens bereits ein Geitenstüd findet, rechtfertigt ber Bf. felbit mit außeren Grunden.

<sup>1)</sup> Ich erwähne besonders, daß als Datum des Schreibens Leopold's II. an Friedrich Bilhelm II. der 26. Marz 1790 festgestellt wird. S. 250 Ann. 2.

Richt ebenjo ficher bin ich über S.'s Auffassung ber Revolutions= friege. Scheinbar fteht er Sybel häufig gang nabe. Dehr als einmal hören wir, daß Frankreich von den deutschen Mächten nicht bebroht wurde, vielmehr felbst aggreffiv vorging; ausbrücklich wird anerfannt, daß erft von Sybel die Stellung Leopold's II. jur frangofischen Revolution richtig beurtheilt worden fei (G. 394). Rleinere Differengen, 3. B. in der Burdigung Bifchoffwerder's, andern bieran nichts Erhebliches. Aber baneben folgt B. an einigen Stellen Glagau, fo besonders in dem Urtheil über die öfterreichische Rote vom 21. December 1791. Blagau aber ift ber enticheidendite Untipode Spbel's; er findet den unmittelbaren Unlag jum Rriege in der Saltung nicht der Legislative, fondern des Fürften Raunit, mahrend er den Bufammenftof felbft in Rante's Ginn als unbermeiblich betrachtet. Uber fein Berhaltnis zu Diefen fundamentalen Differengen außert fich S. wohl nirgende naber, ber großartige Standpunft Rante's tommt bei ibm faft nur nebenbei zu diretter Ermähnung (G. 533).

Bielleicht berühren wir aber damit überhaupt eine augenfällige Eigentümlichfeit des Buches. S. unterläßt verschiedentlich eine gang fcharfe Formulirung ber principiellen Fragen; fo gelangen auch in ber Beurtheilung ber Auftlärung liberale, wie fonfervative Befichtspuntte nach einander gur Beltung, ohne bag ein bollftanbiger Ausgleich ftattfande. Die gange Darftellung trägt ein ausgesprochen vermittelndes Geprage und verfolgt somit das ebenso hohe und wohl= berechtigte, als schwer erreichbare und in der That von ihr auch nicht immer und überall wirklich erreichte Biel, Die Ginfeitigfeit zu vermeiben, ohne die Beftimmtheit zu verlieren. Die Sauptftarte bes in vielen Ginzelheiten fo geiftreichen, burch grundlichere Erforschung mehrerer Stofffreise unzweifelhaft forderlichen Bertes liegt boch bor allem wieder ba, wo S. von jeher fich am glanzendften bewährte, in ber Charafteriftif: Die feinen und lebensvollen Bilber ber Belben biefer Beit werben an ben Lefern nicht nur zu momentanem Genug porübergieben, fondern in ihnen in wirtfamer und bantbarer Erinne= rung fortleben.

Straßburg i. E.

Th. Ludwig.

Die sociale Birtsamfeit der hohenzollern. Bon Theo Commerlad, Privatdocent an der Universität halle. Leipzig, J. J. Beber. 1899. 120 C.

Rur mit innerem Biderftreben berichte ich über bas vorftebende Buch, an bem nichts zu loben, aus dem nichts zu lernen, an bem

aber nur allzuviel zu tabeln ift. Bas ber Bf. in ber Borrebe von fich ruhmt, daß er hoffe, burch die Beröffentlichung ber Gegenwart einen Dienft gu leiften, bag man in feiner Arbeit Die Benutung bon Schmoller's gediegenen Forschungen bemerten und fein Bestreben anerfennen werbe, "ben Dingen auf ben Grund gu geben", vermag ich zu meinem lebhaften Bedauern nicht als richtig zu beftätigen. Freilich muß ich mich in meinem Urtheil auf Die erften 2/3 bes Buches beschränken. Das unerträgliche Pathos, in dem fich Commerlad gefällt, die Trivialität, die das Buch burchzieht, die Oberflächlichfeit und bie Beichen auffälligen Mangels an thatfachlichem Wiffen, die fich zu oft zeigen, haben mich die unerquidliche Letture nicht bis jum Enbe fortfegen laffen. Nachbem ich noch gludlich über ben Tieffinn etwa ber folgenben Aussprüche hinweggetommen mar: S. 8. "Nur ber Menich erftickt, bem man die Luft entzieht"; S. 43. "Dur, wenn Jedermann bolltommen focial wirfen wollte, mare die fociale Frage gelöft"; S. 56. "Rur bann ift der Leib gefund, wenn alle Glieder und jedes an feinem Teile gefund ift", machte ich doch bei bem Sate auf S. 71 Salt: Miquel's Steuerreform erft habe "bie Steuern auf Die Schultern berjenigen gelegt, Die fie gahlen".

Aber schlimmer als solche Plattheiten und ein gar nicht bezähmbarer lyrischer Hang zu behaglich ausgeführten Bildern, die in dem kurzen Werk von 112 Seiten gegenüber dem gewaltigen Stoff denn doch einen ungebührlichen Raum einnehmen<sup>1</sup>), ist die Fülle schiefer Auffassungen und grober Jrrthümer. Ich will mit dem Bj. gar nicht einmal darüber streiten, ob wirklich seit der Resormation

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. S. 20: Eine ftarke Tentralgewalt "schlug alle Eden, Erker und Kanten von dem Staatsthurme ab und stellte diesen in seiner ursprüngslichen (!) Formvollendung wieder her als ein zum himmel ragendes Bahrzeichen von Recht und Gerechtigkeit". S. 22: "Benn zur Frühlingszeit der Schnee im Hochlande unter dem schmelzenden Hauch der Sonne dahingeht, dann schwellen die Basser der Ströme und fluthen unaufhaltsam über Ader und Biesen, manches Wert menschlichen Fleißes wird von den empörten Bogen mit weggerissen, aber in erneuter ergiebiger Ertragsfähigkeit des Bodens sühnt sich das Unheil des Augenblicks zu dauerndem Lohn. Auch im Leben der Bölter bringt der Lenzwind meist Überschwemmung und Berwirrung mit sich, und erst die Enkel ernten, was ihre Bäter unter Sturm und Brausen gesät haben"; endlich S. 36: "So wenig auf den Gipfeln der Gletscher im ewigen Schnee Rebe und Ölbaum gedeihen, so wenig wird das Lebenselement der Seidenraupe, der Maulbeerbaum, dort zu üppigem, statt-

bas "fociale" Element bas ausichlaggebenbe in ber Thätigkeit ber Bollern war, und ob nicht bis weit in bas 18. Jahrhundert hinein finangpolitifche Beweggrunde im Borbergrunde ftanden. Solche feineren Fragen werden am Ende ftets verschiedener Beantwortung fahig bleiben. Aber es follte nicht behauptet werben, daß aus ber beutichen Reformation alle "focialen Großthaten" ber Bollern gefloffen feien, da gerade berjenige Fürft, unter dem die Mart protestantisch wurde, aus financieller Bedrangnis bem Abel fchwer laftende Rechte auf politiichem wie focialem Gebiet einräumte. Auch das ift für einen beutigen Forfcher eine betrübliche Unschauung, daß bie Sobenzollern in einer faft 300 jährigen Thatigfeit neben ber focialen Ginigung ihres Staates folgerichtig "die politische Ginigung von Gesammtbeutschland" als ihr Biel betrachtet hatten. Für manchen Lefer wird auch die Bemerfung auf G. 11 über die "altgermanischem Empfinden fo überaus genehme Form ber indiretten Steuer" intereffant fein. Es beißt naturlich die ungunftigen Ergebniffe ber Regierung bes erften preußischen Ronigs maßlos übertreiben, wenn S. ben Rachfolger noch einmal "von vorn anfangen" läßt. Es ift unglaublich, wenn G. bas unterscheibenbe Mertmal der Wirthichaftspolitif Friedrich Wilhelm's I. darin erblickt, Daß ber Merkantilismus biefes Ronigs von einem "bochgefpannten beutschen Rationalbewußtfein" getragen gewesen fei, bas fich bie Berfelbständigung nicht etwa nur ber preugischen Boltswirthichaft, fondern ber "deutschen Arbeit" ichlechthin jum Biele gefett habe. Ein besonderes Mittel hierzu war ficherlich der langjährige erbitterte Bolltrieg mit Cachfen. Es ift ein ftartes Stud, wenn ber Bf. allen Ernstes annimmt, daß Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. die Leibeigenschaft auf ben preugischen Domanen beseitigt hatten, und icheinbar feine Renntnis bon den Reformen um die Jahrhunderts wende hat. Auch die Schilberung der Agrarreform in der Epoche Stein's und harbenberg's zeigt eine bedauerliche Untenntnis der Rnapp'ichen Refultate, wenn ber Bf. Die Wirfungen als gerade für Die adligen Brundbefiger ichablich ichildert, für den Bauernftand Da= gegen feitstellt, "daß er fich voll wohlbegrundeter Begeifterung ben neuen Berhaltniffen anbequemte". Die ichablichen Folgen, Die eine

lichen Buchse erftarten, wo die dustere Riefer im martischen Sande ihre gabe, fturmfeste Krone entfaltet." Rebenbei durfte dem Bf. die Letture von hinge's schönem Berte über die Seidenindustrie unter Friedrich dem Großen immerhin zu empfehlen sein.

ungeitige Aufhebung bes Bauernichutes zeitigte, tommen nicht gu gehöriger Beltung. Much hatte G. wohl die Regulirungs und Agrifulturgefetgebung ermähnen und fich ben Grrthum eriparen tonnen, bag bas Memeler Gbitt ben Brivatbauern "perfonliche Freiheit und freies Gigenthum" gegeben habe. Gigenartig jedenfalls ift die Behauptung des Bf., daß Friedrich Bilhelm III. fich nicht jur Aufhebung ber Leibeigenschaft verftanden haben murbe, "wenn Diefer Bedante nicht von deutschen Protestanten urfprünglich gedacht worden mare". Die Bedeutung des Protestantismus bei dem Befreiungswert gewürdigt zu haben, bleibe das unbeftrittene geiftige Eigenthum G's., ebenfo wie fein Urtheil über Friedrich II., bas er gleich dem über Napoleon in der Formel: "er brudte und unterdrudte", nämlich alle geistige Freiheit, zusammenfaßt. Auch bog Friedrich "bie Bforten feines Staates angitlich ben 3been bes 18. Jahrhunderts verschloffen habe", beruht gewiß auf befonderen Quellenftubien des Bf. Man war bisher der Meinung, ein Ruhmestitel ber fribericianischen Bermaltung beruhe gerabe barauf, bag trop aller ftaatlichen Dunipoteng in Breugen feine geiftige Sticfluft wehte, fondern fich jenes charaftervolle, bochftebende und fortichrittlich gefonnene Beamtenthum entwideln fonnte, bas bann in ber neuen Beit mit ihren neuen 3bealen als der geiftige Führer ber Nation borangeschritten ift. Aber ich verzichte barauf, noch mehr Belege dafür beigubringen, daß G's. Buch wiffenschaftlich ohne Berth ift.

Georg Küntzel. Boun.

General - Feldmorichall b. Steinmes. Aus ben Familienpapieren bargestellt von Dans v. Rrofigt, Major a. D. Mit einem Bilbnis. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1900. XIII u. 328 S

Das vorliegende Buch befteht faft gang aus eigenen Aufzeichnungen und Korrespondengen bes verewigten Geldmarichalls; ber Bi. bat fich auf Erlauterungen und einen berbinbenben Text beichranft, an einzelnen Stellen gibt er auch Ergangungen, wobei er in ber Gigenschaft ale Schwager in ber Lage mar, auch feine eigene Renntnis ber Berfonlichfeit gu verwerthen.

Die friegegeichichtliche Musbeute ift wiber Erwarten febr gering. Die Tagebuchblatter aus bem Befreiungefriege geigen uns mohl ben ftrebfamen Offigier, aber ein eigentliches Urtheil fann man bon bem erft 16-18 jabrigen jungen Manne nicht ermarten. Die Briefe bes

Majors und Führers bes 2. Infanterie-Regiments aus bem Feldauge von 1848 gegen Danemart find gwar fehr eingehend, behandeln aber Borgange von geringem Intereffe. Über die Tage feines Ruhmes von Rachod, Stalig und Gradlig, fowie über ben gangen Feldzug von 1866 erhalten wir leider gar feinen neuen Aufschluß. Der bereits Siebzigjährige ftand vereinfamt, Frau und drei Rinder waren beim= gegangen, er hatte niemand, an ben er feine vertrauten Briefe richten tonnte. Im Jahre 1870 ichreibt dagegen der nunmehrige Führer der I. Armee faft täglich an seine jugendliche zweite Gemahlin, und wir erfahren mancherlei intereffante Ginzelheiten, von benen bie ben Feldmarichall von feiner Stellung enthebende Rabinetsorbre Ronig Bilhelm's bas ungleich Bichtigfte ift. Gie zeigt, wie ber allezeit milde Berricher auch Borte ernften Tadels gegenüber einem General ju finden mußte, beffen Berbienfte er ftets fehr boch geftellt bat. Unfer Buch enthält noch zwei andere ahnliche Auslaffungen bes hohen Berrn gelegentlich ber Ablehnung der von Steinmet in den Jahren 1862 und 1870 eingereichten Abichiedsgefuche.

Das Werthvollste in den Auszeichnungen des allerseits nur als strengen, rücksichtslosen Borgesetzen bekannten und gesürchteten Generals sind die tiesen Blicke, die sie in sein inneres Seelenleben gestatten. Die äußere rauhe Schale barg ein warm und innig fühlendes Herz. Wahrhaft ergreisend ist der Schmerz des Baters über den Berlust seines letzten Kindes, der ihn derartig ergriff, daß seine Umzebung Besorgnisse über seinen Geisteszustand hegte. Es liegt ein langer an einen Freund gerichteter Brief vor, in dem Steinmetz seinem tiesen Schmerz Ausdruck gibt und über das allnächtliche Erscheinen seiner Reines als Geist berichtet. Selbst acht Jahre später, bei einer 1862 gemachten Reise durch die Schweiz, umschwebte ihn stets das Bild seiner geliebten Tochter, und der Schmerz über die Berzmiste bricht wiederholt in den Briesen an die heimgebliebene Gattin hervor.

Diese Blide in eine starke Mannesseele sind nicht nur für den Menschenkenner, sondern auch für den historiker interessant, der das Thun der handelnden Personen aus den inneren treibenden Kräften ersorschen soll.

Oldenburg.

v. Lettow-Vorbeck.

Urtundenbuch der Stadt Straßburg. 6. Band: Politische Urtunden von 1381 bis 1400, bearbeitet von Joh. Frit. VII u. 923 S. 44 R. 7. Band: Privatrechtliche Urtunden und Nathslisten von 1332 bis 1400, bearbeitet von Sans Witte. XX u. 1165 S. 56 M. Straßburg, Karl J. Trübner, 1899 und 1900.

Benn die Grunder ber Sochichule von Stragburg in erfter Linie baran gedacht haben, eine Reichsuniversität zu schaffen, fo find boch Die dahin berufenen Lehrer der Geschichte schon fehr bald von bem Bedanten burchdrungen gemejen, daß ihre Biffenichaft mit in erfter Linie die elfäsifiche Landesgeschichte pflegen muffe. Go bat Beigfader den Plan angeregt, ein Urfundenbuch der Stadt Strafburg herauszugeben, und nach einer Arbeit von 24 Jahren liegt bas große Bert in fieben umfangreichen Banben vollendet bor. Es ift ein langer Beitraum, ber gur Bewältigung ber Aufgabe nothig war. Ber aber das Material fennt, das verarbeitet werden mußte, wer por 25 ober 20 Jahren im Stragburger Stadtarchiv thatig war und bie gahllofen, noch ungeordneten Laden des "Gewölbes unter ber Pfalg" oder bes "Dreizehnergewölbes" gefehen hat, ber wird ben Duth bewundern, mit welchem die Rommiffion an diefe Arbeit berangegangen ift, und die Babigfeit anerfennen, mit ber fie diefelbe durchgeführt hat.

Die beiden letten Bande, welche 1899 und 1900 erschienen, find von Dr. Frit (Oberlehrer in Strafburg) und Dr. Hans Witte (jest Archivar in Schwerin) bearbeitet.

F. lag es ob, die politischen Urkunden von 1381 bis 1400 herauszugeben. Es ist eine ereignisvolle Zeit, die sich in dem Straßburger Material wiederspiegelt; denn die Stadt hat schon damals den regsten Antheil an den oberrheinischen politischen Ereignissen genommen und vielsach eine sührende Rolle gespielt. Insbesondere wird reiches Material beigebracht zur Geschichte des Schwäbisch-Rheinischen Städtebundes und dessen Konslitts mit den Fürsten, dann hat aber auch das römische Schisma, die Absehung König Wenzel's und die Neuwahl eines Königs die städtische Politik direst und indirekt vielsach beschäftigt und beeinslußt. Wichtiger noch ist der Inhalt des Bandes sür die eigentliche Stadtgeschichte und das oberrheinische Kulturleben jener Zeit. Über den Ausbau der städtischen Bersassung werden zahlreiche Urkunden mitgetheilt, desgleichen über die Beziehungen Straßburgs zum Bischof und über den Einfluß des Rathes auf die Bischosperomotionen; die Judenpolitik der Stadt wie König Wenzel's

und der benachbarten Städte und Fürsten wird neu beleuchtet. Die zahlreichen Ausrüftungsordnungen geben nicht nur ein Bild der Machtstellung Straßbugrs, sondern auch die Statistif über städtische Bevölkerungszahlen des 14. Jahrhunderts wird hieraus schöpfen können, und ebenso dürste die städtische Topographie durch Erwähnung der Thürme und Mauern festere Grundlagen gewinnen. Der Münsterbau sindet wiederholt urkundliche Erwähnungen. Bor allem aber ist das reiche Duellenmaterial bedeutsam, das für die Entwicklung von Handel und Gewerbe beigebracht wird.

Die Art der Bearbeitung hat sich, wie das schon in Band 5
geschehen ist, dem Stoffe entsprechend wesentlich ändern müssen. Das
"Urkundenbuch" enthält zum wenigsten eigentliche Urkunden im rechtlichen Sinne. Es sind vor allem Korrespondenzen, Gesandtschaftsberichte und Instruktionen, Konzepte für Kathsverhandlungen u. dgl.
mehr. Man wird dem Herausgeber durchaus zustimmen müssen, daß
er auf dieses oft recht unscheinbare, nur in Zetteln erhaltene Material
das Hauptgewicht gelegt hat und bei der Beschränktheit des zur Bersfügung stehenden Kaumes zu Gunsten dieser losen Blätter auf die
gesammten kirchlichen Urkunden verzichtete. Da diese aber bis 1381
im Urkundenbuche ausgenommen wurden, so ist freilich eine jähe Lücke
entstanden, und es bleibt nur zu wünschen, daß die Kommission noch
die Mittel erhält, um hier eine Ergänzung zu schaffen.

Benn &. in feinem intereffanten Stoff eine Entschädigung fand für die mubfame Ordnungsarbeit, welche das Chaos undatirter Bettel und Rongepte toftete, fo hat der Bearbeiter des 7. Bandes, Sans Bitte, "feinen privatrechtlichen Urfunden und Rathsliften von 1332 bis 1400" faum besondere Anregung entnehmen tonnen. Sier bedurfte es einer außerorbentlichen Arbeitszähigfeit, um bas icheinbare Einerlei der 31/2 Taufend Urfunden zu bewältigen. 2B. hat fich an die bemahrte Methode gehalten, die Alogs Schulte fur die Berausgabe Strafburger Urfunden im 3. Banbe bes Urfundenbuches ge= ichaffen hatte, und ift nur abgewichen, wo es die mit der Beit fich ändernde Art des Stoffes oder der Beurfundung verlangte. Auch 2B. bat fast fammtliche Urfunden von allem überflüffigen Formelbeiwert entlaftet und in Regest gegeben; weiter hat er aber auch noch eine große Bahl in Unmertungen untergebracht und es auf Diefe Beife ermöglicht, daß der Band fo außerordentlich reich geworden ift. Der Bewinn für die Wiffenschaft liegt gunächft naturgemäß auf lotalem Bebiete. Die unendliche Menge von Berfonen=, Baufer= und Stragen= namen bietet dem Straßburger Forscher reichste Auskunft sur statistische, genealogische und topographische Untersuchungen. Auch Namen von geschichtlicher Bedeutung begegnen nicht selten, so Rulman Merswin mit seiner Familie, Mathias von Neuenburg, Fritsche Klosener und Königshosen. Dann aber wird der Band eine unerschöpfliche Duelle für Straßburger und allgemeine Birthschaftsgeschichte werden, endlich hat B. selbst schon hervorgehoben, welch' wichtige Beiträge zur Entwicklung des Urkundenwesens sich seiner Bublikation entnehmen lassen.

Schließlich fei noch bemerkt, daß F. wie B. burch ausgezeichnete Register die Brauchbarfeit ihrer Berke wesentlich erhöht haben.

Der B.'sche Band ist ausdrücklich als Schlußband bezeichnet. — Bir können nur wünschen, daß die Wichtigkeit der gesammten Publikation der Regierung Beranlassung gibt, der Kommission zur Weiterführung des Werkes bis zu dem Jahre, in welchem die Straßburger Korresspondenz einseht — und wenn es auch nur in Regestensorm wäre — die Mittel zu gewähren. Jedenfalls ist es aber schon jest am Plat, neben den Bearbeitern auch die Namen der Männer mit aufrichtigem Danke zu nennen, die als Geschäftssührer der Kommission die Aussführung des monumentalen Werkes geleitet und über alle Schwierigteiten hinübergebracht haben: es sind dies der verstorbene Weizsäcker, dann Scheffer-Boichorst und Wiegand.

Meg. Wolfram.

Geschichte Baierns. Bon Sigmund Riezler. 4. Band. (Von 1508 bis 1597.) Gotha, Friedrich Andreas Perthes. 1899. XXII n. 681 S. (A. u. d. T.: Geschichte der europäischen Staaten. Herausgegeben von A. H. Hert, B. v. Giesebrecht und K. Lamprecht. 4. Bd. Gotha, Friedrich Andreas Perthes. 1899.)

Die rüchaltlose Anerkennung, die ein so berusener Beurtheiler wie der verewigte Kluchohn dem 3. Bande der Geschichte Baierns gezollt hat (Jahrg. 1892, 69, 97—103), gebührt auch der vorliegens den Fortsetzung des Werfes. Wit der vollen Herrschaft über die bisseherige Forschung verbindet sich eingehendes Studium der archivalischen Quellen, eine gewissenhafte und trefssichere Kritit, ohne daß der Leser mit den Einzelheiten des Bersahrens behelligt würde, und ein Streben nach fünftlerischer Abrundung, das, von strenger Sichtung des überzreichen Stosses und frästigem Herausarbeiten der bedeutenderen Partien ausgehend, sich vor allem in der ebenso ernsten als maßvollen

Baiern. 333

Haltung der sittlichen Werturtheile und in der würdigen, wohl ausgeglichenen Sprache bekundet. Die kulturgeschichtlichen Rapitel, in
denen die Bertrautheit des Bf.'s mit einem weitschichtigen Material
am glänzendsten hervortrat, wurden für den nächsten Band zurückgestellt, da ursprünglich das Zeitalter der Reformation und der Gegenreformation bis zum Tode Maximilian's I. in einem Bande behandelt
werden sollte, was sich dann freilich und jedenfalls nicht zum Schaden
des Ganzen als unthunlich erwies.

Much diefem 4. Banbe verleiht fo bas "Borwalten bes religiöfen Faftors" gegenüber bem Birrjal ber territorialen Berfplitterung bes 15. Jahrhunderts einen einheitlichen Bug. Bugleich fommt die Primo= geniturordnung Albrecht's IV. wie bem Staate fo auch feinem Beschicht= fchreiber zu gute, der nun in ben Mittelpuntt ber Darftellung im wesentlichen nur brei bas Mittelmaß deutscher Fürften überragende Berfonlichkeiten zu ftellen hatte, beren erfte, Bergog Bilhelm IV., noch burch die höchft individuell ausgeprägte Geftalt feines mächtigen Rathes, bes gang machiavelliftifch gerichteten Leonhard v. Ed, gehoben wird. Die Charafteriftif diefes damaligen spiritus rector ber baierischen Politit ift der Glangpuntt des Bandes: Diefer von dem Meifter Diplomotifcher Intrigue, von Rarl V. felbft faft gefürchtete unermud= liche Ranteschmied, beffen meift auf Berhetung bon Freund und Gegner abzielende Schliche rudfichtslos aufgebedt werben, biefer felbit für Die weitherzigen Politifer jener Beit unheimliche Rabulift gewinnt boch einen großen Bug durch die zielbewußte Betonung bes Staats= gedankens, mit ber er bor allem bei ber bon ihm empfohlenen Ber= folgung des Protestantismus fich doch von religiofem Fanatismus frei halt und feinen Fürften nie jum willenlofen Wertzeug ber außer= beutschen Dachte ber Begenreformation herabfinten läßt. Seinen Sohn läßt er burch ben doch hinlänglich verbächtigen Aventin er= gieben - berfelbe tritt benn auch fpater jum Lutherthum über -, und fein abichätiges Urtheil über die irdifchen Bertreter bes firchlichen Princips hat er oft mit bajuvarifder Derbheit verlautbart. Ginen gleichen Benuß gemahren bie forgfam gezeichneten Bortrats ber Fürften, bie uns von dem urwüchsigen, erft jugendlich leichtfertigen und gewalt= thatigen, bann in ber Schule ber Staatstunft gu leidlicher Gelbft= beberrichung geläuterten, aber faum ernftlich religios angeregten Bilhelm IV. über ben burch fünftlerische Rultur verfeinerten, erft spater in ftrengere firchliche Bahnen einlenkenben, finnlich tragen Albrecht V. ju bem 3bealbild jefuitifcher Ustefe, bem vielgeschäftigen Bilhelm V.

"bem Frommen", führen. Gemiffe Familienguge, wie ber Cammeleifer, die Berichwendungssucht ("ber baierische Pracht") fteigem fic mit der machsenden Bigotterie wie die Spuren der Decadence in den Sabsburger Familienbildern des Esturial. Die Abdantung Bilbelm's V. angefichts bes Staatsbanferotts ift aber hier nur der Ubergang ju einer fraftvollen Erhebung bes Staates wie der Dynaftie unter bem baierischen "Großen Rurfürsten". Ein Bug bitterer Fronie eignet babei dem Balten diefer im Dienfte des Glaubenseifers die Rrafte ihres Landes verzehrenden Genioren, indem die jungeren Sproffen bes Saufes, denen durch diefe firchliche Politif der Bergicht auf Die bisher landesübliche Berforgung burch Landestheilung erleichtert wird, benen ichlieglich hohe und bochfte Burden, Rarbinalate und Bisthumer in auftößiger Saufung gufallen, ihrer geiftlichen Beftimmung meift hartnädigen Biderwillen entgegenbringen, jum Theil bis jum fchließ= lichen Bergicht auf die gewonnenen Stifter, ja durch hochft ungeiftliches Berhalten fich in ärgerlichen Gegenfat ftellen gu ben gefteis gerten Anforderungen an die fittliche Integrität des Epistopats.

Ein vielumstrittener Buntt, das erfte Ginlenten ber Bergoge in Diefe ihre für Deutschland fo folgenschwere firchenpolitische Richtung, wird vom Bf. in durchaus gerechter, auch quellenmäßig wohlbegrunbeter Beije beurtheilt. Die anfängliche Sympathie Bergog Bilhelm's IV. mit Luther's Auftreten galt, was noch auf dem Bormfer Reichstage bei ben meiften gegen Rom bemonftrirenben Gurften gutrifft, feiner Opposition gegen die politisch und financiell läftigen Ubergriffe bes furialen Spftems; ben religiofen Fragen ftand ber berb und praftifc veranlagte Berr giemlich indifferent, jedenfalls fühler als fein Bruber, Budwig von Landshut, gegenüber: er handelte unter 2. v. Ed's Beitung wefentlich aus Gründen ber Staatsraifon, wenn biefe auch im Bewußtfein ber regierenden Berren mit den Gefühlen "tonfervativer Schen und firchlicher Gefinnung" verquidt mar. Rom brauchte Die baierischen Bruder nicht zu erfaufen, es belohnte fie nur, und im Forbern erwiesen fie fich nicht blobe, wie fie benn auch bie Berfolgung ber Evangelischen nicht ohne Rudficht auf ihr fistalisches Intereffe betrieben. Der Bi. bebt icharf hervor, welche Bunden biefe Sandlungsweise bem Bolle und Lande fclug, wenn er auch andrerfeits nachweift, bag bas Borgeben gegen die Lutherifden fich unter Wilhelm IV. immerbin in gemäßigten Grengen bielt. Bang anbers ftanb es mit ber Bebandlung ber friedlichen Taufgefinnten, benen Riegler alle Gerechtigfeit wiberjahren lagt. Uberhaupt ift feine Beurtheilung

Baiern. 335

der alle Verhältnisse durchdringenden konfessionellen Gegensäße, der Persönlichseiten und ihrer Kamvsmittel wie der einzelnen Borgänge so einsichtsvoll und gerecht, daß man nur wünschen kann, sie möchte die allgemein und allein gültige werden. So wird man auch mit ihm der ersten Phase in dem Austreten der Jesuiten in Baiern die Ansertennung nicht versagen, daß die Hebung des tiesgesunkenen daierisichen Kleruß, der noch in der 2. Hälfte des Jahrhunderts, als es doch schon sast allerorten besser geworden war, aller Resormversuche der Landesherren spottete, kaum durch eine andere Instanz hätte bewirft werden können; doch vergleiche man S. 511 die schon kamals ershobenen Klagen. Übrigens wäre die Drucklegung der Bistationsatten und anderen einschlägigen Materials sehr erwünscht, in Nachsahmung etwa der vortressslichen Arbeit J. Loserth's über die Salzburger Provinzialspnode (Wien 1898), die schon ihres reichhaltigen Materials wegen auf S. 410 hätte angeführt werden sollen.

Diefe gegenreformatorifche Politit ber Bergoge hat nun, wie 2. v. Ed gewiß flar erfannt bat, jur Stärfung ber landesberrlichen Macht gang erheblich beigetragen. Um nur eine durch das gange Jahrhundert fich bingiebende Seite Diefer Entwidlung bervorzuheben, fo hat die Bedeutung der Landstände, die in der erften fturmifc bewegten Beit Bilhelm's IV. mit ichiederichterlicher Autorität in ben Bruderzwift eingreifen, fich die Ernennung ber fürftlichen Rathe fichern, den Sofhalt reformiren, ftetig abgenommen, bis fie ichlieglich ber ruinofen Birthichaft Bilhelm's V. gegenüber nur mehr bemuthige Bitten und Borftellungen aufbringen, im übrigen aber auch ben maßlojeften Forderungen fich fügen. Dit den protestantischen Bortführern ber Opposition, die unter Albrecht V. mundtot gemacht und ichlieflich eliminirt murbe, verliert ber Landtag den letten Reft von Gelbft= bewußtsein, bamit aber auch von Berantwortlichfeitsgefühl gegenüber bem Lande, und mahrend Bilhelm IV. burch bas rauhe Eingreifen ber Stände erfichtlich zur Befinnung gebracht und für feinen Berricher= beruf gerettet wurde, gieht fich Bilhelm V. auf bas Drangen, nicht ber Stände, fondern feiner eigenen Rathe im beften Mannesalter auf Das Altenteil jurud. Bei ber Schilberung jener Rrifis in der Jugend Bilhelm's IV. fann fich Ref. indeffen bem Ginbrud nicht entziehen, als ob die Sinrichtung feines hofmeifters, Sieronymus b. Stauf (1516, S. 27 ff.), lediglich ein Aft ber Rabinetsjuftig gewesen fei, bagu bestimmt, ben demuthigenden Charafter der Annaherung Bilhelm's an feinen Bruber gu mastiren.

Much die nach außen gerichteten Aftionen ber Bergoge find bom Bi. bei aller Bielgestaltigfeit ber Ereigniffe auf einige große und burchgehende Buge, rechte Familienzuge ihrer Politit, gurudgeführt worden, die ber Einheit ber Darftellung ju gute tommen, bem Lefer Die Überficht erleichtern. Bor allem ift es die Rivalität mit Sabs burg, von ber die meiften Unternehmungen ber baierifchen Reichs und Territorialpolitit beherricht find. Die bescheibene Abrundung bes Bebiets, die ihr hie und ba gelingt, mahrend größere Projette fehlichlagen, wurde in erfter Linie nahegelegt burch bie empfindliche Schmälerung bes wittelsbachifchen Befites bei Maximilian's L. rauberifchem Bugreifen. Der Sag gegen beffen Entel tritt fait allgu perfonlich in der Haltung Bilhelm's IV. und Ed's hervor: Die Führerichaft im tatholifden Deutschland, die Unnaberung an Frantreich, das Streben nach ber bohmischen wie nach ber beutschen Ronigs murbe, alle biefe Momente ordnen fich jenem Sauptgefichtspunft unter und flingen felbft in der Beit der intimften Familienbeziehungen gwischen bem Wiener und Münchener Sofe unter Albrecht, bem Gidam Raifer Ferdinand's, gelegentlich wieder an; gegen Ende bes Jahr= hunderts aber bereitet fich ichon wieder eine neue Periode des Rampfes beider Saufer bor. Much ber immer wieder aufgenommene Blan der Erwerbung der pfalgifchen Rur fteht in enger Bechfelwirfung mit den jeweiligen Beziehungen der Bergoge gum Raiferhaufe.

Daß die Territorialgeschichte sich an gegebener Stelle zur Reichse geschichte erweitert, daß der Bf. es verstanden hat, da, wo ein hervorzagender Antheil des Landes oder seiner Fürsten an wichtigen Borgängen von allgemeinerer Bedeutung vorlag, die Darstellung auf die Höhe solcher umfassenden Aufgaben zu führen, braucht kaum noch betont zu werden; es genügt, auf die Schilderung des Donauseldzuges im Schmalkaldischen Kriege wie auf die Borgeschichte des Kampses um das Erzstift Köln hinzuweisen. Tressend wird bei der Darstellung des Bauernkrieges hervorgehoben, welche Bedeutung die treue Haltung einer kleinen Gruppe baierischer Bauern für die Lokalissirung des Allgäuer Aufstandes hatte.

So viel, um dem reichen und gediegenen Inhalt des Bandes einigermaßen gerecht zu werden; auch was die Formalien, die Einzelheiten angeht, dürfte sich wenig Anlaß zu Ausstellungen bieten. Dem Berbienste der tüchtigen neueren Borarbeiten, wie sie vornehmlich von v. Druffel, Stieve, Rluchhohn u. A. herrühren, wird gebührend Rechnung getragen und, ohne den Leser auf Schritt und Tritt mit Citaten ju behelligen, auf das Behaltvolle, Buverläffige hingewiesen. In diefem Sinne hatte fich etwa bei Bilhelm's V. fteirifcher Bormundichaft 3. Loferth's "Gulbigungsftreit nach dem Tobe Erzbergog Rarl's II." (Graz 1898), zu ben Pad'schen Sändeln (G. 220) D. Meinarbus' "Ragenellenbogifcher Erbfolgeftreit" (Biesbaden 1899) anführen laffen. Bu bem Auftreten ber Bergoge auf ben Rurnberger Reichstagen 1522/24, befonders zu ihrer G. 92 nur angebeuteten Opposition gegen das Reichsregiment, die aus ihrer Retufation des Reichstammer= gerichts fich entwidelte, wird man die "Berichte bes furfachfischen Rathes Sans von ber Blanip" (herausgegeben von Bulder und Bird, Beipzig 1899) mit Rugen heranziehen. Dem harten und hochmuthigen Erzbifchof Mathaus Lang wird G. 62 eine "Erfenntnis ber Reform= bedürftigfeit ber Rirche" zugeschrieben, die bem in diplomatischen Ranten ergrauten Streber ichwerlich von Bergen tam - treffender wird er S. 151 charafterifirt - und ein Ginfluß bei Rarl V. auf beffen Saltung gegen Buther, beffen es einmal nicht bedurfte und ben er auch gar nicht befaß: Rart V. ober vielmehr feine fpanisch= burgundische Umgebung bat die Mitglieder ber Maximilianischen Centralregierung, fobald es irgend anging, abgeschoben; und fo fann auch nicht wohl von einem "imponirenden Gindruck der überlegenen Berfonlichfeit Rarl's V." bei feinem erften Auftreten in Deutschland Die Rede fein (S. 198). Der Beichluß ber Mühldorfer Synode von 1522, ber S. 81 als "ein gewiffes Zugeftandnis an die reformatori= iche Bewegung" aufgefaßt wird, ift nur die Erneuerung einer alten Forderung der Ordinarien, die fie ichon früher in ihrem eigenen Intereffe geltend zu machen nicht mude murben; ebenjo ift bas von ben Bergogen vorgeblich zu Bunften befferer Befetung ber theologi= ichen Lehrstühle erwirfte Prafentationsrecht auf Domherrnftellen (S. 97) in erfter Linie als ein bon bem Ingolftabter Brofeffor Joh. Ed gu eigenem Bortheil geschmiedetes Inftrument ber Pfrundenjagerei auf-Bufaffen, einer Runft, in ber Ed den auch in Bapern icheel angefe= henen Curtifanen (S. 99) felbst icharfe Konturreng machte. Jenes Brivileg ber Afademifer pflegte bann aber wieder die beftigften und langwierigften Streitigfeiten mit ben Stiftern hervorzurufen, wie fie Damals 3. B. zwifchen ben Lowener Professoren und ben Lütticher Rollegiatfirchen ichwebten, alfo feineswegs gur Sanirung ber firch= lichen Berhältniffe beigutragen. - Der Balthafar Merflin, Bropft von Baldfirch, mar nie "hofmeifter" (G. 208) bei Rarl V., fondern Rath, Reichsvizekangler und Bischof (fo richtiger G. 226) von Silbes= heim und Konstanz. — An Drucksehlern u. dgl. wäre anzumerkn. daß es S. 173, B. 4 statt "Bögling" natürlich "Erzieher" heißen soll, S. 257, Anm. 1 "Bundesstände" statt "Landesstände", S. 301, J. 3 "versehe" statt "vorsehe", S. 523, B. 3 "Einziehung" statt "Einzug", S. 564, B. 11 "genossen" statt "gemessen". — Auffällig ist es, daß die Bedeutung der Bildererwerbungen Albrecht's V. sich nicht beurtheilen läßt, weil dem Historiographen Baierns "die in den Gemächern des Schlosses ausbewahrten Gemälde" (S. 477) nicht zugänglich waren. Breslau.

Eine Bortampferin landesherrlicher Macht. Anna von heffen, die Mutter Philipp's des Großmüthigen (1485—1525). Bon Dr. hans Glagan. Marburg, R. G. Elwert. 1899. VIII u. 200 S.

B. v. Below, bem die Beichichte bes landftandifchen Bejens fo manche Forberung verbanft, bat bei bem vorliegenden Buche gewiffermagen Bathenftelle vertreten. Denn bier wird fur eines ber großen mittelbeutichen Territorien bie entscheibenbe Rrifis in bem Ringen zwischen ben landständischen Intereffen und ber fürft lichen Obergewalt auf Grund eingehendften Quellenftudiums in feffelnder Form zur Darftellung gebracht. Dag Bf. fcon in Diefem Jahre die Belege in dem 1. Bande der Landtagsatten (i. M. der Siftor, Rommiffion für Seffen und Balbed) gefonbert vorlegen wird, ift dem fchriftstellerifchen Theile feiner Aufgabe wefentlich gu gute gefommen. Das Bert gewann ferner eine Urt fünftlerifcher Abrundung dadurch, daß ber Bang ber Ereigniffe eng verfnupft ift mit ber Berfonlichfeit der bisher nicht nach Gebühr gewürdigten Landgrafin-Bittwe, einer geborenen Bergogin von Dedlenburg: das Intereffe an ber Belbin ift mit ihrem Auftreten in jener machtig bewegten Staatsaftion ganglich erschöpft. 3br Borleben liegt im Duntel jugendlicher Bedeutungslofigfeit, und fobald fie ihre Aufgabe, Die fefte Begrundung ber landesberrlichen Autorität im Seffenlande, erfüllt bat, wobei fie fichtlich über bie bisber unter gewöhnlichen Berhaltniffen febr viel beicheibeneren Dage ihres Befens binausmachit, ba fturgt fie, ihrer Beiblichfeit ben Boll ber Ratur gablend, bon folder Sobe ftaatsmannifden Birtens berab: ein frubgeitiger Tob erloft fie, ibr felbft wohl nicht unwillfommen, aus Diefer Mifere; turg, bier lage ber Stoff zu einer allerdings recht weltlich gefarbten Beanne D'Mrc bes Gurftenthums. Der Bf. ift ber Berfuchung, Die temperamentvolle, ebrgeizige, berichlagene, rache und genußfüchtige rau über die angemeffene Berthung ibrer Staatstunft binaus gu ealifiren, vorsichtig aus bem Bege gegangen; nur hatte er scharfer tonen follen, daß fie offenbar erft durch die Bitterfeiten ihrer annglichen Niederlage und im Ernft bes Rampfes ber Große ihrer ufgabe und bes Reichthums ihrer perfonlichen Mittel fich bewußt worden ift. Wie fie anfangs dem auch von ihr gunachft vernach= ffigten Gemahl ihre testamentarifche Beftallung als Regentin abhmeichelte, handelte fie noch überwiegend aus niederen egoiftischen Rotiven, und ihr erfter Berfuch, Die Fulle landesherrlicher Gewalt er ffrupellofen Demagogie der ftandischen Führer gegenüber zu beaupten, ichlägt benn auch grundlich fehl. Dann aber zeugt es ichon on politifchem Ginn, wie fie die in die Bormundichaft fich ein= rangenben Bettiner durch die Giferfucht Georg's auf feine Bettern ahmzulegen weiß, wie fie die Rivalität Maximilians gegen ben Rur= ürften von Sachsen ausspielt, wie fie die Stadte von bem larmenden, jabgierigen und in feiner dynaftischen Treue höchst verdächtigen Abel u fondern und diefen felbit durch gleiche bemagogifche Rinfte gu palten verfteht. Diefer rebellische niedere Abel ift der eigentliche Eräger ber ftanbifchen Opposition, und feine Biele wie feine Rampfesveife zeigen fich als mit dem geordneten Bang ber Berwaltung, mit bem Intereffe ber übrigen Stände an der öffentlichen Sicherheit, ja nit dem Beftande bes Territorialftaates ichlechthin unverträglich; nur jätte Bf. für die Unläuse ständischer Libertat nicht das moderne Schlagwort "liberal" gebrauchen follen, ebenfo wie für die verftärfte andesfürftliche Stellung im bamaligen romifchen Reiche bie Beeichnung "absolutiftisch" wohl noch etwas verfrüht ift. Treffend vird bagegen hervorgehoben, welche Bebeutung Unna's Lebenswert ür die Durchführung ber Reformation in Beffen befaß, die bei ber Fortbauer ber anarchischen Bewohnheiten bes ftanbischen Regiments chwerlich in biefer planvoll entschiedenen Beije erfolgt mare. Denn Die vornehmften Forderungen des Ritterftandes, bas für jeden Landfaffen beanspruchte Recht, in eigener Sache und ohne lanbesherrliche Benehmigung Landtage zu berufen, bas Recht des Widerftandes gegen ben Fürften bei unbilliger Bebrückung (vgl. bef. S. 105 f.), weisen deutlich auf die letten Konfequenzen Diefes Treibens bin. Dagu tam die Burudbrangung ber Stabte und der Bralaten und als allerbebenklichftes Moment bas Solibaritätsgefühl bes nieberen Abels der benachbarten Territorien. Es ift ein erhebliches Berdienst Diefer Arbeit, daß Bf. gegenüber den Berwahrungen eines Abkömmlings

biefer heffischen Abelsfamilien bas hochverratherische Bufammenfpielen bes heffischen Ritterftandes mit Sidingen und Benoffen unwiderleglich nachgewiesen hat. Es hatte fich verlohnt, Diefen Einverftandniffen zwischen dem niederen Abel ber heffischen, frantischen und rheinischen Lande weiter nachzugehen und zu zeigen, wie gefährlich biefe burch Berfippung ber Familien, durch Rreugung ber Lehnsberbande geförderten Umtriebe ber landgräflichen Familie werben tonnten eben bamals jagte bie fulbifche Ritterfchaft ihren Berrn, einen font recht thatfraftigen Burggrafen v. Rirchberg, aus bem Banbe; ferner ju zeigen, wie fliegend und im Einzelfalle gang binfällig ber Unterfchieb zwischen ber nach damaligen Begriffen leidlich lonalen Ritterschaft und ben weitverzweigten Cliquen notorifcher Raubritter mar. Und bamit war die Berbindung gegeben, die diefe im Rahmen ber landftanbifden Berfaffung fich abspielenden Streitigfeiten einfügt in bas buftere Bild ber focialen Rampfe jener Sabrzehnte und fpeciell gu ber mit ber Rataftrophe Sidingen's eng gufammenhangenden Dieberlage bes frantifchen Abels burch ben Racheaft bes Schwäbischen Bundes und weiter zu den Tagen bes Bauernfrieges überleitet. Benn diefe Ereigniffe ben heffischen niederen Abel, der fich um 1515 in fo ftarter Gahrung und auf unberechenbar abichuffigen Pfaden befand, nicht ftarter in Mitleidenschaft zogen, fo mar auch bas ber Mutter Philipp's zu verdanfen, Die ihm feine ungebardigen Bafallen gerade gur rechten Beit noch mit Lift und Gewalt firre gemacht hatte.

Im einzelnen mare etwa noch ju bemerten, bag ber vielgewandte Graf Abam v. Beichlingen auch bei ben Berfuchen, beffifche Intereffen burch bas Rammergericht zu forbern (S. 89 f. 155), mitgewirft haben wird, benn biefem gehort er feit bem Reichstage von Ronftang (1507) als Affeffor, feit 1509 als Berwefer (locum tenens des Rammerrichters) an, um feit dem Reichstage von Borms felbft an feine Spipe gu treten. 3m Sinblid auf Diefe anfehnliche Beamten= laufbabn und die Bergangenheit feines Saufes, das im 14. Jahrhundert noch zu ben mächtigften Dynaftengeschlechtern in Thuringen und im Barg geborte und erft feit der Schlacht bei Aufig öfonomisch dabinfiechte, aber noch fo gut wie Reug ober Schwarzburg fich ber Reichsftanbichaft getröftete, batte ibn Bf. nicht als eine Urt "Bluderitter" bezeichnen follen; auch bei ber wiederholten Ginmifchung bes Raifers im Intereffe feiner Schwiegermutter, ber alten Sandgrafin (bei ben jog. "Bilhelminifchen Sandeln" und auch fpater, G. 81 ff. 168. 184) muß er bie Sand im Spiele gehabt haben. Die nach einem Bertrag Beffen. 341

d. d. Marburg 1514 September 14. von der Regentin geleistete Auszahlung eines stattlichen Heiratsguts für seine sonst wohl ganz mittellose Gemahlin (Restquittung des Grasen d. d. 1516 März 12; nach den Kopien im Dresdner H.-St.-A.) ist offenbar der Preis sür die Unterstüßung, die ihr Gras Adam durch sein persönliches Ausstreten auf dem Kasseler Landtage im März 1514 (S. 124 f.) hatte zu Theil werden lassen. Später erscheint ein Bruch zwischen ihnen ersolgt zu sein.

Die Mitglieder der beiden späteren kaiserlichen Kommissionen (S. 85 s. S. 168) macht hoffentlich der Aktenband namhast; es ist doch eine nicht unansehnliche Außerung kaiserlicher Oberhoheit, deren gerade Maximilian sich mit vieler Rührigkeit, wenn auch mit sehr verschiedenem Ersolge, bedient hat, diese Einmischung kaiserlicher Räthe in territoriale Angelegenheiten, die man systematisch versolgen sollte. — Ein Register hätte nicht schaden können.

Breslau. Paul Kalkoff.

## Notigen und Rachrichten.

Die herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebattion.

## Allgemeines.

Bon der Bibliographie der deutschen Zeitschriftenliteratur, welche F. Dietrich in Verbindung mit E. Roth, A. L. Jellinet und M. Grolig herausgibt, liegt der 4. Band vor (Leipzig, Dietrich. 325 S. 4°. 15 M.). Er umfaßt die Monate Januar bis Juni 1899 und schöpft aus 931 Zeitzichten und Zeitungen. Der Stoff ist nach Stickworten geordnet; auch ein Autorenregister ist beigefügt. Nach den Stickworten, die wir gemacht haben, scheint die Arbeit sehr sorgfältig zu sein. Welch' ungeheure Menge von Spreu wird dabei mit ausgebreitet! Aber man wird den sleisigen Sammlern dankbar sein müssen guten Fortgang wünschen.

Im Archiv für Philosophie Abth. 1, Archiv für Geschichte der Philosophie N. F. 6, 2 beginnt W. Dilthey mit der Berössentlichung einer Abhandlung: Der entwicklungsgeschichtliche Pantheismus nach seinem geschichtlichen Zusammenhang mit den älteren pantheistischen Systemen. Der vorliegende erste Theil behandelt namentlich Bedeutung und Einfluß Giordano Bruno's für die Entwicklung des Pantheismus in der neueren Philosophie. — In derselben Zeitschrift, Abth. 2, Archiv für instematische Philosophie 6, 2 sindet sich der Anfang einer Abhandlung von W. Frehtag: Über Rante's Geschichtsauffassunstauffassung und eine zwedmäßige Desinition der Geschichte. Bersasser jucht zunächst Kanke's Geschichtsauffassung nach seinen Ansprüchen sestzussen, wobei ihm wohl das bekannte Lorenz'sche Werk, bessen Aussignung ich übrigens nicht empsehlen möchte, noch gute Dienste bätte leisten können. Gegen Ende des vorliegenden Artikels wendet er sich dann

Das Berwaltungsarchiv 8, 3/4 enthält ben Ansang einer kritisch orientirenden Studie von F. Tezner: Die deutschen Theorien der Berwaltungsrechtspslege. — Im Jahrbuch für Nationalösonomie und Statistist 74 (19) 3 st. verössentlicht J. Kulischer eine Artisckreihe: Zur Entwidlungsgeschichte des Kapitalzinses. — Ein Aussap von Fr. Schulze in der Zeitschrift für Socialwissenschaft 3, 5: Zur evolutionistischen Ethik, gibt eine aussührliche gute Übersicht über das bedeutende Wert des Engländers H. Sutherland: The origin and growth of the moral instinct (London, 1898). — Ebendort in Ar. 4 u. 5 behandelt H. Schurzs: Die Ansänge des Landbesiges. — Aus der Zeitschr. für Kulturzeich. 7, 3/4 notiren wir von Boris Minzes: Die kulturzeschichtliche Bedeutung der russischen Kirche (nach Pavel Miljusov).

In der "Butunft" 8, 31 veröffentlicht R. Brebfig unter dem Titel: Rulturgeichichte, eine Borrebe gu ben beiben erften Banben eines großen' entwidlungogeichichtlichen Bertes, die demnächft im Berlage von Bonbi in Berlin ericeinen follen. Berfaffer bestimmt den Begriff der Rulturgeschichte möglichft umfaffend und fucht fich von Ginfeitigkeiten frei gu halten. Dennoch meint er als eigentliches Thema, das die Symphonie der Belt= geschichte beherricht, und damit als die eigentliche Aufgabe des Geschichtichreibers nicht fowohl die politischen, auch nicht die geiftigen Bewegungen, fondern vielmehr das fociale, fittliche Berhalten der Menfchen unter einander hinftellen zu follen. Uns icheint, daß man beffer thut, das geschichtliche Leben überhaupt nicht auf eine bestimmte Formel bringen gu wollen. Gewiß hat die Geschichte es mit den Menfchen als jocialen Befen zu thun, und gewiß ift die Erfenntnis bes Berhaltniffes von Berfonlichfeit und Bemeinschaft zu einander eine der wichtigften geschichtsphilosophischen Aufgaben. Aber "die" Aufgabe bes univerfalhiftorifchen Schriftftellers, wie Berjaffer will, ift es nicht. - Im übrigen aber wiederholen wir, daß die Erorterungen Diefer Borrede fich bon Ginfeitigfeiten frei gu halten und ben berichiedenen Geiten bes geschichtlichen Lebens möglichft gerecht gu werben fuchen, und fo hoffen wir, daß bas Bert felbft auch jenes Grund= thema nicht über Gebühr in ben Borbergrund ruden wirb.

Ein Artitel von L. G. Beliffier im Bibliographe moderne 19 (4,1): Pour la recherche des documents historiques spricht fich übn die Schwierigkeiten aus, die die unorganischen Bestandtheile der Archive der wissenschaftlichen Berwerthung bereiten, und die nur durch herstellung eines Gesammtregisters für's gange Land einigermaßen zu beseitigen leien.

In den Annales des sciences politiques 15, 1 behandelt L. Lévy-Bruhl: La philosophie de l'histoire d'Auguste Comte (Auszug aus einem größeren Werfe desselben Berfassers über Comte's Philosophie, Paris, Alcan). — Ebendort im 3. Heft beginnt J. Flach mit der Berössentlichung einer interessanten und methodisch gut gearbeiteten Abhandlung: Les institutions primitives. Les origines de la famille: le Lévirat (die Psicht, einem Andern Nachtommen zu erweden).

Die Revue des Deux Mondes vom 1. Mai enthält einen interessanten Auffat von A. Fouillée: Le travail mental et le collectivisme materialiste. Richt dem historischen Materialismus, sondern dem Jocalismus gehört nach dem Berfasser die Zufunft.

Aus der philosophischen Zeitschrift Mind 9, 34 ff. notiren wir von C. S. Myers: Vitalism, a brief historical and critical review; and der North American Review, Mai 1900, von H. Stanley: The origin of the Negro Race.

Im Mais und Juniheft der Preußischen Jahrbücher veröffentlicht fr. Seiler einen umfangreichen Artitel: Der deutsche Bortichat und die deutsche Kultur. Er zeigt, wie sich die deutsche Kulturentwidlung bis Ausgang des Mittelalters in den Lehnworten ipiegelt, und warnt vor übermäßiger Deutschtlichmelei (vgl. über denjelben Gegenstand die 1896 und 1900 in Dalle erschienene Schrift des Berjassers).

Die Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Bissenschaften zu Gottingen 1839 & 4 enthalten interesiante Mittheilungen von G. Roethe über Jacob Grimm's Sorlesungen über deutsche Literaturgeschichte, die er 1834 zuerft in Göttingen hielt. Sind auch Jacob Grimm's Ansichten meist aus seinen anderen Schriften befannt, so ist es doch erfreulich, sie bier über das gange Gediet der deutschen Literatur bei einander zu haben.

Aus der Beilage der Minchener Allg. Zeitung Ar. 114 notiren wir einem Neinen Artikel von A. Krauß: Netrologie (im Anschluß an eine Besprechung des Bertelheimisten Jahrhuchs). Berfasser meint, daß bei den meilden Netrologen aus erster hand, außer bei gang großen Zoten, der pamezorische Zog aberwiege und sie dem hiederster daher wenig sicheres Wahreid deben. Das ist wohl richtig. Aber so groß ist der Schaben am Ende nicht. Denne wan uns unst unterscheiden zwischen Kertrologen, bei denne es aus eine welchiede Eristließung der Senstulichteit und ihrer inderhonden Leifungen ausbenan, und der großen Musie anderer, bei denen

es dem historiker doch nur um eine Reihe präciser Angaben zu thun ist und alles Übrige ziemlich gleichgültiges Beiwert ist. — Wir notiren ferner aus der Beilage vom 21. April einen Artikel von Ed. heyd: Das Keltentum in der europäischen Blutmischung (Besprechung des gleichnamigen krausen Buches von Driesmann); aus der Beilage vom 15. Mai die Artikel von h. Klein peter: Zur Ignorabimussfrage (heutige Stellung der Wissenschaft zu der bekannten Dubois-Reymond'schen Formel) und von W. Goep: Monumentale Geschichtschreibung (Antikritik einer in der Beilage vom 20. December 1899 verössentlichten Berherrlichung von Kastor's Geschichte der Päpste, und scharfe Kritik der ultramontanen Geschichtschreibung übershaupt). — In der Beilage vom 30. Mai endlich vertritt G. Seelig er noch einmal gegen Thudichum seinen Standpunkt in der Frage der historischen Grundkarten (vgl. h. 3. 85, 155).

Ein Artifel von R. Lasch im Archiv für Religionswissenschaft 3, 2: Die Finsternisse in der Mythologie und im religiösen Brauch der Bölfer, bietet eine interessante Zusammenstellung. Berfasser unterscheidet vier Borstellungsthen, von denen diesenige des Berschlingens von Sonne oder Mond durch ein Ungeheuer als die wichtigste und verbreitetste erscheint. — In den Neuen Jahrbüchern für das klassische Alterthum 2c. 5/6, 2 behandelt A. Vierkandt: Die Arbeitsweise der Naturvölker, und ebendort in der zweiten Abtheilung R. Brandstätter: Die Friedensidee in geschichtlicher übersicht. — Im 3. heft derselben Zeitschrift gibt S. Rietschelsgeschichte.

Im Globus 77, 26 gibt H. Singer in einem Artikel: Belche Erdsebiete find am Schlusse des 19. Jahrhunderts noch unbekannt? eine intersessante, durch Kartenstizzen erläuterte Übersicht über die Fortschritte unserer Kenntnis von der Erde seit 100 Jahren. — Ebendort in Nr. 14 behandelt E. Schmidt: Die Bertheilung der Kopfsormen in Europa (mit Karte).

In den Mittheilungen der Anthropolog. Gesellschaft in Wien 30, 1 veröffentlicht Bancalari eine Fortsetzung seiner Forschungen und Studien über das Haus (Boltsmäßige Benennungen der Geräthe). — Die Geographische Zeitschrift 6, 5 enthält den Schluß der Arbeit von F. Höd: Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnis von der ursprünglichen Berbreitung der angebauten Ruppslanzen. Ebendort behandelt D. Schlüter im Anschluß an das große Werf von Meißen: Die Formen der ländlichen Siedelungen (mit zwei Übersichtskarten).

Im Centralblatt für Bibliothetswesen 17, 4 und 5 beschließt B. G. Meier seine Arbeit über die Fortschritte ber Balaographie mit Sulfe ber Photographie.

Rene Bucher: Bundt, Bolferpsichologie I. Die Sprache. (Leipzig, Engelmann.) - 3. Golbftein, Untersuchungen jum Rufturproblem ber

Gegenwart. (Zena, Raßmann.) — Schiller, Weltgeschichte. I. Altertum. (Berlin u. Stuttgart, Spemann.) — Helmolt, Weltgeschichte. III. 1. Hälfte. (Leipzig, Bibliographisches Institut. 4 M.) — Stieve, Abhandlungen, Borträge und Reden. Herausg. von v. Zwiedineck. (Leipzig, Dunder und Humblot. 8,40 M.) — Speck, Seehandel und Seemacht. (Leipzig, Brandstetter. 1,20 M.) — Anitchtow, Krieg und Arbeit.) Berlin, Buttfammer u. Mühlbrecht. 10 M.) — Asbach, Deutschlands gesellschaftl. und wirtsschaftl. Entwicklung. (Berlin, Weidmann. 2,80 M.) — Allgem. deutsche Biographie. 221.—225. Lief. (Leipzig, Dunder und Humblot.)

## Alte Befdicte.

In dem 2. heft der fürzlich ins Leben gerusenen und von A. hettler redigirten Zeitschrift für alte Geschichte sinden sich solgende Aussätze. E. Drerup: Die historische Kunst der Griechen; E. v. Stern: Bemerkungen zur Topographie und Geschichte der taurischen Chersonese (erbringt auf Grund neuerer Grabungen und Junde den Beweis, daß die von Strado herrührende Nachricht einer Neuansiedelung der Chersonesiten irrig ist, daß vielmehr die Stadt immer an derselben Stelle gestanden hat); C. Niebuhr: Die Tradition von König Minos' Tod; F. B. Garosalo: Intorno all' istituzione delle reroacziai presso i Ialárai; A. En mann: Die älteste Redaktion der römischen Konsularsassen.

In dem 3. Seft von "Der alte Orient" behandelt A. Jeremias Solle und Baradies bei den Babyloniern.

Aus der Biener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 13, 4 notiren wir R. Garbe: Skrt. akasa und odzas "Ather" bei Philolaus (tritt für die Auffassung ein, daß Phthagoras seine Lehren aus Indien entlehnt habe); B. Kretschmer: Reue phrygische Inschriften und L. v. Schroeder: Eine merkwürdige indische Kopfbededung auf Denkmälern des klassischen Alterthums.

Aus der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellichaft 53, 3 ift noch nachzutragen die Erklärung und Übersetzung der Inschrift I von Zerabis durch P. Jensen und Th. Nöldete: Bar Choni über Homer, hesiod und Orpheus.

In ben Mittheilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft 1900, 1 sucht W. M. Müller: Studien zur vorderasiatischen Geschichte II. (Die Urheimat der Philister. Der Papprus Golenischess. Die Chronologie der Philistereinwanderung) nachzuweisen, daß die heimat der Philister in Kleinasien zu suchen und deren Sinwanderung in Palästina um 1220 v. Chr., also etwas vor Ramses III. anzusegen ist.

Mus dem Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes 22, 1—3 notiren wir G. Darejsh: Stèle de l'an III d'Amasis; B. Scheil: Notes d'épigraphie et d'archéologie assyriennes. XLV. Stèle de victoire du roi Naram-Sin; B. Gross: Étude sur les personnages du roman de Setné-Ptah Ha-m-us; G. Legrain: Notes prises à Karnak. I. Fragments des annales des prêtres d'Amon. II. Une restauration de Tibère au sanctuaire d'Ousertesen Ier à Karnak; B. Gross: La date du cénotaphe d'Osiris; B. M. Müller: Bur Überlieserung über die ersten brei Dynastien. B. Spiegelberg: Die Northampton-Stele.

Aus dem Journal asiatique 14 (1900) notiren wir F. Grenard: La légende de Satok Boghra Khân et l'histoire (wichtig für die Gesichichte Turkestans und bessen übertritt zum Jesam) und R. Beill: L'art de la fortification dans la haute antiquité égyptienne.

D. S. b. Coben, Balaftina und feine Gefchichte. Leipzig, B. G. Teubner. 1899 (IV, 112 G. 0,90 M, geb. 1,15 M.) In der unter bem Titel "Aus Ratur und Beifteswelt" ericheinenden Cammlung wiffen= fcaftlich-gemeinverftanblicher Darftellungen aus allen Gebieten bes Biffens bilben die feche volfsthumlichen Bortrage bes Berliner Gelehrten über bas heilige Land bas 6. Bandchen, bem außer einem Blane Jerufalems mehrere jum Berftandnis der Bibel nüpliche Rarten beigegeben find. Nachdem bie weltgeschichtliche Bebeutung, Lage und Beschaffenheit des Landes besprochen ift, wird im 2. bis 4. Bortrag Balaftina gezeichnet als heimat bes Bolfes Brael, als Biege bes Chriftenthums und als bas heilige Land ber Chriften und Duhammebaner, worauf die beiben letten Bortrage Jerufalem und andere berühmte Stätten bes Landes behandeln. Um Schluß werden die Bibelftellen nachgewiesen, auf welche ber Text Bezug genommen bat, und der Berfaffer, beffen geiftvolle Briefe über feine im Fruhjahr 1898 ausgeführte Balaftinareise (Berlin, 1898) gleich &. Naumann's Asia eine hervorragende Stelle unter den durch die Fahrt unferes Raiferpaares hervorgerufenen Schriften einnehmen, nennt gulegt noch einige empfehlens= werthe Berte über Bibel, Rreugzüge und Islam. 218 Profeffor ber neuteftamentlichen Theologie und auf Grund feiner burch umfaffende Studien unterftusten frifden Reifeeindrude mar ber Berfaffer wohl befabigt, Die Beichichte bes beiligen Landes von Beraels Unfangen an bis gu ben neuesten Erfolgen ber in Balaftina aufaffig gewordenen ichwäbischen Templer in lebensvollen Bilbern gu ichilbern, fo bag ich bem inhaltsreichen und dabei fo billigen Buchlein eine weite Berbreitung muniche.

Adolf Kamphausen.

In der Revue des études juives 79 (1900) sucht Th. Reinach: Un prefet juif il y a deux mille ans das Fragment einer griechischen Inschrift zu ergänzen, auf einen Sohn des Chelkias, des Gründers des Tempels von Leontopolis, zu beziehen, der als Strateg an der Spipe der dortigen jüdischen Kolonie gestanden hat, um Schlüsse daraus auf die politische Organisation derartiger zaroiziat zu ziehen.

In der English Historical Review 1900, April sucht J. B. Bury: Prehistoric Jonians zu beweisen, daß der Name *Teiores* (Javones) einem kleinasiatischen Bolke angehörte, der auf die griechischen Ansiedler überging.

Das Archiv für Religionswissenschaft 3, 2 enthält den Schluß der früher von uns angezeigten Arbeit von H. Haas: Der Zug zum Monortheismus in den homerischen Epen und in den Dichtungen des Hesiod, Pindar und Afchylus.

über Thera, das durch die Forschungen und Ausgrabungen hiller v. Gärtringen's in seiner Geschichte und Topographie uns jest soviel bekannter geworden ist, handelt A. Bauer in den Preußischen Jahrbuchem 1900, Mai.

In den Berichten über die Berhandlungen der tgl. fachi. Gesellicaft der Biffenschaften zu Leipzig, philoL-hiftor. Kl. 52, 1 erörtert 3. D. Lipfius: Beiträge zur pindarischen Chronologie, die in den Oxyrynchos Papyri veröffentlichte Olympionifenliste und die durch dieselbe, sei es neu gewonnenen, sei es bestätigten Daten für Pindar.

Aus dem Rheinischen Museum 55, 2 notiren wir D. L. Strad: Griechische Titel im Ptolemäerreich; D. Dense: Zum zweiten Mimiamb bes Derodas; R. Bunschlich: Neue Fluchtafeln (Fortsetung); D. Usen er's: Beildufige Bemerkungen enthalten viel Anregendes, namentlich die Bemerkungen, welche für Neutestamentliches und Christliches Parallelen aus antifen Schriftstellern beibringen.

Im hermes 35, 2 behandeit E. Fabricius das Stadtrecht von Urjo, sieht in der lex Ursonensis einen urfundlichen Beweis für die oft erwähnte Verfälschung der hinterlassenschaft Cosars durch Antonius und erklärt daraus die große Verschiedenheit des 2. Theils gegenüber dem 1. in derselden; dann verössentlichen J. Kromaper Studien: Zur Geschichte des griechischen und römischen Heerweiens und 3. Beloch: Zur Geschichte des Europontidenhauses; B. Wiese beginnt eine längere Arbeit über die Kritit der beiden Waltadderdücher nebst Beiträgen zur Geschichte der Waltaddischen Erhebung. D. Zessan: Zum Kalender der Provinz Affen und W. Courat: Hieronzmus und die Collatio legum mosaicarum est romanarum machen den Beschluß.

Nus den Neuen Jahrbildern für das Auffiche Alterthum, Geschichte und deutsche Wierabur notiren wir L. 2 A. Körte: Das Fortleben des Chors im griechlichen Trama und A. Siertandt: Die Arbeitsweise der Naturodite.

In Juhrbuch bes bie beurfichen architelieg. Infirmes 15, 1 (1900) bei finbet fich gunnlicht ber Schlaf ber Anbeit von S. Wiber Geometrische

Bajen aus Griechenland. Dann behandelt h. Lucas ausführlich die Reliefs der Neptuns-Bajilica in Rom, worin man Darstellungen der römischen Prodinzen erkannt hat. In dem beigegebenen Archäologischen Anzeiger berichten Chr. huelsen ausssührlich über die neuen Ausgrabungen auf dem Forum Romanum und in Sitzungen der archäologischen Gesellsichaft D. Rubensohn über seine Ausgrabungen auf Paros.

Mus ben Jahresheften bes Ofterreichifden archaologifden Inftituts in Bien nebft Beiblatt 3, 1 notiren wir Th. Dommfen: Boltsbeichluß der Ephefier ju Ehren bes Raifers Antoninus Bius (Stiftung eines Bolts= feftes am Beburtetag bes Raifers; anhangsweise fucht Mommfen die Identitat ber beiben Umter ber Lyfiarchie und des Bundespriefterthums nachzuweisen); 2. v. Schroeber: Ein Erffarungsversuch ber Duenos-Inidrift; E. Bormann: Neue Militardiplome bes Mufeums gu Gofia; M. Soernes: Gravirte Broncen aus Sallftatt; A. Bilbelm: Rachleje ju griechischen Inschriften; 2B. Rubitichet: Gine Bergehrungsfteuer in Rom; A. Bilhelm: Bwei Inichriften aus Baros (Raiferbrief a. b. 3. 204 n. Chr., lateinisches und griechisches Eremplar); F. Binter: Briechifde Portratftatue im Louvre (a. d. 5. Jahrh. v. Chr.); A. Bilhelm: Der Dichter Untibbon aus Uthen; D. Bennborf: Bur Stele Kanthia; 28. Rubitichet: Notigen aus dem Leithagebiete (eine Linie von romifchen Unfiedlungen am rechten Leithaufer zwischen Cbenfurth und Brud und bann in geraber Fortfegung jenfeits ber Leitha bis Carnuntum gefichert); E. Ralinta: Infdriften aus Sprien und Bur hiftorifden Topographie Lytiens; R. Storpil: Neue Funde in Barna; F. v. Calice: Bur Topographie bes oberen Bosporus; E. v. Stern: Grabftein eines Thrafers aus Olbia; Th. Deberben: Borläufiger Bericht über bie Musgrabungen in Ephejus. IV.; S. Liebl: Epigraphijches aus Glavonien und Gubungarn; D. Bulic: Bur Chronologie ber Raifer Philippus II., Decius und Bolufianus.

Auß ben Comptes-rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-lettres 1900, Januar-Februar notiren wir L. Heuzeh: A propos des fouilles de M. Gauckler à Carthage (ein Beitrag zur Löjung der Frage nach den Beziehungen der phönicischen und carthagischen Industrie zu Spanien); Hant: Note sur les recherches sous-marines aux alentours de Carthage; Senmour de Ricci: Le milliaire le plus méridional du monde (aufgestellt vom Präsesten Ägyptens Bibius Maximus 32 Millien von Philae); Delattre: Lettre sur les fouilles de la nécropole voisine de Sainte-Monique à Carthage; G. Maspero: La consécration du nouveau temple de Phtah Thebain par Thoutmosis III.

Die Revue des études anciennes 2, 2 enthält Ph. E. Legrand: L'Arcadie et l'idylle; M. Bonnet: Les histoires de Salluste: quels en devaient être le sujet et l'étendue? (Die histoiren des Sallust, als Fortsehung derjenigen des Sisenna gedacht, sind unvollendet gebieben, weil der Tod des Bersassers sie unterdrach; sie sollten dis auf Sallust's eigene Zeit heruntergesührt werden, sind aber nur dis zum J. 67 v. Cht. herabgesührt); B. Perdrizet: Miscellanea. VI. Sur une épigramme de Martial (IX, 3 Friedl.); C. Justian: Notes gallo-romaines. VI. Inscription de Carpentras und E. Hübner: Nouvelles inscriptions latines d'Emerita Augusta en Espagne.

Die Revue archéologique 1900, Januar Februar enthält zunächt die Fortsehung von L. Lindet: Les origines du moulin à grains, dann J. Oppert: Illusions et déceptions chronologiques (gegen E. Fr. Lehmann's Zwei Hauptprobleme der altorientalischen Ehronologie); Ch. Diehl: Introduction à l'histoire de Byzance; H. d'Arbois de Judainville: Les das-reliefs gallo-romains du Musée de Cluny; E. Guimet: Les isiaques de la Gaule; J. Lévy: L'ohonorariume municipal à Palmyre (Erklärung einer palmhrenischen Inschrift, worin hellenischer Einsluß deutlich erkennbar ist).

In berselben Zeitschrift März-April verteidigt Th. Reinach: Encore la tiare d'Oldia deren Echtheit gegen Furtwängler's neuesten Angriss in der Berliner philol. Bochenschrift; dann behandelt Monlezun die Topographie d'Hadrumète (Sousse), und G. Katchereh: La société archéologique de Moscou de 1865 à 1890 gibt, was vielen des Russischen Untundigen von Berth ist, eine genaue Liste der in den von der erwähnten Gesellschaft ausgehenden Berössentlichungen enthaltenen Arbeiten. Den Beschluß macht die von R. Cagnat und M. Besnier herzgestellte Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine.

3m Bulletin de Correspondance hellénique 23, 7-9 bringt jus nachft @ Colin feine Erörterungen über bas neugefunbene Senatustonfult über die dionpfifden Techniten (vgl. 5. 3. 84, 2) jum Abichluß; dann bandelt 3. Laurent über Delphes chretien; den übrigen Inhalt bilben nen veröffentlichte Inidriften und zwar aus Afraiphiai von B. Berbriget (es find Catalogues militaires, welche die Einschreibung ber Epheben in die Lifte ber Beltaphoren enthalten; auf Grund berfelben wird die Bahl ber freien Bevollferung diefer Stadt auf 2000 berechnet); aus Termeffos in Bifibien von G. Coufin (barunter Fragment eines Symmachievertrags amifchen Termeffos und Dalle (?); erhalten ber Genitiv Jallew; an bas lubifche Dalbis ift nicht mit bem Derausgeber ju benfen); aus Luffen von A Diamantaras; B. Berbriget: Notes d'épigraphie (Salonique, Amphissa, Delphes et Athènes); aus Delphi von E. Bourquet (Sur trois archontes du IVo sidele); aus bem Birins von 3. Demargne (auf Bendis bezüglich); aus Delphi von Th. Do molle (1. Decrets portant des monogrammes monétaires. 2 Signatures d'artistes).

Aus der Revue de l'instruction publique en Belgique 42 (1899) ottren wir P. Hoffmann: L'opinion de l'historien Édouard Gibbon ar les études classiques; A. de Ceuleneer: Tabernae Aprianae genannt nach dem Orte Apri an der Via Egnatia); Fr. P. Garofalo: Incore un mot sur la question du passage des Alpes par Hannibal dommt zu dem Resultat, daß man nicht mehr erkennen könnte, welchen Beg der große Feldherr eingeschlagen habe); B. Tourneur: Une uestion d'antiquités grecques. L'éxquillogogia.

L'Ami des monuments et des arts 13 (1899) enthält Ch. Normand: Ine ville antique inédite Aquae Calidae Colonia ou Hammam R'Ihra Province d'Alger) (mit vielen Abbilbungen) und L. De la Croix: rouvaille d'une villa gallo-romaine, d'un nymphée ou fontaine aonumentale antique transformée en chapelle chrétienne, de la essilique de Saint-Martin, de l'habitation de Saint-Maur et autres lécouvertes archéologiques de Saint-Maur, de Glanfeuil (Mainet-Loire).

Mus The Annual of the British School at Athens 5 (1898/99) noticen wir Excavations in Melos 1899 D. Madenzie: The Season's Nork. T. D. Attinion: The Structures. E. E. Edgar: The Pottery. E. D. Edmonds: Some Doubtful Points of Thessalian Topography. D. G. Hogarth: Excavations at Naukratis.

Aus The Classical Review 1900, April notiren wir T. Ridlin: The origin of the egyptian year und T. B. Bcaslen; An inscription of Dyme in Achaia (Neuvergleichung und Besprechung des bekannten Briefes des Protonfuls D. Fabius Maximus an die Dymäer).

In derselben Zeitschrift, Mai sindet sich ein Bericht über die neuesten Insgrabungen in Rom von Th. Ashbh: 1. Comitium and Curia. 2. Rostra. 3. Basilica Aemilia. 4. Atrium Vestae. 5. Porticus Iargaritaria 6. Sacra via.

Die Harvard Studies in classical philology 10 (1899) enthalten Irbeiten von J. B. Greenough: The religious condition of the Freeks at the time of the New Comedy und J. B. H. Balden: The late of Libanius's λόγος ἐπιτάφιος ἐπ' Ἰουλιάνφ (wahricheinlich zwischen Juli 365 und Juli 366 n. Chr.).

In der Revue numismatique 4, 1 (1900) lassen M. Prou und M. Rostovtsew ihrem von uns angezeigtem Catalogue des Plombs intiques jeht einen Catalogue des Plombs du moyen age et de 'époque moderne solgen, wovon uns besonders XIV. Sceaux Byzantins nteressirt. E. Babelon behandelt auf Grund der Münzen Le faux prophète Alexandre d'Abonotichos, und A. Dieudonné verössentlicht wei Broncemedaissons aus Lydien (von Hierosaisareia und Mostene).

3. Rouvier läßt den ersten Abschnitt einer längeren Arbeit über Le monnayage alexandrin d'Arados folgen.

Einen früher zerftreuten, jest wieder im Museum zu Biesbaben vereinten Gesammtfund römischer Aleinerze aus der Zeit Diocletian's beschreibt E. Ritterling in den Annalen des Bereins für Nassauische Alterthumsforschung und Geschichtsforschung 30 (1899).

Eine sehr nüpliche Übersicht aller bis jest fiber ben keltischen Ralender von Coligny veröffentlichten Artikel gibt Senmour de Ricci in der Revue celtique 21, 1 (1900).

In den Grenzboten, 1899 November und December erschien eine Reihe beachtenswerther Artikel: Der Römerstaat. III. Bom Stadtstaat zum Beltreich. Ebendort verbreitet D. E. Schmidt sich über die neuen Ausgrabungen auf dem Forum in Rom.

In ben Neuen Seidelberger Jahrbüchern 9, 2 bespricht A. v. Domasgewöft die Principia bes römischen Lagers.

In der Revue des questions historiques 1900, April beschäftigt fich B. Allard mit Julien César. Les débuts du regne.

Die Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino 49 (1900), Scienze morali, storiche e filologiche, enthalten Arbeiten von E. Ferrero: Nuove iscrizioni ed osservazioni intorno all' ordinamento delle armate dell' impero romano, welcher nach Erörterung einiger allgemeiner Fragen, wie nach dem Heimatland, dem Alter beim Dienstantritt, der Dienstauer u. s. w. der Marinesoldaten, die seit 1884 gesundenen, auf die römische Flotte bezüglichen Inschriften zusammenstellt und sorgsältig sommentirt; angehängt sind Indici generali delle iscrizioni classiarie, welche nicht weniger als 79 Seiten enthalten und alles Wissenswerthe verzeichnen; und A. Levi: L'elemento storico nel Greco antico.

Mus den Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, cl. di scienze morali storiche o filologiche 8, 11 und 12 notiren wir G. Lumbrojo: Griechijche Oftrafa aus Agypten und Rubien del Bilden; Gh. Ghirardini: Le ultime scoperte dell' agro Volterrano; L. Ceci: A quale divinità si riferisca la lex sacra del cippe antichissimo del Foro Romano; Halbherr: Lavori eseguiti in Creta della missione archeologica Italiana dal 9 giugno al 9 novembre 1899; L. Ceci: Nuovo contributo alla interpretazione dell' iscrizione antichissima del Foro Romano.

Die Notizie degli Scavi 1899, Ottober bis 1900 Januar enthalten E. Brizio: Sepolcri preistorici scoperti presse la nuova stazione ferroviaria di Fabriano; F. Barnabei: Epigrafe onoraria imperiale scoperta entro la città (Teramo); G. Gatti: Roma. Nuove scoperte nella città a nel suburbio (Fragmente der fasti consulares d. J. 374 und 422/23 d. St., eines Augurenderzeichnisse und der auf die Erweiterung

Des Pomeriums durch Bespasian und Titus bezüglichen Inschrift besonders Beachtenswerth); A. Sogliano: Pompei. Relazione degli scavi fatti mel mese di ottobre-gennaio 1900; P. Orsi: Nuovi esplorazioni nella necropoli di Hybla Heraea und Sacri spechi con iscrizioni greche presso Akrai (oft darauf wiedertehrend ein άμφιπολος τῶν παίδων, welche Orsi für Nymphen zu erflären geneigt ist); L. A. Milani: Saturnia. Scavi nella necropoli e nell' area dell' antica città (darunter eine Inschrift eines im parthischen und germanischen Kriege von Berus und Marcus Aurelius und später auch von Severus und Caracalla deforirten Soldaten); G. Boni: Roma. Esplorazioni nell' area della Regia; A. Taramelli: Resti dell'antico teatro romano di Augusta Taurinorum; B. di Cicco: Nuove osservazioni intorno alle antichità della Lucaniä.

Mus den Bullettino di archeologia e storia Dalmata 22 (1899) notiren wir Fr. Bulić: Iscrizioni Inedite (Epetium. Solentia. Salona. Burnum. Narona. Andetrium; außer einer Gladiatoreninschrift und einem Meilenstein des Raisers Claudius Gothicus ohne sonderliches Interesse); G. Alačević: Notizie su Narona desunte dalle epigrasi antiche; Bulić: Strade romane in Dalmazia; G. Alačević: Narona ed il seno marittimo Naroniano; F. Bulić: Scavi nell' antico cemetero cristiano di Marusinac a Salona durante l'a. 1898; F. Bulić: Dove giaceva Stridone, la patria di S. Girolamo; G. Alačević: Saggi di Preistoria riguardanti la Dalmazia e le contermini sue regioni.

In der Zeitschrift für Kirchengeschichte 21, 1 sucht G. Grüt macher die Abfassungszeit der Altercatio Luciferiani et Orthodoxi des Hieronymus auf die Jahre 382 oder 383 zu bestimmen, und G. Fider: Zur Bürdigung der vita Fulgentii ist geneigt, in dieser für die Geschichte des afrikanischen Mönchthums so wichtigen Urkunde zugleich ein Dokument für die Spannung zwischen Mönchthum und Epistopat zu sehen.

Aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 43, 2 notiren wir G. Löv: Das synchronistische System der Königsbücher; A. hilgenfeld: Roch einmal die Essar: E. holsten: Die Ergebnisse der historischen Kritit am neutestamentlichen Kanon; J. Dräfete: Zu Apollinarios' von Laodicea "Ermunterungsschrift an die Hellenen" (tritt von neuem dasurein, daß die unter Justin's Ramen gehende cobortatio ad Graecos dem Apollinarios beizulegen ist).

In der Zeitschrift für fatholische Theologie 1900, 2 tommt J. Ern ft: Der hl. Augustin über die Entscheidung der Kepertauffrage durch ein Plenarkonzil zu dem Resultat, daß Augustin wohl gewußt habe, daß ein allgemeines Konzil in der Kepertaufangelegenheit gegen Cyprian entschieden habe, aber in Unkenntnis darüber gewesen ist, welches Plenarkonzil die befinitive Entscheidung in dieser Sache getroffen habe.

Neue Bücher: Steindorff, die Blüte des Pharaonenreiches. (Belbagen und Klasing. 4 M.) -- Müller, Untersuch. 3. Gesch. des antichen Bürgers und Eherechts. (Leipzig, Teubner.) — Hinerwadel, Forich. 3. Gesch. d. Königs Lysimachos von Thratien. (Bürich, Lohbauer) — Uchelis, die Marthrologien, ihre Geschichte und ihr Werth. (Berlin, Weidmann. 16 M.) — Schöne, die Weltchronif des Eusebius in ihren Bearbeitung durch Hieronhmus. (Berlin, Weidmann. 8 M.)

## Momtfd-germanifde Zeit und frufes Mittelalter bis 1250.

Die Beftbeutiche Beitichr. 18, 4 bringt eine Dufeographie über bas Jahr 1898, die &. Dettner für Beftdeutschland, S. Schuermane für Belgien zusammengestellt hat. Die Reuerwerbungen des Mainger Mujeums werden auf acht Tafeln veranschaulicht. - Ingwischen ift, wie eine gebrangte Uberficht über ben Inhalt des Korrefpondengbl. der Befideutiden Beitichr. 18, 11/12 erfennen läßt, wiederum neues Material gur Renntnis ber römisch-germanischen Beit gu Tage geforbert worben. Rachgrabungen bei Urmip (bei Renwied) ergaben die Refte eines wohl von Drufus angelegten Raftells, folche im Coblenger Stadtwalbe ein Tempelgebiet mit Grabftatten, mabrend in Regensburg Spuren romijder Mauerrefte, einer Unfiedlung und eines Begrabnisplages aufgebedt wurden. Bier wie in Bablbach bei Maing tamen zugleich romifche Inichriften gum Boricein Bei Dürtheim in der Bfalg fand man romifche Denare aus ber Beit ber Republit, in Strafburg (val. auch ben Bortrag von E. Thramer über bie Topographie des römifden Strafburg, Korrefpondengbl. bes Wejammtvereins 48, 3/4) Biegel mit driftlichem Stempel fowie Rupfericeiben mit bem Bild Chrift und Salomo's. Diejelbe Beitfchr. 19, 1/3 bringt Radricten über römifche Graber in Roln, ein romifches Landhaus im Birtenfelbifden Meinere Funde in Maing und zwei werthvolle Inschriften im wurttens bergischen Rongen, die diesen Ort mit dem Granario der Beutinger'ichen Tafel identificiren. Bermiefen fei folieglich auf den Bericht über R. Blatb's Musgrabungen im effaffifchen Rirchheim (vgl. 85, 164) - Cbendort wendet fich E. Rornemann gegen die Ansführungen R. Seldmann's, ber im Schlugabichnitt feines Buches (Der Rolngau und die civitas Roln 1900) das mittelalterliche Köln unmittelbar an die romiiche colonia Agrippinensis angufnubjen berfucht batte.

Aus den Mittheil. des Bereins f. Raff. Alterthumskunde 1900 Rr. 1 verzeichnen wir neben dem Bericht über die Erwerbungen des Biesbadener Museums die Rotiz über ein altes Bergwert bei Raurod (bei Biesbaden) von B. Bagner, das Referat über einen Bortrag von Bodewig über das vorgeschichtliche Braudach bei Ems, wie endlich dasjenige über die Baugeschichte des Limburger Doms von Söhler, das die Hoffnung erweck, bald den gangen Bortrag veröffentlicht zu sehen.

Bur rechten Beit ericheint im 24. Bande ber Mittheilungen bes Diftorifden Bereins ju Denabrud eine fritifche Uberficht über bie Beröffentlichungen der letten Jahre gur Frage nach der Ortlichfeit der Schlacht im Teutoburger Balbe. S. Spangenberg referirt, nicht ohne feine perfonliche Unficht hervortreten ju laffen. Boblthuend berührt das Fernhalten jeder perfonlichen Bolemit, die gerade bier mehr als eine Abhandlung bat entfteben laffen und mit leerem Bortichwall angefüllt hat. Roch unberudfichtigt ift die neueste Arbeit bon &. Rnote: Das Barus-Lager bei 3burg. Berlin, Gartner 1900. Mit Rarte und 3 Tafeln, 30 G. Reben ben unvermeiblichen Museinanderfetjungen mit B. Bolff, Schuchhardt und Joftes bringt die Brofcure mehr Agiome als Beweife. Ihr Berfaffer nahm "bon vorneherein" die Wegend in der Rabe 3burgs für ben Ur= iprung ber Berichangung in Unipruch; er war überzeugt, "bag bie offenen Felber zwifchen 3burg und bem Dorenberge allen Bedingungen unferer ichriftstellerischen Mittheilungen am vollständigften entsprechen". "bier war ber Blat, an bem bie Romer fich entscheiden mußten, welcher Rriegs= plan für die weiteren Rampfe gelten follte" (vgl. 79, 357. 83, 361).

Einige erfreuliche Anzeichen scheinen zu bekunden, daß sich allmählich eine gewisse Abkehr des Interesses an den fast allzueifrig betriebenen Forsichungen über prähistorische und römische Reste zu dem an prosanen Bauswerten des deutschen Mittelalters vorbereitet. So wird man denn D. Piper's "Abriß der Burgentunde" gern willsommen heißen, der knapp das Wissenswerthe auf diesem Gebiete zusammensaßt. Eingehender hatte die "Burgentunde" des nämlichen Berfassers den Gegenstand behandelt (vgl. H. Z. 77, 284); hier will er nicht so sehr einen Auszug aus dem größeren Werke geben, als die gesicherten Ergebnisse fremder wie eigener, sich stets erweiternder Studien vorlegen. Im allgemeinen wird das Büchlein seinem Zwecke gerecht, doch sehlt den Darlegungen des österen die Anschaulichkeit, die durch zahlreichere Abbildungen hätte gesördert werden können. Zum Glück ist jegliche Polemit vermieden, die eine frühere Schrist Piper's zu recht unerquicklicher Lektüre gestaltet hatte (Leipzig, Sammlung Göschen Nr. 119, 140 S. 12°).

Zur Geschichte und Kritit der merowingischen Hagiographie sind zwei Anssche zu verzeichnen. In dem ersten polemisirt Br. Krusch gegen die Beurtheilung der Afra-Legende und des Marthrologiums hieronymianum durch Duchesne. Werthvoll ist vornehmlich der zweite Theil der Abhandslung, der das Marthrologium hieronymianum mit hoher Wahrscheinlichseit als entstanden im ersten Viertel des 7. Jahrhunderts, im burgundischen Luzeuil, darthut; Mittheil. des Just. f. österr. Geschichtsf. 21, 1. Gegen W. Levison's These von der Fälschung der Vita s. Ansberti (vgl. 84, 540) wendet sich Bacandard, dessen Rettungsversuch aber kaum als geglückt zu bezeichnen sein wird; Rev. des quest. hist. 34 no. 134.

Die erste ber Studien B. Hilliger's zu den mittelalterlichen Rajen und Gewichten ist ein dankenswerther Bersuch, zu klarem Einblid in das Berhältnis der Kölner Mark zum Karolinger-Pfunde vorzudringen. Sie führt zu einer Reihe werthvoller Bemerkungen über das Münzwesen Karl's des Großen, dessen von Soetbeer abweichende Beurtheilung umjomehr Beachtung verdient, als ihre Grundlagen erst durch minutiöse Detallsorschung gewonnen werden mußten; hist. Bierteljahrschr. 3, 2.

Ein neuer Bericht von B. Kehr verzeichnet die Ergebnisse der Nachforschungen nach päpstlichen Urkunden und überlieserungsformen für ihre Textgestaltung, die L. Schiaparelli in den Sammlungen von Parma und Piacenza angestellt hatte (vgl. 83, 547; 84, 166. 359). Wie früher sind auch diesmal Regesten oder Abdrücke von Papsturkunden beigegeben, deren stattliche Zahl einen überaus werthvollen Zuwachs zur Regestenmasse in Jassé's Sammlung bedeutet (Nachr. der Göttinger Gesellsch. der Bissenschaften, Philol. biss. 1900 Nr. 1).

B. Kehr's Finderglüd beschränkt sich nicht auf mittelalterliche Bapsturkunden. Ein Zeichen dessen sind die im Neuen Archiv 25, 3 veröffent-lichten Urkunden Ludwig's des Frommen und vielleicht Karl's des Großen für italienische Klöster, in denen freilich, gleichwie in deutschen, Fälscherhände ihr Wesen getrieben haben.

Die eingehende Studie von J. Lechner in den Mittheil. des östern. Instituts 21, 1 führt an die Stätte weitreichenden Fälschersseißes, in die Reichenau, indem sie diese Abtei als Heimat von salscher Königs- und Papsturkunden nicht nur für den eigenen Bedarf, sondern auch jür den anderer geistlicher Anstalten erschließt. Um die Mitte des 10. Jahrhundents entstanden hier Falsüstate für die Reichenau und Kheinau; zu Ansang des 12. Jahrhunderts versäste ein Reichenauer Mönch eine Anzahl von Diplomen sur Reichenau, Rheinau, Kempten und Lindau, denen er solche für Buchau und das Strasburger Domfapitel, vielleicht auch für Stein am Rhein binzugesellte. Lechner's Ausführungen bestätigen im wesentlichen die Ergebnisse Brandi's, die aber zugleich nicht unwichtige Modisikationen ersahren. Besonderes Interesse beansprucht das Schlußkapitel der umsächtigen Untersuchung, das sene Fälschungen im Zusammenhang mit den politischen und kirchlichen Errignissen ihrer Entwehungszeit zu würdigen unternimmt.

Wan kennt bas hobe Lob, bas Sattenbach ber Biographie Benno's von Osnabrild († 1088) vom Abre Vorbert von Jöurg spendet. Um so überraschender ist daher der Bersuch F. Philippi's, das Ansehen senek Berks durch den Radweis zu zerfedern, daß es eine um das Jahr 1580, unter Benupung spliterer lokalgeschichtlicher Arbeiten von Eximann und Bine enthandene Tendenzichtist sei, dazu bestimmt, die Ansprüche des Kleibers Iburg auf das Schloß Iburg und dessen Umgebung als begründet

Sarzuthun. Seine Aussührungen werden zu erneuter Brüfung anregen, zumal h. Bloch in einer Bemertung zu jenem Auffaße (Neues Archiv 25, 3) der Theje Philippi's nicht gänzlich beipflichtet, sondern nur eine Interpolation der Vita aus jener noch erkennbaren Absicht zugibt.

Die Stellung ber Bifcofe von Meißen, Merfeburg und Raumburg im Inveftiturftreite unter Beinrich IV. und Beinrich V. behandelt Dr. Rarl Beng in einer bei Juftus Raumann in Dresben 1899 erichienenen Schrift. Er hebt mit Recht hervor, daß man fich wohl über die Saltung ber großen Bisthumer und ber bedeutenberen Bifcoje in jenem Streite unterrichtet habe, daß es hingegen an folden Untersuchungen über die fleineren Bisthumer bisher fehle. Es ift ein eigenthumliches Bufammentreffen, bag in den drei genannten Bisthumern in ber zweiten Salfte bes 11. Jahrhunderts je ein Bifchof mehr als 30 Jahre refidirte (Benno in Meißen, Bernher in Merfeburg, Eberhard in Naumburg). Go tonnte benn ber Berfaffer für alle brei Bijchofe beren Saltung im Inbeftiturfreite wesentlich mit ihrer Saltung im Cachfentriege in Berbindung bringen, und bies ift in angiehender und lehrreicher Beife geschehen. Es wird nachgewiesen, daß für ihre Parteinahme viel weniger geiftliche ober firchliche als politische Erwägungen bestimmend gemejen find. Gin Erturs behandelt die Abjolution des Bijchofs Eberhard von Raumburg in Canoffa und tommt gu bem Ergebnis, daß bem widerfpruchsvollen Berichte Lambert's von Bersfelb nicht Glauben gu ichenten, im wefentlichen ben Rachrichten Berthold's in ben Annalen bon St. Blafien gu folgen fei; nur über bie Wefangenhaltung ber beutschen Bischöfe in Canofia gebe Berthold einen unglaubwürdigen Bericht.

Als fleinen Nachtrag zur Sammlung der Libelli de lite publicirt E. Dümmler aus einem Cober in Angers ein Gedicht auf die Simonie, das wohl zu Ansang des 12. Jahrhunderts in Frankreich entstanden ist (Neues Archiv 25, 3).

R. Zeumer beschäftigt sich im Neuen Archiv 25, 3 mit dem Weisthum von Münchweiler, das sein Entdeder, E. Gothein, dem Jahre 926 zugewiesen hatte. Zu einer fritischen Ausgabe der Aufzeichnung fügt er eine Unterssuchung über die Zeit ihrer Abfassung: der jesigen Gestalt liegt eine ältere, aber nicht vor dem 12. Jahrhundert entstandene Borlage zu Grunde; sie das älteste alamannische Weisthum zu nennen, ist unstatthaft. Anhangsweise besämpst Zeumer noch zwei Annahmen Gothein's, das Weisthum erbringe den Beweis für das späte Austreten des Todsalls in Oberdeutschand und dassu, das die hohe Gerichtsbarkeit in der Grundherrschaft noch dem Landgerichte zustehe, nicht dem Bogte. Auch ihm erscheint der Fund Gothein's interessant und werthvoll, doch die beigelegte Bedeutung (vgl. 83, 547) vermag er ihm nicht zuzuerkennen.

5. Banboutte mendet fich in feinem Auffat über Le droit flamand et hollandais dans les chartes de colonisation en Allemagne au XIIe et XIIIe siècle (Bruges, Plancke, 1899, 36 S.) gegen bie vornehme lich von R. Schröber vertretene Unficht, bag die Bertrage mit bollanbifden und flandrifden Unfiedlern ben in deren Beimat üblichen Formen nade gebildet feien, die einzelnen Beftimmungen biefer Bertrage aber ben Begriff bes ius Hollandicum ober Flandricum erichopfen. Rur in bem erien Buntte wird man Banhoutte beiftimmen, im zweiten aber feine Musführungen zu erweitern haben. Dit ibm find alle Capungen jener Ber trage auszuschalten, die fich auf Leiftungen ber Unfiebler an ihre herren beziehen, jene Ausbrüde, wie ius Hollandicum u. f. w., auf privatrechtliche Normen einzuschränten, für beren Renntnis in einigen eherechtlichen Aufzeichnungen fich Spuren ber alteren, außerdeutschen Gewohnheit erhalten haben. Richt icharf genug aber tritt hervor, daß eben jene Bertrage auch die Berhaltniffe bes Befiges an Grund und Boden bem bollandifden und flandrifden Recht unterwarfen und diefe als vom deutschen Recht vericieden hinftellten.

Einen Überblid über ben Stand ber Frage nach dem Ursprung der beutschen Stadtversassung bietet ein Aufsat von F. Keutgen. Er führt den Leser in die Probleme ein, die gerade hier der Lösung noch harren, besonders in das eine, welcher Art die Beziehungen der Stadt zum Marke waren. So weitet sich die Studie zu einer Auseinandersehung mit den Darlegungen S. Rietschel's aus, die freisich nicht in jedem Punkte als völlig gelungen zu bezeichnen sein wird. Um so dankenswerther ist die neue Interpretation der bekannten Stelle in Bidutind's von Corvey Geschichtswert über den Burgenbau Heinrich's I. Auf's glücklichste weiß Keutgen zu ihrer Berdeutlichung die englischen Zustände heranzuziehen, wie sie in der Berössentlichung Maitland's Domesday Book and Beyond (1897) zu Tage treten. Beipslichten endlich wird man den Hinweisen auf die weiteren Aufgaben stadtgeschichtlicher Forschung, deren der Schussebschnitt der lehrreichen Abhandlung gedenkt (Neue Jahrb. für das klassenschung, weich. u. s. w. 6, 3).

P. Fournier schilbert in der Revue des quest. hist. 34 no. 194 Leben und Lehre des Abtes Joachim von Fiore, den er vor furzem als Berfasser des Traktats De vera philosophia nachgewiesen hatte (vgl. 84, 361). Eingehende Bürdigung erfährt vor allem die Stellung des eigenartigen Mannes zur Theologie und den kirchlichen Zuständen seiner Beit, so daß man kein Bedeuken tragen wird, die Studie Fournier's derjenigen von Luchaire über den hl. Bernhard an die Seite zu sehen (vgl. 84, 361). Im Anschluß an beide Arbeiten sei schließlich auf die Untersuchung von S. Minocchi verwiesen, der im Arch. storieo Italiano ser. 5 tom. 24 sich einläßlich mit den Luellen zur Lebensgeschichte des

M. Franciscus von Affifi, insbesondere mit der Legenda trium sociorum, beichäftigt.

Rury notiren wir eine Reibe fleinerer Mittbeilungen gur frühmittelalterlichen Beichichte, obwohl die Bufammenfaffung der inneren Berwandt= icaft diefer Auffage entbehren muß. 3m Arch. della r. società Romana 24, 3/4 liefert B. Fibele Rotigen gur Topographie des romifchen Forums mahrend bes Mittelalters. 3. v. Pflugt = parttung beipricht das jum Original gewandelte Rongept einer Bulle Caligt's II. im Coblenger Staatsüber ben Hortus deliciarum ber archiv; Sift. Bierteljahrichr. 3, 2. Abtiffin herrad von Landsperg berichtet ein Bortrag von B. Reller; Rorrefpondengbl. des Gefammtvereins 48, 3/4 (vgl. S. 3. 84, 361). 3nter= effante Musgige aus ber fog. Flaten-Sandidrift in Ropenhagen, bornehm= lich bie Ergablung über bie erfte Entbedung Ameritas burch islandifche Geefahrer um bas Jahr 1000, bringt bie ansprechende Discelle bon &. Stod in der Deutschen Rundschau f. Weogr. u. Statiftit 22, 7. In den Mittheil. bes Inft. f. ofterr. Weichichtsf. 21, 1 endlich handelt R. Uhlirg über bas Lotal ber Leithafchlacht (1246) und das Teftament Bergog Friedrich's bes Streitbaren.

Eine eigenthümliche Art mittelalterlicher Reliquien, die Judas-Schillinge, von denen noch ein einziger in Rom ausbewahrt wird, beschreibt ein Aussatz von F. de Meln in der Revue numismatique 1899 no. 4.

Rene Bücher: Schnürer, Die Berfasser der sog. Fredegar-Chronik. (Freiburg i. Schw., Universitätsbuchandl.) — Sommersad, Die wirthsichaftl. Thätigkeit der Kirche in Deutschland. I. Bis auf Karl d. Gr. (Leipzig, Weber. 20 M.) — Davis, Charlemagne (Charles the Great). [Heroes of the Nations. XXVI.] (London, Putnam. 5 sh.) — Fr. Schmidt, Die Anstänge des welssichen Geschlechts. (Hannover, Schaper. 3 M.) — Cartellieri, Philipp II. August, König von Frantreich. III. Phil. Aug. u. Heinr. v. England. 1186—89. (Leipzig, Meyer.) — Eberstadt, Ursprung des Zunstwesens u. d. älteren Handwerkerverbände des Mittelalters. (Leipzig, Dunder u. Humblot. 5 M.) — Doniol, Serfs et vilains au moyen-Age. (Paris, Picard.) — Kaindl, Studien z. d. ungarischen Geschichtsquellen. 1X—XII. (Wien, Gerold.)

# Spateres Mittelafter (1250-1500).

Eine inhaltreiche und die Forschung positiv fördernde Besprechung des Bertes von Sägmüller über die Thätigleit und Stellung der Kardinäle bis zu Bonisa VIII. veröffentlicht K. Bend in den Göttinger Gelehrten Anzeigen (Febr. 1900).

Die Beilagen jum Berichte J. Schwalm's über feine Studienreife nach Italien (Reues Archiv 25, 3) bedeuten einen werthvollen Zuwachs

des urfundlichen Materials vornehmlich zur Geschichte Ludwig's des Bauem und seines Kampses mit dem Papstthum. Hervorgehoben seien die Urtunde von 1328, durch die Johann von Jandun unter das königliche Hossessund ausgenommen wird (mit einem Exturs über die Stellung der Familiares und die Lebensumstände des Empfängers), das Instrument von 1329 über das Bündnis gegen Ludwig und endlich dessen Beisung an den schwädtschen Landvogt vom Jahre 1338, trop des Interdiktes überall den Gottesdienst aufrecht zu erhalten. Dem früheren Mittelalter gehören zwel Altenstüde an, der Lehnseid der Königin Konstanze von Sicilien sür Innocenz III. (1198) und eine Auszeichnung aus den Berhandlungen zwischen der römischen Kuric und Karl von Ansou über dessen Senatorenwürde (1264).

"Das Finanzwesen bes Deutschen Reiches unter Raifer Rarl IV." ift bas Thema der (Strafburger) Differtation bon M. Ruglifd, beren Fleiß Anertennung verbient, die jedoch nicht ben Gindrud erwedt, ale fei ber Berfaffer zur völligen Beberrichung ber ichwierigen Materie borgebrungen. Gine unter bestimmte Rubriten gebrachte Busammenftellung ber einschlägigen Regesten Rarl's IV. ift noch feine Finanggeschichte bes beutschen Reiches während feiner Regierungezeit: als Grundlagen einer folden waren flatiftifche Tabellen nöthig gewesen, wie fie g. B. S. Fifder in feiner (Leipziger) Differtation über die Theilnahme ber Reichsftadte an ber Reichsheerfahrt (1883) aufgestellt bat. Allerbings bietet auch Ruglisch berartige überfichten (S. 89 über die aus Bollen angewiesenen Summen, G. 97 über die Berpfandungen Rarl's) aber ihre Anappheit läßt eine Reihe von Fragen unbeantwortet, beren Berudfichtigung der Lefer verlangen darf. Durch die gange Arbeit endlich gieht fich die falfche Annahme, Rarl IV. hatte fiets Diejenigen Summen erhalten, um die er Reichsguter ju Bfand beftellte ober altere Bfandfcillinge erhöhte. Alle diefe Gummen werben unter ben Baareinnahmen bes Reiches gebucht: in Bahrheit läßt fich nur felten enticheiden, ob ber herricher jene Summen erhielt, ober ob fie als Entichabigungen für Dienfte verschiedener Art, alfo nicht allein für finangielle Unterftubungen von gleichem Betrage, in Unichlag gebracht wurden. Alles in allem erregt Ruglifch's Arbeit bas Berlangen nach einer tiefergreifenden Behandlung bes intereffanten Stoffes, bie gugleich bie Berbindung gwifden fruberen und ipateren Abidnitten ber beutiden Finanggeichichte berguftellen verfieht (Stragburg, Schlefier u. Schweithardt. 1899. 122 S.).

In der römischen Quartalichrift (14, 1. 2) berichtet Benedikt Maria Reichert über die Bemühungen der deutschen Dominikaner am Ausgang des 14. Jahrhunderts, die wissenschaftlichen Studien neu zu beleben, und stellt aus einer römischen Handschrift regestenförmig die assignationes studentium et lectorum für die Jahre 1386—1399 zusammen.

Mirot und Depres veröffentlichen in ber Bibliotheque de l'école des chartes (Bb. 61 Jan.-Febr.) ben Schluß ihrer Zusammenstellungen ber englischen Gesandtichaften mahrend bes großen 100 jahrigen Krieges.

Im Neuen Archiv f. sächs. Gesch. u. Alterthumskunde sucht E. Kroker in einem beachtenswerthen Aussach über Sachsen und die Hissenkriege nachzuweisen, daß die "deutschen Heere, die nach Böhmen gezogen sind, nicht entsernt so start gewesen sind, wie sie in der Überlieserung angegeben werden, daß von einem wirklichen hufstenschrecken vor dem großen Raubzug von 1430 in Deutschland nicht die Rede sein könne", daß insbesondere der Hussitenzug von 1433 nach Sachsen eine Fabel ist, auch die Nachrichten von den Berwüstungen der Hussitieten sind, und daß endlich die Borwürfe der Geschichtschreiber gegen die Feigheit der Deutschen grundlos sind und die Schuld vielmehr der Uneinigkeit und Schwäche der Reichsssürsten zuzuweisen ist.

In den Deutschen Geschichtsblättern (1, 9) beantwortet Al. Schulte die Frage, wer um 1430 der reichste Bürger in Schwaben und in der Schweiz war, damit, daß damals Lütfried Muntprat in Konstanz bei weitem der wohlhabendste Mann in diesen Gegenden war, dessen Geschlecht ursprünglich eine Pfandleihbank unterhielt und allmählich vom Geld- zum Baarenhandel überging.

In den Studien u. Mittheilungen aus dem Benediktiners u. CistersciensersDrden (21, 1) stellt Eubel die in commendam verliehenen Abteien für die Jahre 1431—1503 zusammen; ebendort sest Linneborn seine Aussührungen über die Klosterreformen des Bursselder Kongregation fort (vgl. H. &. 84, 174).

In ber Beitidrift für Rirdengeschichte (21, 1) veröffentlicht &. Brie= batich den Schluß feiner längeren Schilderungen bon Staat und Rirche in der Mart Brandenburg am Ende bes Mittelalters. Er verfolgt turg Die Bemühungen ber Städte und landlichen Gemeinden, die firchliche Un= gelegenheit nach ihrem Billen gu leiten, und fügt dem einen überblid über die firchlichen Buftande ber Dart am Ende bes Mittelalters an. Die materielle Lage bes Rlerus, insbefondere ber Bijchofe, erflart beren oft geicholtene habgier. Der Ginflug bes Bapftes auf die Befegung der martifchen Bfrunden icheint nicht groß gewesen gu fein. Die Borbilbung ber Beiftlichen ift eine ungemein berichiebene, doch fucht man im 15. 3ahr= hundert das Universitätsftudium ju befordern. Gin Aufblühen firchlichen Lebens ift beutlich mahrzunehmen, wie denn die Frommigfeit der Marter fich insbesondere in der eifrigen Weschäftigfeit, Ablag ju erlangen, zeigt. Der Berfaffer ichließt mit einem furgen Sinweis auf ben Johanniter= Orben und zeigt u. a., bag auch auf die Bahl des herrenmeifters bie Landesherrichaft erheblichen Ginfluß gewonnen hat.

In den Monatsheften von Belhagen und Rlafing (Juni) handelt Daia pfo mit bewährter Sachfunde über Guttenberg.

Soniter weift in feinem Anifat jur Beidichte Alexander's VI. (Siftorifcee Jahrbuch ber Gorres-Gefellichaft 21, 1) im Begenfan gu Baftor nach, daß die Bahl Alegander's VI. feineswegs mit Freuden begrußt und von ben größten Erwartungen begleitet worden ift. Der Berfaffer beruft fich ind besondere auf das Beugnis des florentinischen Chronisten Biero Parenti, beffen Rachrichten fich auch bei anderen wichtigen Bunften, ber Ermordung bes Bergogs von Gandia (ber Berfaffer mochte bie Schuld Cejare's meder als erwiesen noch als widerlegt betrachten), bem natürlichen Tode Alegander's VI. der Erhebung Bius' III. und Julius' II., als zuverläffig etweisen. "Savonarola hat alfo, wenn er jenes ichamloje Bebahren (Megander's VI.) . . . brandmartte, nicht, wie man behaupten wollte, ben weiteften Bolfefreifen Unftog gegeben, fondern lediglich bem auf's tieffte verlegten sittlichen Bewußtfein gu feinem Rechte verholfen, . . . gleichfam bas vertorperte Bewiffen bes befferen Theiles feiner Beitgenoffen gebildet". bie eben fiber das Treiben und den Charafter bes neuen Papftes unterrichtet maren.

Ebenbort zeigt J. Rübjam in einem Aufjat "Aus der Urzeit der modernen Post 1425—1562" an der Hand einiger Arbeiten Figini's, daß die Taxis'jche Post bereits in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts neben der taiserlichen auch die Korrespondenz der Benetianer mit ihren Botschaftern in Deutschland und den Niederlanden beförderte, und daß auch die päpstliche Post um 1475 bereits in Taxis'schen Händen war. Er weist endlich darauf hin, daß das Bort "Bost" sich bereits in dem Bericht sindet, den Marco Poso in genuesischer Gesangenschaft am Ende des 13. Jahrhunderts über seine chinesischen Reiseeindrücke diktirt hat.

A. Meister bespricht und veröffentlicht baselbst einige neue Dotumente über Kunstbeziehungen zwischen Burgund und Köln um die Wende des 14. Jahrhunderts, die sich an den Namen Stephan Bieber's tnüpfen, für den Meister nach dem Dialett eines Briefes rheinische hertunft in Anspruch nehmen möchte.

Ririch edirt die projektirten Statuten der Santa Hermandad, Die Allegander VI. nach spanischem Borbild jur Bestrafung der Berbrechen und Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit 1498 im Kirchenstaat einzuführen gedachte (Römische Quartalschrift 14, 1. 2).

Bon größerem Interesse ist ein Essan über bas schottische Barlament vor der Union mit England von Rob. S. Rait, dessen erster Theil in der Engl. hist. Rev. no. 58 (April 1900) erschienen ist. Der Berfasser betont gegen Burton, daß das schottische Parlament selbst keine herrschende Stellung besitht, sondern lediglich die Legalität repräsentirt und durch seine Bustimmung den Aften der vorwaltenden Adelssaktionen oder der Krone

nachträglich beilegt. Geine Thatigfeit ift vorwiegend jurisdiftionell, es ift bie Quelle bes Bermaltungs- und Steuerrechts. Der Urfprung ber Inftitution fällt in die Beit David's I. und hängt mit der unter normänni= ichem Ginflug vollzogenen Ausbildung der Feudalität gujammen; gum Barlament ward ber damals entftandene Rath ber Bralaten und Dagnaten aber erft 1326, als Robert Bruce jum erften Dal Bertreter ber Stabte für die Bewilligung neuer Abgaben mit einberief. Rur bei folden Un= laffen wurde in den nachften 100 Jahren der britte Stand geladen, der erft bon 1455 an regelmäßig an allen Berathungen theilnimmt. Allmählich bildet fich die Bestimmung ber einzelnen burgerlichen Abgeordneten burch Bahl aus. Die Berathungen aller brei Stande find im Wegenfag gu England gemeinschaftlich. Das Berhaltnis gur Rrone bleibt gang untlar, insbesondere beren Recht gur Bestätigung ber Barlamentsbeschluffe. Der Schwerpunft ber parlamentarifchen Thatigfeit liegt in ben Ausschuffen, besonders dem seit 1465 ständigen Committee of the Articles. Rait bringt beffen Entstehung wejentlich mit bem Gintritt ber Burger und ber Somache ber Monarchie gufammen und fieht barin am eheften einen Berjuch bes Abels, ben britten Stand auszuschließen. Bis zu ihrer Abichaffung im Jahre 1690 beherrichten die Lords of the Articles das Barlament.

Rene Bücher: Heinemann, Der Richter und die Rechtspsiege in der beutschen Bergangenheit. (Leipzig, Diederichs. 4 M.) — Mackinnon, Hist. of Edward the Third. 1327—77. (London, Longmans and Green.) — Lohmann, Die staatl. Regelung der engl. Bollindustrie v. 15. bis 18. Jahrh. [Schmoller's Forschung. 18, 1.] (Leipzig, Dunder u. Humblot. 2,60 M.) — Nyrop, Danmarks gilde-og lavsskraaer fra middelalderen. I. 2. (Kjebenhavn, Gad.) — Hilde brand, Stockhoms stads privilegiebref. 1423—1700. (Stockholm, Wahiström & Widstrand. I.) — Birdel, Gutenberg u. seine berühmtesten Nachsolger im 1. Jahrhundert der Typographie. (Frankfurt, Klimsch.) — Falt, Gutenberg, seine Person und seine Ersindung. (Mainz, Falt. 30 Pfg.)

### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

Kirsch veröffentlicht im "Ratholit" (Maiheft 1900) zum ersten Mal nach dem Original den absprechenden Brief Melanchthon's vom 16. Juni 1525 an Camerarius über Luther's Heirat, der bisher nur in der entstellten Form, wie sie Camerarius für die Beröffentlichung hergestellt hatte, bekannt war.

In ber Beitichr. f. Kirchengeich. 21, 1 erbringt Aug. Baur werthvolle Ausführungen jur Borgeschichte ber Disbutation von Baben (1526) auf der Johann Ed und Faber vergeblich versuchten, den Ginfluß Zwingli's in Zürich zu gunften der reaktionären katholischen Bewegung zu brechen,

die sich an den Regensburger Konvent von 1524 knüpfte. Bon besonderem Interesse ist die Schilderung des Berfassers von der Luzerner Tagsahrt im Januar 1525, die sich zwar im katholischen Sinne aussprach, die Lehren Luther's und Zwingli's völlig ablehnte, aber in ihren positiven kirchlichen Resormvorschlägen so radikal vorging, daß die Bortsührer der Regensburger Tendenzen, eben Ed und Faber, es vorzogen, auf die Luzerner Resormation nicht zurüczugreisen.

Ebendort zeigt B. Friedensburg, daß Granvella ernstlich bemüht gewesen ist, das Wormser Religionsgespräch 1541 zu Stande zu bringen, daß er aber mit seinen Absichen an dem grundsählichen Widerstande von Kurmainz und Baiern scheiterte und er den Kaiser bereits um Auslösung des Wormser Konvents ersucht hatte, als es doch noch zu einem von vornsperein also zur Ergebnislosigseit verurtheilten Gebankenaustausch kam. Pfarrer Borlig veröffentlicht ebendort einigt Luther-Urkunden aus Koburg und Gotha. Erwähnt sei die eigenhändige Nachschrift verzog Johann's von Sachsen von zwei Predigten, die Luther in der Zeit der großen Resormationsschriften des Jahres 1520 in Wittenberg gehalten hat.

Unter bem Titel: "Nativitäten und Konstellationen aus ber Resormationszeit" bringt Kroker (Schriften des Bereins für die Geschichte Leipzigs Bb. 6) einige Bersonalnachrichten aus einer in der Leipziger Stadtbibliothet befindlichen ungedruckten Sammlung von Nativitäten, als deren Bersasser er den Prosessor der Mathematik an der Universität Wittenberg, Erasmus Reinhold, einen Freund Welanchthon's und des Camerarius nachweist.

Ehses veröffentlicht nach dem Original ein Gutachten Contarini's jut Reform des papftlichen Gnadenwesens aus dem Jahre 1538, das nach verderbten Sandschriften bereits Dittrich in den Regesten und Briefen Contarini's hatte abbruden laffen (Römische Quartalschrift 14, 1. 2).

Der Berein für Reformationsgeschichte bietet in heft 65 (Julia Gonzaga. Ein Lebensbild aus der Geschichte der Resormation in Italien. Halle 1900, Niemeyer IX u. 127 S.) eine wissenschaftlich gediegene und zugleich sormvollendete Arbeit von dem besten Kenner dieses Gebiets, Karl Benrath, die
sich als ein Seitenstüd zu der kürzlich hier angezeigten Schrift M. Agostini's
siber "Carnesecchi und die von Baldes angeregte Bewegung" darstellt.
Denn der resormationsgeschichtliche Werth auch des deutschen Buches beruht
vor Allem in der Charakterisit des Spaniers und seiner Theologie sowie
in dem Nachweis des Einslusses, den dieser große Meister geistlicher Pädasgogit auf eine ties und zart empfindende Frau ausübte (die eben durch
diese seelische Eigenart inmitten eines harten romanischen Dynastengeschlechtes an ihre dem Hobenzollernhause entstammende Urgroßmutter zu
erinnern scheint). In den Briesen und der Lebenshaltung der verwitweten
Fürstin Colonna, die einen interessanten Beitrag zur Sittengeschichte der

religiösen Richtung wenig hervor, da fie sich die größte Zurüdhaltung ausserlegen mußte, um schließlich doch noch sterbend dem Berdammungsurtheit des hl. Officiums zu versallen.

P. K.

In der Beilage der Münch. Allg. Zeitung (Nr. 133 und 134) erzählt Zendrini die Lebensschicksale der italienischen humanistin Olimpia Morata, die eine Zeit lang am Dose von Ferrara, schließlich als Gattin des Prosessions der Medicin, Andreas Grunthler in Heidelberg, lebte († 1554), und Menata's von Balois, der Tochter Ludwig's XII., Gemahlin des Herzogs Hertules II. von Ferrara. Die innere Zugehörigkeit Beider zum Protestantismus gibt dem Berfasser Gelegenheit, furz den italienischen Protestantismus zu charakterisiren, dessen hervorragendes Merkmal er in der mangelnden Berbindung mit dem Bolke erblickt.

Im Journal des savants (1. April) gibt Ballon eine flitsfig geschriebene Schilderung ber französischen Diplomatie um die Mitte des. 16. Jahrhunderts.

Nach einer in der Bibliothet des Christianeums zu Altona besindlichen Abschrift edirt J. Clauffen im Jahresbericht der Anstalt zu Oftern 1900-36 unbekannte Briefe des Rostocker und später Helmstedter Philologen Johannes Caselius (1533—1613) aus dem April und Mai 1589.

In den Studi storici 9, 1 (1900) beginnt G. Coggiola eine ausführliche Darstellung des Kontlaves Paul's IV., deren erster Theil die dominirende Stellung der Farnese und ihre Berhandlungen mit dem französischen Kandidaten, Kardinal von Ferrara, schildert.

Aus dem Arch. stor. Lombardo fasc. 25, anno 27 (31. März 1900) notiren wir den Auffaß von E. Berga über die Luxusgesese und den Niedergang der Industrie in Mailand in den Jahren 1565—1750.

Unermüblich in seinen verdienstvollen Bemühungen um die Aufflärung ber innerösterreichischen Resormation und Gegenresormation, zeigt Loserth im Arch. f. öst. Gesch. 88, 2 (1900) die hinfälligkeit der von Karl und Ferdinand von Steiermark gegen die Treue ihrer adeligen Landstände ershobenen Anklagen an dem resultatlosen Berlauf des hochverrathsprozesses, welcher zu Beginn der direkten Rekatholistrung 1599 gegen den ständischen Agenten in Prag, Hans Kandelberger, und den steirischen Landschaftssieferetär Hans Gabelkoser angestrengt wurde.

In der Carnithia I (1900, 90. Jahrg.), Heft 1/2 schildert ebenfalls Loserth ben vergeblichen Bersuch Ferdinand's, das in St. Beit für Kärnthen projektirte Zesuitenkolleg ohne Rücksicht auf den Patronats= resp. Lebensherrn, den Bischof von Bamberg, mit dem Benediktinerkloster Arnoldsftein zu dotiren.

heft 10 ber Beröffentl. b. hift. Lanbes-Comm. f. Steiermart enthält ferner bon 1564 bis 1605 reichenbe Regesten Loferth's aus baierifchen

Alten jur Reformationsgeschichte Innerosterreichs; im 11. Geft publig to. b. Bwiedined ben dritten Teil der Regesten aus dem graft. Landberg'schen Familienarchiv unter Beigabe eines ausführlichen Bersonen- und Ortsregisters.

Baguenault de Bucheffe theilt in der Rev. hist. 73, 1 (1900 mit apologetischer Tendenz zwei unbekannte Briefe Katharina's von Mediamit, in welchen dieselbe zwischen Margaretha und heinrich von Navarr in ihren ehelichen Berwürfnissen zu vermitteln jucht und besonders größer Beobachtung der äußerlichen Formen anempsiehlt.

Brunctière analysirt in der Rev. des deux Mondes 159, (15. Mai 1900) die für die Zeit der Religionskriege und die Entstehung der französischen Satire wichtigen Discours des Miseres de ce temps von Ronsard.

Ein gutes Beispiel für die Robeit des Kleinen Abels und die wohle thätige Wirksamkeit der neu aufkommenden Landeshoheit bietet M. v. Stojentin's Schilderung eines Landfriedensbruches in der pommerschen Stadt Schlawe vom Jahre 1582, Zeitschrift f. Kulturgeschichte 7, 3 u. 4 (1900).

In ben Weichichtsblätt. f. Stadt und Land Magdeburg 33, 1 (1898) gibt junddit &. A. Bolter einen Musjug aus bem responsum pro libero Reipublicae Parthenopolitanae statu des 3ch. Dauth (1545-1621), eine offizielle ftabtifche Bertheidigung ber angeblichen Dagbeburger Reichsunmittelbarfeit, Die am 7. Juni 1613 bem Rurfürften von Brandenburg überreicht wurde. Gerner bebandelt Tollin in einem zweiten Artitel über Durfine (Dury, Dift. Beitichr. 81, 372) besonbere bie Streitigfeiten ber ortbodogen und gemäßigten Butheraner in Magbeburg infolge bes Religionsedifte bes großen Rurfurften von 1662 und Durp's baran anfnupfende, aber anscheinend gang erfolgloje Unioneversuche. 3m 2. beit besielben 3abryange ichlieft &. Bittich feine ausgedebnten Mittbeilungen aus ben ungedruften Bapieren des Adminifiratore Chriftian Bilbelm bon Magbeburg ab. Er zeigt, bag berfelbe bereits bei feiner Anfunft in Schweben Ende 1629 nur an bie Biedereroberung feines Erginftes bachte, mabrend Buftav Abolf ibm abrieth, weil ibm biejes Bert ohne andere beutiche Allibret auf fich ju nehmen "gar ju fcmer falle". Bon hamburg aus fecte ber Abminiftrater bann Anfang 1630 ben Ronig burch gunftige Grimmungeberichte and Magbeburg entidieden gu gewinnen, bei benen aber allerdings viel Illufion mitfpielte. Mur abgernd trat ber Konig feinem Projeft naber. Die Antunit Strift. Wilhelm's in Magbeburg geschab bunger noch obne feine Anterfatien. Bei bem gangen Unternehmen ift Civili. Wilhelm der "betrogene Betrüger" (S. 286) Ebenda, 34, 1 (1890) thefft & Derbet aus einer Mindener Panbiderft Albenftude und Briefe, m. a. von und an Macine Muricus, mit, welche für die durch ben arthodogen Lutheraner heshusen seit 1560 in Magdeburg verursachten religiösen Birren von großem Berth find.

In den Monatsblätt. d. Gesellsch. f. pommersche Geschichte 1899, Nr. 8 schilbert R. B. die Bersuche des Wolgaster Hospredigers Gregorius Hagius, das Austreten englischer Komödianten zu Loit im Jahre 1606 zu hindern.

In den Mitth. d. Ver. f. Gesch. und Landeskunde von Osnabriid 24 (1899) erzählt Eichhoff den Kampf zwischen Katholiken und Brotestanten um die Pfarre in Gütersloh und die Entstehung des erst 1887 gelösten, den Katholiken günstigen Simultaneums. Ebenda schildert Fr. Runge die Bahl des Kardinals Eitel Friedrich von Hohenzollern zum Bischof von Osnabrück im Jahre 1623. An die Bahl schlossen sich lebhafte Ausseinandersehungen zwischen dem Domkapitel und der Stadt Osnabrück sammt der Kitterschaft, welch' beide lettere die Aufnahme bestimmter Forderungen, besonders auch der weiteren Duldung der Protestanten, in die Bahlkapitulation durchzusesen versuchten.

R. Reuß erzählt in den Annales de l'Est 14, 2 (1900) die zum Abschluß einer Anleihe am französischen Hof ersolgte Sendung des Straß-burger Setretärs Jos. Glaser nach Paris im Jahre 1631 und theilt interessiante Stellen aus dessen Bericht über seine Audienzen bei Ludwig XIII., Richelieu und P. Joseph mit. Das drängende Entgegenkommen der Franzosen kontrastirt stark mit der strikten Zurückhaltung der Stadt.

In ben Burtt. Bierteljahrsheften f. Landesgesch. R. F. 9, 1 u. 2 (1900) bringt Stalin furze Nachtrage zu seinen früheren Studien über bie faiserlichen und schwedischen Dotationen in Burttemberg mahrend bes Dreißigjährigen Krieges.

über die im Grunde äußerst harmlose Berschwörung des Giacinto Centini gegen I'cban VIII., welcher zusammen mit einigen Mönchen nicht weniger als zwei Jahre lang (1633—1635) durch fortgesepte Teuselsbeschwörungen den Tod des Papstes herbeisühren wollte, um seinem Oheim, dem Kardinal von Ascosi, die Tiara und sich die Stellung eines Repoten zu gewinnen, schließlich aber mit zwei Genossen hingerichtet wurde, theilt M. Rosi im Arch. della R. Società Romana di Storia Patria 23, 3/4 (1899) einen weiteren, besseren Bericht und einige Attenstücke mit.

Das Aprilheft der Edinb. Rev. (Nr. 392, 1900) enthält eine sehr hübsche Analyse der beiden Bücher von Terry über Alex. Leslie und Miß Scott über den Prinzen Rupert, wobei insbesondere die gute Charafteristit des lepteren, gegenüber Gardiner, beachtenswerth scheint.

B. Duhr S. J. behandelt in der Zeitschr. f. tath. Theologie 24, 2 (1900) die Stellung der deutschen Jesuiten zu der Streitfrage über die Berechtigung verzinslicher Darleben; das wesentliche Ergebnis der sehr weitschweifigen Studie ift, daß der Orden, abgesehen von einigen Dot-

trinaren, mit seiner gewöhnlichen Beltflugheit zwischen ber firchlichen Doftrin und ben unabweislichen Bedurfniffen bes prattifchen Geschäfte lebens zu vermitteln verftanb.

Reue Bücher: Fredericq, Corpus inquisitionis Neeclandicae IV. 1514—1525. (Gent, Vuylsteke.) — Rossi, Francesco Guicciardini e il governo Fiorentino 1527—1540 II. (Bologna, Zanichelli.) — Claaßen, Schweizer Bauernpolitif im Zeitalter Zwingli's. (Berlin Felber. 5 M.) — Gotthelf, Das beutsche Alterthum in den Anschauungen des 16. u. 17. Jahrh. [Munder's Forsche XIII.] (Berlin, Dunder. 2 M., in Substr. 1,70 M.) — Stieve. Bittelsbacher Briese aus den Jahren 1590—1610. Abth. VIII. (Abhandl. der tgl. baier. At. d. Bissunchen, Franz).

#### 1648-1789.

In den Forschungen zur brandenb. preuß. Gesch. 13, 1, sept der inzwischen versiorbene Archivar W. Ribbed seine Mittheilungen aus den Berichten des hessischen Agenten Linder fort. Linder weilte während der fritischen Jahre 1673/74 im turfürstlichen Hauptquartier und gewann einen Ginblid in die vielfältigen Schwanfungen der brandenburgischen Politif und die schrossen persönlichen und politischen Gegenfähe in der Umgebung des Kurfürsten.

Frfr. v. Schroetter's Auffat über die Entwidlung des Begriffes "Servis" bringt einen willfommenen Beitrag jur Geschichte des preußischen heerwesens. Hoffentlich können wir darin ein Anzeichen erbliden, daß der Berfasser sich jur Fortsetung seiner Geschichte der brandenburg. preuß. heeresversassung entschlossen hat (Forich. 3. brandenb. preuß. Gesch. 13, 1).

Ein werthvoller Beitrag zur Geschichte der deutschen Aufklärung ist, troß ihrer etwas schwerfälligen Darstellung, die Brogrammabhandlung R. Kanser's "Christian Thomasius und der Vietismus" (Brogr. des Hamburger Bilhelm-Ghmnasiums 1900, 32 S.). Sie behandelt Thomasius' mannigsache Beziehungen zu den Pietisten und Mystikern, namentlich Gottsfried Arnold, seine "mystische" Periode in den 90 er Jahren des 17. Jahr-hunderts, seine Abwendung dann von den Gedanken des Pietismus und der Mystik und schließlich seine selbständigen resigissen und kirchen-politischen Ansichten, die sich, wie Berfasser richtig sagt, mehr im Resultat als im Ausgangspunkt mit denen der Pietisten berühren. Diese Berschiedenheit des Ausgangspunktes und die bei allem Interesse sür religiöse und kirchliche Dinge durchaus weltliche Natur des Thomasius hätte wohl noch deutlicher herausgearbeitet werden können. Tressend aber weist Berfasser auf den im wesentlichen rein deutschen Charakter dieser Bewegungen hin.

"Bur Geschichte des preußischen Königstitels und der Königsberger Krönung" betitelt sich ein Gymnasialprogramm von P. Stettiner (Königsberg. Städt. Realgymn.; separat ersch.), das sich in der Hauptsache mit der Stellung des Kurhanses zum Katholicismus, dem Antheil der Jesutten und den Protesten der Kurie beschäftigt. Es wäre sehr schön, wenn alle Schriften, die anlästich der bevorstehenden Gedenkseier an die Disentlichkeit treten werden, durch so sleißige Ausnuhung des erreichbaren Materials und so masvolles Urtheil sich auszeichneten wie die vorliegende. Der Werth liegt mehr in der Zusammensassung als in den Ergednissen, die die bisherige Kenntnis nicht sonderlich verändern. Die S. 63 nach Drohsen eitirte Dentschrift der hl. Kongregation der Kardinäle ist sehr wahrscheinlich eine Fälschung.

Henri See beschäftigt sich in der Revue Hist. 73, 1 mit den "Bolitischen Ideen des Herzogs von Saint-Simon". Wir sinden in ihnen die Anschauungen wieder, von denen in den letten Jahren Ludwig's XIV. ein großer Theil des französischen hohen Adels, der nur zuschauende und urtheilende Hof, wie Kante sagt, erfüllt war. Ausgeschlossen von jedem Sinsluß auf die Regierung, voll Unwillen über die absolute, alles nivelstrende Herschaft des königlichen Beamtenthums sehnten sich diese Kreise nach der Rücksehr der alten Traditionen, der Kontrolle des Staatsobershauptes durch den Adel; davon allein erhossten sie eine Besserung des jammersvollen Zustandes, in dem sich das Land besand. Boll der einzeitigsten aristotratischen Borurtheile und ohne jeden Zusammenhang mit den revoslutionären Tendenzen der späteren Epoche hat doch gerade Saintschmod durch die scharfe Kritit des Bestehenden den Glauben an den Absolutismus erschüttert und dadurch den Neueren den Weg geebnet.

Bur Geichichte Friedrich's bes Großen liegt eine gange Reihe von Beitragen vor. Eichner nimmt Ludwaldt's Thefe über Friedrich's Bolitif im Jahre 1755 und die Entstehung der Beftminfter = Ronvention wieder auf, ohne doch die Frage wirflich ju fordern. Bas er vorbringt, find Bermuthungen und Rombinationen mit jum Theil recht willfürlicher Interpretation der Briefe bes Ronigs. Die Polemit gegen Rungel ruht auf ichwachen Gufen. Gidner vermißt ben Radweis, bag Friedrich von ber Unbermeidlichfeit einer Kontinentalfrieges überzeugt gewesen fei; es mar boch aber feine Aufgabe, erft zu zeigen, weshalb bie positiven Augerungen Friedrich's, auf welche fich Rungel beruft, feinen Glauben verdienen (Progr. d. 4. Städt. Realichule, Berlin, Oftern 1900). Gin Bortrag von Did= huth über die Schlacht von Rogbach im Militar-Bochenbl. Beib. 3 fann übergangen werden. Umfomehr Berudfichtigung verbient Rofer's Auffas über die preußischen Finangen im Siebenjährigen Rriege, beffen erfter Theil, auf umfangreiche archivalijche Studien geftütt, werthvolle Aufschluffe über die Einnahmen der verichiedenen Raffen gibt (Forich. 3. brandenb .. preug. Gefch. 13, 1). Ebenda ichildert Rungel im Anfchlug an die

Bolitische Korrespondenz Friedrich's Politik in den letten Jahren des Siebenjährigen Krieges und die Entstehung des preußisch-russischen Bündnisse;
nachdrücklich wird betont, daß der König sich keineswegs in die Abhängigkeit Rußlands begab und, so sehr ihm auch an den guten Beziehungen
zu Katharina lag, dennoch die Bürde und das Interesse Landes
durchaus wahrte. Dasselbe Heft der Forschungen bringt noch eine Untersuchung von Türk über die Berössenklichung der Gedichte Friedrich's im
Jahre 1760. Danach ist nicht Boltaire als der Urheber des Nachdrucks
anzusehen, sondern sener Bonneville, der auch mit den berüchtigten Matiness
royales in Berdindung gebracht wird. Bei dieser Gelegenheit sei auch der Mittheilungen Sakmann's über Boltaires Geldgeschäfte mit Herzog
Karl Eugen von Württemberg gedacht (vgl. 83, 376), die ebenfalls zu
einem sür Boltaire günstigen Ergebnis sühren; Boltaire erscheint als ein
zwar sehr genau rechnender, aber durchaus reeller Bankier (BürttembergBierteljahrsheste R. F. 9).

Aus den Landwirthich, Jahrbuchern Bb. 29 notiren wir noch eine aus archivalischem Material ichopfende Abhandlung von habernoll über die Bersuche Friedrich's des Großen, das englische System der Fruchtwechsel-Birthichaft in Preußen einzusuberen.

Dem Antheil der Sachsen an der Schlacht von hobenfriedberg widmet W. Borberg eine auf eindringender Quellenkritit beruhende Studie (R. Arch. f. jachs. Beich. 21, 1 u. 2).

Neue Bucher: Firth, Oliver Cromwell and the rule of the Puritans in England. (New York, Putnam. 5 sh.) - Keizer, François Turrettini, sa vie et ses oeuvres et le consensus. (Lausanne, Bridel.) - @8 p. Bingendorf's Jugendjahre. (Leipzig, Jania. 0,75 M.) Muller, Bingendorf ale Erneuerer der alten Bruderfirche. (Leipzig, 3anfa. 1,50 M.) - Beder, Bingendorf und fein Chriftenthum. 2. Ausg. (Leipzig, Jania. 4 M.) - Waliszewski, L'Héritage de Pierre le Grand, Règne des femmes, Gouvernement des favoris. 1725-1741 (Paris, Plon. 7,50 fr.) - Die tuftifche Schulung ber preugischen Armee burch Ronig Friedrich ben Großen mabrend der Friedensgeit 1745-1756 Deft 28-30 & friegegeidichtlichen Gingelichriften]. (Berlin, Mittlet 5,50 M) - Riemme, Die vollswirthich Anichauungen David hume's (28). 26 pon Courad's Sammlung nationalet u. ftatift Abhandlungen.) -Windenberger, La république confédérative des petits États d'après J. J. Rousseau. (Paris, Picard.) - Rant, Gefammelte Schriften X. Briefwechfel I. 1747-1788. (Berlin, Reimer, 10 92.)

### Menere Beididte feit 1789.

In ben Souvenirs et Memoires (Supplement gam Aprilheft n. folg.) beginnt Geof Beauchamp bie biplomatifc mene Beröffentlichung bei

reits bekannten Tagebuchs König Ludwig's XVI., bessen eigenhändige eschrift gegenwärtig im Pariser Nationalarchiv ausbewahrt wird. Ludwig gann am 1. Januar 1766, unmittelbar nach dem Tode seines Baters, ese Eintragungen in sein Tagebuch, die freilich meist in sehr summarischen otizen über Spaziersahrten, Jagden u. s. w. bestehen.

Das Margheft ber Revol. frang. enthält eine Biographie E. Chara= a n's von Tourneux, nebft einem genauen Bergeichniß aller feiner Berfentlichungen, einschlieglich der von ihm berausgegebenen Autographenitaloge, ferner Auszuge aus bem fürzlich erichienenen, fehr eingehenden Berte von Rouviere über den Bertauf ber Nationalguter im Gard-Departement (Rimes, 1900, 818 Seiten); endlich die Geschichte der Berheidigung bes Forts Bierre-Chatel im Rhonethal von Berard (lediglich luszug aus ber 1844 veröffentlichten Relation bes Rommanbanten bes forts, Barbe). 3m Aprilheft erortert Champion die Cabiers ber luvergne und von Etampes, im Anschluß an die Beröffentlichungen von Rege und Legrand-Marquis; er hebt als befonders mertwürdig bervor, ag in den Cabiers der Anbergne die Rlagen über bie Feudallaften faft anglich fehlen, und befampft mit großem Gifer die Unficht, daß in ben Cabiers er Bunich nach politischen Freiheiten bon ben wirthichaftlichen Beschwerben öllig gurudgebrangt murbe. Buillaume veröffentlicht eine Lifte ber Nitglieder des Bohlfahrtsausichuffes mit forgfältiger Ungabe ihrer Umtsauer; Mulard eine ahnliche Lifte über bie Reprafentanten in Diffion. Intereffant ift ein Auffat von E. Boupe über die Ginrichtung ber Ronularregierung im Bar Departement; ber Berfaffer ichilbert in ben untelften Garben ben Buftand bes Departements por bem Staatsftreich end gibt Musguge aus ben protofollarifchen Bemerfungen, mit benen ie Babler ihre Abstimmungen über die Ronjulatsverfaffung begleiteten. 1. Chuquet ichildert die Blodade von Schlettstadt im Jahre 1814 und ie tapfere Bertheidigung ber Festung gegen die Babern durch ben Romnandanten, ben Elfaffer Schweisguth.

S. Hiffer, der eine Quellenpublitation über den Krieg von 1799 ind 1800 vorbereitet, erörtert in den Mitth. des Inst. für österr. Geschichtsorschung (XXI) einige mit dem Zuge Suworow's durch die Schweiz zuammenhängende Fragen. Er zeigt, daß für die Bahl der Gotthardstraße, die freilich auch der Sinnesart Suworow's am meisten entsprach, hauptächlich die Rücksicht auf österreichische Bünsche maßgebend war und daß mehr General Zach als Mehrother sür den Urheber des Planes anzusehen st. Wie aus einem Schreiben des österreichischen Hauptmanns Sarret vom 16. September 1799 aus Taverne hervorgeht, wußte Suworow auch janz gut, was bekanntlich vielsach geleugnet ist, daß die Gotthardstraße am Bierwaldstätter See aushöre, aber er wagte den Zug, der schließlich auch nur vurch die Riederlagen Korssalws und Hope's scheiterte. Hüsser wideregt serner die Fabel von dem angeblichen Übergang Lecourde's über den

Büzberg in der Nacht vom 24. auf den 25. September, jowie die übertriebenen Schilderungen von den Kämpfen der Russen an der Teufelsbrücke im Reußthale (25. Sept). Zum Schlusse berichtigt er einige Angaben über den Sieg Mosenberg's an der Suworowdrücke im Muotathale und die Gesangennahme des französischen Generaladjutanten Lacour. Ein Aussach hüfter's in der Revue dist. (März-April 1900) beschäftigt sich gleichfalls mit den verschiedenen Reiseplänen Suworow's und dem Zuge durch das Reußthal und enthält zugleich ein damals auf französische Beranlassung von Kosciusko versaßtes Gutachten über die russischen Truppen, das von Thiebault in seinen Memoiren oft wörtlich benutt ist.

Bandal erörtert in der Fortsetzung seiner Studien über die unmittelbaren Ursachen des 18. Brumaire (Revue des deux Mondes, 15. April,
1. Mai; vgl. H. Z. 85, 183) die sinanzielle Zerrüttung Frankreichs (Gesetsiber die Zwangsanleihe), das Geißelgesetzund dessen Folgen und besonders die Stimmung der Massen im Augenblick der Rückehr Bonaparte's. Er leugnet, daß man nach einem "Mann", nach einem Diktator verlangt habe; eher sindet er starke royalistische Strömungen zu Gunsten eines bourbonischen Königs. Wenn man sich schließlich Bonaparte in die Arme warf, so geschab das im Berlangen nach rascher und siegreicher Beendigung des Krieges und
nach Wiederherstellung des ersehnten Friedens.

Eine Abhandlung von B. du Bled beschäftigt sich mit dem Baron Prosper de Barante und dessen "Erinnerungen", deren Beröffentlichung mit dem demnächst erscheinenden 8. Bande abgeschlossen sein wird (Revue d. d. Mondes, 15. Mai; vgl. H. B. 81, 65).

Robocanachi veröffentlicht Auszüge aus einer Relation des Abbe &. Cancellieri über die Reise Bius' VII. nach Paris 1804, an der der Abbe im Gesolge des Kardinals Antonelli theilgenommen hatte. Der nicht gerade interessante Bericht behandelt auch den Ausenthalt des Papstes in Paris (1805) und den Beginn der Rückreise (Souvenirs et Mém. März 1900).

A. Pfister, dem wir schon so manchen wichtigen Beitrag zur näheren Kenntnis der Rheinbundszeit verdanken, gibt in Mittheilungen württembergischer Ofsiziere "aus dem französischen Haubtquartier und von der großen Armee in den Jahren 1806/1807" wieder interessante Beiträge zur Binchologie der Rheinbündler. Sie zeigen sich hier wie sonst zerfressen von gegenseitigem Neid und von Eisersucht und eitel auf Gunstbezeugungen Napoleon's und die Einreihung in die "große Armee". Auch die Angaben über die zahlreichen Desertionen in den deutschen Truppen verdienen Beachtung (Württemberg. Biertessahrschefte. N. F. IX, 1900).

Dria ult schildert nach frangösischen Quellen, namentlich den Berichten Sebaftiani's, die miglungenen Unternehmungen der Engländer gegen Konftantinopel und Agypten (1807). (Revue hist. 1900, Mai-Juni.)

Unter dem Titel Autour des Bonaparte erschienen 1891 Fragmente aus den Memoiren des 1867 verstorbenen Generals Ricard, der einer mit den Bonapartes verwandten Familie entstammte. Die Nouvelle Revue (1. Mai) veröffentlicht jest neue, aber wenig inhaltreiche Auszüge aus den Tagebüchern Ricard's während der Feldzüge von 1813 und 1814, an denen er als Hauptmann der chasseurs à cheval theilnahm.

Thimme veröffentlicht als Beitrag "gur Borgeschichte der Ronvention von Tauroggen" ein Schreiben bes Generallieutenants 3. D. Ludwig v. Wrangel vom 18. Juni 1838 an ben Kronpringen Friedrich Bilhelm (IV.). Brangel, feit 1809 Flügeladjutant Konig Friedrich Bilhelm's III., will im Muguft 1812 mit bem gebeimen Auftrag an ben Oberbefehlshaber ber preußischen Truppen in Rurland abgefandt fein, alles Blutvergießen mög= lichft zu verhindern, im Falle eines allgemeinen Rudzugs fich bon ber frangöfischen Armee gu trennen und bas preußische Rorps in Graubeng ju fongentriren. Er habe bann Dord ju einer Bufammentunft mit Effen beftimmt, bei ber "man fich ganglich verftandigte". Thimme hat mit vielem Scharffinn alles zusammengetragen, mas biefe Angaben glaubwurdig ericheinen läßt, ohne boch einen einigermaßen ichluffigen Beweis führen ju fonnen. Richtig ift jebenfalls, bag Brangel in ben Jahren 1810 bis 1812 eine eigenartige und bisher wenig bemerfte Bertrauensftellung bei dem Ronig betleibete; er hat in der That, wie er in dem ermahnten Schreiben ruhmt, beffen bertraulichen Bertehr mit bem ruffifchen Befandten in Berlin bermittelt, ihn bei ber Reife an bas Rrantenbett ber Konigin Luife am 18. Juli 1810 berathen u. f. f.; ficher icheint ferner, daß ber Dberbefehlshaber ber preugischen Truppen angewiesen war, alles Blutvergießen möglichft zu vermeiben, benn ichon am 31. Marg 1812 hatte der König dem Raifer Alexander geschrieben : si la guerre éclate, nous ne nous ferons du mal que ce qui sera d'une nécessité stricte (Schilber 3, 487; Baillen Rr. 208). Allein gerabe für bie enticheibenben Buntte, die Beifung gur Rongentrirung der preugifchen Truppen in Braubeng und die angebliche "gangliche Berftanbigung" mit Effen am 24. September 1812, wird man noch weitere gleichzeitige Bengniffe abwarten muffen.

P. B.

Eine Dentschrift des Generals Baron Simon, die der Bicomte de Grouchy aus Gourgand's Papieren mittheilt, betrifft die Parteitämpse in Corsica insolge der Rückehr Napoleon's nach Frankreich 1815 (Nouv. Revue retrosp., März—Mai 1900).

Bur Geschichte ber orientalischen Frage veröffentlicht die Deutsche Revue (April=Mai 1900) Vorträge aus dem Nachlasse Wilhelm Mauren brecher's. Nach Maurenbrecher beginnt die moderne orientalische Frage mit der russischen Offensive gegen die Pforte seit Peter d. Gr.; in ein neues Stadium trat sie dann um das Jahr 1830, als in England sich die Über-

geugung burdrang, daß die Bernichtung der Türlei durch Rufland bas englifche Reich in Oftindien gefährden würde.

In einem intereffanten Effan nimmt S. Onden Stellung ju ber Bufch'ichen Untersuchung über bie Berliner Margtage von 1848 (Forich. 3. brand. u. preuß. Beich. 13, 1). Bir frimmen dem Berfaffer durchans ju, wenn er forbert, bei folden Sonderuntersuchungen nicht von bem außeren Thatbeftand, fondern von einer Analyje ber politifchen Dachte, welche in der Rataftrophe auf einander ftiegen, auszugeben; nur icheint und ber Borwurf gegen Buich, bies verabfaumt gu haben, übertrieben. Muf ber anderen Seite icheint uns Onden in den umgefehrten gehler verfallen ju fein: Die politifchen Dachte, beren Entfaltung und Rampf er aus immanenten Urfachen gu begreifen ftrebt, gu ftarr und mechanifd aufzufaffen; gerade er neigt bei diefer Belegenheit bagu, "ichemenhafte Acteurs", Marionetten ber politifchen Dachte, ftatt lebendige Menichen mit ihren perfonlichen Leibenichaften und Schwächen, mit ihren mannigfach verzweigten Uberzeugungen, fliegenden Stimmungen und Gindruden fpielen ju laffen. Der "latente beutiche Gebante" bes Ronigs ift es burchaus nicht allein, der den Berlauf ber Margtage erffart. Wenn Onden urtheilt, "ber Sieg ber Urmee bedeutete jum mindeften Bergicht auf die beutiche 3bee", fo tann man ibm Bismard's Urtheil entgegenhalten, bag "mit fefter und fluger Ausnugung bes Gieges" Die beutiche Ginheit bamale wohl in ftrengerer Form gu erreichen gemefen mare (B. u. E. 1, 41). An anderer Stelle wieder wird Onden der inneren Zwiefpaltigleit und Comade bes Ronigs, in ber wir bas eigentliche Berhangnis feben mochten, gang gerecht.

In einem Auffahe über die Krifis des landesherrlichen Kirchenregiments in Preußen führt Karl Riefer aus, daß die moderne Anschauung, wonach der Landesherr das Kirchenregiment allein, ohne Unterstühung der Funktionen des staatlichen Lebens zu führen habe, im Jahre 1848 entstanden sei. Ihren Ursprung habe sie in den Kreisen der Orthodoxie, die mit dem "isolirien" Kirchenregiment des Landesberrn eher zu ihrer Rechnung zu kommen glaubte als mit einem staatlichen Regiment (Deutsche Zeitschr. f. Kirchenrecht X., 1).

Unter bem Titel "Aus bem Friedrichsruher Archiv" publiciet horft Robl 12 Briefe bes Finanzministers Karl v. Bobelfchwingh und 10 Briefe bes Ministers v. d. Depdt aus den sechziger Jahren an Bismard. Besonders interessont ist ein Schreiden v. d. Depdt's vom 11. September 1868; auf Grund berschlicher Beodachtungen theilt er da mit, daß in Frankrich teine Andänglichkeit mehr an Napoleon herriche, und daß außer Rouber alle Minister preußenseindlich seiem. — Für die Beurteilung von Busch und für seine Beziehungen zu Bismard ist der bier ebenfalls mitgetheilte Brief Bismard's an den Bedichafter Pring Reuß in Bism vom 25. Februar

1884 von Berth: Bismard lehnt ba jeden Antheil an dem Buche "Unser Reichstanzler", eine "wohlmeinende aber ungeschickte Publikation", ab und fällt ein scharfes Urtheil über Buschens buchhandlerische Spekulationen und seine politischen und gesellschaftlichen Eigenschaften (Deutsche Revue, April, Mai).

In der Fortsetzung seiner Studien über das zweite Kaiserreich (Rovus d. d. Mondes, 15. Mai) schildert E. Ollivier die ersten Zugeständnisse Napoleon's III. im Sinne eines liberaleren Regiments seit 1860 und gibt Beiträge zur Charatteristif damals auftauchender Berühmtheiten, Gambetta, Ferry, Prevost-Paradol u. A. Interessant ist eine, Tagebuchnotizen nacherzählte Unterredung mit Thiers, der damals die Allianz Frankreichs mit Österreich verlangte zur Eroberung der Rheingrenze und Gibraltars (!) und bereit war, dafür auf die freiheitliche Entwicklung Frankreichs vorsläufig zu verzichten.

Aus demfelben heft ist zu erwähnen eine Schilberung aus der modernsten französischen Rolonialpolitit: Die Pazisitation Madagastars 1896/98 von dem früheren Kolonialminister A. Lebon.

Ein Memoirenfragment des Generals Ducrot über die Niederwerfung der Kommune im Jahre 1871 berichtet außerordentlich ungünstig über die Rolle von Thiers. Er habe durch Kopflosigkeit und Eigensinn die Thätigkeit der Generale gelähmt (Correspondant, 25. Mai 1900).

Eine brauchbare, wenn auch unvollständige Zusammenstellung der Literatur über den Krieg von 1870/71 veröffentlicht Pierre Lehautcourt in der Revue des Études historiques N. F. II, 2.

Bei hirzel ist der Brieswechsel Gustav Frentag's und h. v. Treitschke's erschienen (1900): 62 Schrifftücke im ganzen, von 1863 dis 1894 reichend, nachdem das gemeinsame Leipziger Jahr 1862 die beiden verschiedenaltrigen Männer auf immer verbunden hatte. Der Haupttheil der Briese entfällt doch auf die sechziger Jahre. Der Inhalt, wie sich von selbst versteht: Menschliches, Zeitzeschliches, Literarisches, Alademisches, der innere Zusammenhang alles dessen bald loser, bald in seiner Tiese sich offenbarend; vieles von biographischem oder allgemeinem Quellenwerth und in den Personen oder Ereignissen, die vorüberziehen, kaum etwas, das, wie des Schreibens davon, nicht auch des Ausbewahrens werth wäre. Die Herausgabe mit Anmerkungen und Borwort (20 Seiten) ist in die seinen Hände des Nächstberusenen gelegt worden, A. Dove's, dem es hossentlich in Freiburg schon besser gefallen kann, als ehedem Treitschke in dieser "Diaspora".

Rene Bucher: Souvenirs du Comte de la Ferronnays (1777-1814). Publié par Marquis C. de Beauregard. (Paris, Plon. 7,50 fr.) — Baron de Comeau, Souvenirs des guerres d'Allemagne

pendant la révolution et l'empire. (Paris, Plon.) - Roussel, Correspondance de Le Coz. (Paris, Picard. 5,50 fr.) - Fron. v. Stl. fert. Bur Lofung ber Raftatter Befandtenmordfrage. Gefammelte Muis fape. (Stuttgart, Roth. 4 Dt.) - Bowman, Preliminary stages of the Peace of Amiens. (Toronto, University Library.) - Derfelbe. Die engls frang. Friebensverhandlung December 1799 bis Januar 1800. (Leipzig, Schmibt.) - Boguslamsti, Armee und Bolt im Jahre 1806. (Berlin, Elfenschmidt. 3 D.) - Rufel, Die Ronigin Quife in ihren Briefen. Memeler Ofterprogramm. (Leipzig, Teubner. 3 M.) - Rühl, Briefe und Attenftude gur Weich. Breugens unter Friedrich Bilhelm III. Borguge weise aus bem Rachlag von &. A. v. Stägemann. I. (Leipzig, Dunder und humblot.) - Roehl, Beitrage jur preug. Sandwerferpolitit vom Allgem. Landrecht bis g. Allgem. Gewerbeordnung von 1845. [Schmoller's Forich. 17, 4.] (Leipzig, Dunder und humblot. 6,40 Dt) - Lop, Bertehrsentwidlung in Deutschland 1800-1900. (Leipzig, Teubner. 1,15 Dt.) - Schultheft' Europäifcher Beidichtetalender. R. &. 15. Jahrg. Dgb. v. Roloff. (München, Bed. 8 D.) - v. Roftis, Das Auffteigen des Arbeiterftandes in England. (Jena, Fifcher. 18 D.) -Eugan=Baranowsty, Beid. ber ruffifden Fabrit. (Berlin, Gelber 12 M.) - Berton, L'évolution constitutionelle du sec. empire. (Paris, Alcan. 12 fr.) - A. Sorel, J. Michelet. (Paris, C. Lévy. 3,50 fr.) - Saffel, Ronig Albert von Sachfen. II. (Berlin, Mittler u. Cobn.) - Marie D. Bunjen, Georg D. Bunjen. (Berlin, Berg. 6 M.) - Dans Blum, Berfonliche Erinnerungen an ben Gurften Bismard. (Munchen, Langen. 6 Dt.) - Mus bem Leben Ronig Rarl's von Rumanien. IV. (Stuttgart, Cotta. 8 D.) - Bereichtidagin, Stobelew im Turlenfriege und por Achal-Tete. (Berlin, Rabe. 2,50 DR.)

### Dentice Sandicaften.

In der Zeitschrift für Geschichte bes Obertheins (10, 2) verzeichnet Uno b die obertheinischen Studenten, die mabrend bes 16. und 17. Jahrhunderts in Badua findirten, und fiellt Binkelmann die badische Geschichtsliteratur des lesten Jahres gusammen.

Ein anschauliches Bild ber Rirchen- und Schulzufiande in einer Reihe babischer Gemeinden gewähren die Mittheilungen Krünger's aus einem Bistationsbericht vom Jahre 1689 (Beitsche, f. Gesch. d. Oberrheins 15, 2).

Bur Geschichte des Schulmefens notiren wir auch noch aus den Schrift. des Ber. J. Geich d. Bodenfees 28 (1899) archivalische Mittheilungen von G. Straft über Meersdurger Schulen und Lehrer vom 14. bis 19. Jahrdundert.

In gweiter Auflage liegt jest vor: 3. Bille, Bruchfal. Bilber

1900; ursprünglich als Neujahrsblatt der Badischen Historischen Kommission auf 1897 erschienen (vgl. H. Z. 81, 187). Abgesehen von der Berichtigung und Ergänzung mancher Einzelheiten enthält das Buch in seiner neuen Gestalt mehrere, das Berständnis der kunstgeschichtlichen Abschnitte erleichternde Flustrationen.

Busammensassend soll hier auf die werthvollen Studien besonders zur neueren württembergischen Agrargeschichte hingewiesen werden, welche der frühere Heilbronner, jeht Tübinger Gymnasialprosessor Theodor Knapp in den lehten sechs Jahren an verschiedenen Stellen veröffentlicht hat. Die Resultate aller dieser sorgfältigen Einzeluntersuchungen decken sich andauernd vollständig mit den aus G. F. Knapp's Straßburger Seminar hervorgegangenen, zum Theil älteren Arbeiten, und bestätigen die Richtigskeit der von diesen vertretenen Ansichten um so entschiedener, als der schwährsche Forscher wenigstens seine erste Abhandlung ohne jede Kenntnis jener Tendenzen geschrieben hat.

Theodor Knapp theilt besonders mit Bittich bas Berbienft, die Ratur ber ibateren fubweftbeutichen Leibeigenichaft, und zwar an bem fleinen Landgebiet der Stadt Beilbronn, zuerft fowohl beschreibend als juriftifch tonftruirend festgestellt und die Loslojung diefer Inftitution bon der Berichts- wie Grundherrichaft bemertt zu haben (Programm d. Rarlsghmn. in Beilbr. Dr. 590, 1894; Bürtt. Bierteljahrshefte 4). Bon biefer gwar febr fcmalen, aber vollständig gesicherten Bafis aus ichritt er dann gu einer Reihe allgemeinerer Erörterungen über bie gefammte fubmeftbeutiche, wie die verichiedenen Spfteme der allgemeinen beutschen Leibeigenschaft vor, welche zwar nichts eigentlich Reues enthalten, jedoch ausnahmslos bie charafteriftifchen Buge ber Inftitution, insbesondere den Gegenfat des Oftens und Beftens, einfach und flar hervorheben (Burtt. Bierteljahrsh. R. F. 5; Neues Korrejpondenzblatt 1897, Nr. 10; Beitichr. d. Savigny= Befellich., Berm. Abth. 19). Daneben aber fuhr er fort, bem Gebiet ber württembergifchen Agrarverfaffung immer neue Stichproben gu entnehmen und deren Struftur, nun aber nach allen Richtungen, auf's genaueste gu prüfen. (Das ritterichaftl. Dorf haunsheim in Schwaben. Burtt. Biertels jahrsh. R. F. 5. Über d. vormalige Berfaff. d. Landorte d. ehemal. Obersamts Heilbronn. Burtt. Jahrbucher f. Statist u. Landeskunde 1899, 1.) Dant diefen minutiofen Untersuchungen find wir jest in diefem Begirt über fo fdwierige Fragen wie 3. B. die Auflöfung ber hofverfaffung und die Berwandlung der früheren geichloffenen Guter in lauter walzende Ader, womit das Berichwinden fester Bauerntlaffen eng gufammenhangt, vorzüg. lich orientirt. Man fieht diesen Broceg, wieder in der Umgebung von Beilbronn, icon im 14. und 15. Jahrhundert beginnen und fich bann faft überall fiegreich vollziehen, wenn nicht ausnahmsweife Brund= und Berichts= berrichaft über ein ganges Dorf in einer Sand lagen. Wo bies gutraf, war nicht blog die Berhinderung der Theilung möglich und auch öftere ber

Fall, sondern der Grundherr vermochte sogar offensiv gegen seine Bauern vorzugehen, ihre Höse einzuziehen und einen Anlauf zum Eigenbetrieb zu nehmen. Richt übel nennt Knapp das Dorf Bonseld, wo ein Gemmingen so versuhr, ein Stück Oftelbien in der Neckargegend. Natürlich steht das Borkommnis ganz vereinzelt da, aber es ist tropdem sehr lehrreich. Dem es zeigt, welcher Ausbildung auch die südwestdeutsche Patrimonialgewalt unter Umständen sähig war; darin aber liegt wiederum ein Hinweis auf die gemeinsame Abstammung der drei großen Typen unserer späteren deutschen Agrarversassung von den nämlichen elementaren Institutionen, deren Entwicklungstendenz nur unter verschiedenartigen allgemeinen Einstüssen auseinander ging.

Theodor Knapp's Studien sind also landschaftlich eng begrenzt, aber sie lassen innerhalb ihres Gebietes teine Falte undurchsorscht und werden auch dem Unbedeutenden mit Liebe gerecht; und da zu dieser Treue der Beobachtung noch die sichere Richtung auf das Bichtige, die genaue Kenntnis der allgemeinen Fragestellung hinzutritt, so gehören diese Arbeiten unter die werthvollsten Beiträge zur Kenntnis unserer jüngeren Agratversassung.

Straßburg i. E.

Th. Ludwig.

Das 29. Heft der Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Köln (herausg. von J. Hansen) enthält ein sorgsames Inhaltsverzeichnis und Sachregister zu den Sammlungen der Kölner Rathsediste aus der Zeit von 1393 bis 1843.

Mus bem mannigfaltigen, auch funftgeschichtlichen Inhalt ber "Beitrage gur Beichichte bes Rieberrheins" (Jahrbuch bes Duffelborfer Beichichtsvereins Bb. 14) fei ermant Efcbach's Auffat über Bergog Berhard von Bulich-Berg (1437 ff.) und feinen Marichall Johann vom Saus, ber die Beiftesfrantheit bes Bergogs in eigenem Intereffe ausbeutete und deffen wegen fich zwischen der Bergogin und ben Standen ein nicht unintereffanter Rechtsftreit entfpann. Derfelbe Berfaffer veröffentlicht Raren ber Stadt Ratingen, beren Inhalt er bem 14. Jahrhundert gumeift; Roth verzeichnet die niederrheinischen Gelehrten, die im 15. bis 17. Jahrhundert an der Mainger Universität als Brofefforen gewirft haben. E. Bauls bestätigt und ergangt aus archivalifden Radrichten Goethe's Ungaben über die politifche Lage in Duffeldorf im Spatherbit 1792, Sarleg endlich veröffentlicht zwei Briefe des letten Rolner Rurfürften Magimilian Frang aus dem Jahre 1794, die deffen deutschepatriotische Befinnung und 216neigung gegen die Roalitionefriege und das Gingreifen in die inneren Wirren Franfreiche zeigen.

In den Beitr. gur Geschichte Dortmunds und der Grafichaft Mart heft 8 (Dortmund, Röppen) veröffentlicht Rubel, der verdiente Archivar ber Stadt Dortmund, ein furges Inventar des von ihm verwalteten hifter. Stadtarchivs.

Der auch in Livland begüterte Dietrich v. Galen (ca. 1570 bis ca. 1649), eine Zeit lang Reitersührer im Münsterschen, erscheint in der turzen Biosgraphie von H. Offenberg — Zeitschr. f. vaterländ. Gesch. u. Altersthumst. Westfalens 57 (1899) — als das würdige streits und händellustige Borbild seines Sohnes Christoph Bernhard, des bekannten Bischofs von Münster. Dasselbe Heft enthält noch eine Liste in Mainz sebender westsfälischer Gesehrten des 15. und 16. Jahrhunderts von F. Roth.

Der Füßener Totentanz wird von A. Dürrwächter im Jahrb. b. Hiftor. Ber. f. Schwab. u. Neuburg, 1899 als ein unter Benutung des Groß-Baseler und des Holbein'schen Borbildes zwischen 1595 und 1600 selbständig von Jal. Hübler geschaffenes Werk erwiesen und sein Einfluß auf die Umgegend sestgestellt.

Kurz hingewiesen sei hier auf die von C. v. Raab als Beilageheft zu den Mittheil. d. Altertumsver. zu Plauen i. B., 13. Jahresschr. auf die Jahre 1897/98 publicirten, inhaltsreichen Regesten zur Orts- und Familiensgeschichte des Bogtlandes Bb 2, 1485—1563.

In den Mittheilungen des Bereins für Anhaltische Gesch, u. Altersthumskunde (8, 6) veröffentlicht Stadtarchivar Siebert aus Zerbst weitere Abschnitte (vgl. H. 28. 84, 564) des dortigen ältesten Schöffenbuches bis zum Jahre 1361 fort, und den Text des zweiten Schöffenbuches zunächst bis 1400.

Ganz furz sei auf die hier zum Theil schon erwähnten Mittheil. d. Gesellsch. f. Kieler Stadtgeschichte hingewiesen, welche in Heft 9—17 (1891—99) sehr viel rechtsgeschichtliches Material — das älteste Rentebuch, das Erbebuch, das Barbuch, d. h. Auszeichnung der Kriminalfälle von 1465 bis 1546 —, sowie Studien von Edardt über Kieler Topographie, Rodenberg über Kieler Leben im 14. und 15. Jahrhundert und Bolfsüber die Grenzen des Lübischen und Sächsischen Rechts in der Stadt selbst enthalten.

Die Zeitschrift der Gesellschaft für schleswigsholsteinische Geschichte Bb. 29 enthält einen längeren Auffat von R. Hansen über den Dithmarsichen Chronisten Johann Russe aus der ersten hälfte des 16. Jahrhunderts, dessen Sammelarbeit wir die Kenntnis einer Anzahl älterer Arbeiten zu verdanken haben, die Russe benutze. Zur Ausarbeitung einer zusammenshängenden Darstellung ist Russe nicht gekommen. G. Schröder erzählt die Schickselben der Stadt Neustadt in Holstein bis 1530; Jellinghaus stellt die holsteinischen Ortsnamen instematisch nach den Endungen geordnet zusammen. Erwähnt sei noch eine Besprechung der Arbeit Blaten's über den Ursprung der Rolandssäulen aus der Feder Robenberg's. Rodenberg steht der Ansicht Platen's, wonach die Rolandssäulen auf Bilder des Gottes Donar zurüczusschlichen sind, nicht unsympathisch gegenüber, wennsgleich er vor allen Dingen die Frage beantwortet wissen möchte, wie sich die Donarbilder in der christlichen Zeit hätten halten können.

M. v. Stojentin publicirt in den Baltischen Studien M. &. 3 (1899) Auszüge aus der verschollenen Kosmographie des Kolberger Patriziers Cosmus v. Simmer (1581—1650) nach einem neuerdings aufgefundenen großen Bruchstück eines Originalbandes; dieselben betreffen die Geschichte von Kolberg.

Die Mittheil. b. Ber. f. Gesch. b. Deutschen in Böhmen 38, 3 (1900) enthalten den Schluß von B. Schmidt's Liste der Braugerechtigkeiten in Südböhmen, sowie durch A. L. Krejčit gesammelte altenmäßige Beiträge zur Biographie des Historifers und Theologen Zacharias Theobald (1584 bis 1627) von Schladenwald, dem bekannten Geschichtschreiber des Husstentriegs.

1. Ofterreichische Beschichte von ber Urzeit bis 1526. 2. Ofterreichische Beichichte von 1526 bis gur Gegenwart. Bon Frang v. Rrones. Sammlung Gofden, Bb. 104 u. 106. Leipzig 1900. Gin gludlicher Gedante war es, die öfterreichische Geschichte in ihren Grundzügen gemeinfaglich und brauchbar für Schule und Saus barguftellen. Dies Berdienft gebührt dem Altmeifter öfterreichischer Geschichtsforidung. In flarer und überfichtlicher Darftellung gibt er uns barin ein Bild von bem Berbegang und ber fortichreitenden Musgeftaltung ber öfterreichifchen Lander. gehender Beleuchtung ber außeren Weichichte wendet der Berfaffer auch der Entwidlung der inneren Berhältniffe, der rechtlichen und wirthichaftlichen Bujtanbe fein Augenmert gu. Dabei behandelt er die Beit bis gur Begrundung ber habsburgifden Ara in Ofterreich (1282) ale Borgefcichte. Much ber Geichichte Bohmens und Ungarns por ihrer Angliederung an bie öfterreichifchen Stammlander (1526) wendet er feine Aufmertfamfeit gu. Berthvoll ift endlich die anhangsweise gegebene Uberficht über die ofterreichifche Beschichtschreibung bon ihren erften Unfangen bis auf die Wegenwart. Ber fich rafch und ficher über eine Frage aus ber öfterreichischen Beichichte orientiren will, wird biefe Bandden nicht ohne Erfolg und Befriedigung aus ber Sand legen.

Rene Bücker: Poirier, Metz. Documents généalogiques d'après les régistres des paroisses 1561—1792. (Paris, Lamulle et Poisson.) — Gény, Die Reichöstadt Schlettstadt und ihr Antheil a. b. socialpolit u. relig. Bewegungen 1490—1536. (Freiburg i. Br., Herder. 3 M.) — Korth u. Albert, Urk. b. Heiliggeistspitals z. Freiburg i. Br. II. 1401 bis 1662. Freiburg i. Br., Bagner. 6 M.) — Bürttemberg. Urtundenbuch. VII. (Stuttgart, Enke.) — R. Beller, Bürttemberg in der deutschen Geschichte. (Stuttgart, Kohlhammer. 1 M.) — Regesta diplom. necnon epistolaria hist. Thuringiae. II, 2. 1210—1227. Bearb. v. Dobeneder. (Jena, Fischer.) — Brennede, Die ordentlichen direkten Staatssteuern Medlenburgs im Mittelalter. (Diss. Marburg.) — Reh, Die Fakultätsstatuten u. Ergänzungen zu den allgem. Statuten der Univ. Frankfurt a. D.

(Breslau, Marcus. 3 M.) — Butte, Schlesiens Bergbau u. Hüttenwesen. Urfunden 1136—1528. [Cod. diplom. Silesiae. 20.] Breslau, Morgenstern.) — Zivier, Gesch. d. Bergregals in Schlesien b. z. Besitzergreifung durch Preußen. (Kattowitz, Böhm. 12 M.) — Arnold, Die Vertreibung der Salzburger Protestanten. (Leipzig, Diederichs.)

# Bermifchtes.

Bom 19. bis 21. April tagte in Berlin bie 26. Blenarversammlung ber Centralbirettion ber Monumenta Germaniae historica. 3m Laufe bes Jahres 1899/1900 find erichienen: in der Abtheilung Epistolae ber Schlug bes 2. Bandes (Regifter Gregor's II.) und ber 2. Theil bes 5. Bandes (Rarolingerzeit). In ben Schulausgaben bearbeitete Cberhard die vita Heinrici IV, Solder=Egger die monumenta Erphesfurtensia saec. 12-14. Außerdem murbe der 25. Band bes Reuen Archive unter Breglau's Redattion ausgegeben. Unter ber Breffe befinden fich 6 Quartbande und 1 Oftavband. - Für ben als Abichluß ber Auctores antiquissimi geplanten 14. Band ber Carmina selecta aetatis Romanae extremae haben Bollmer und Traube die Borbereitungen begonnen. Unter Rehr's Leitung bat Bradmann feine Arbeiten für die herausgabe des liber pontificalis, der vitae Gregorii und der übrigen Quellen ju Bapftgeschichte fortgesett. In den Scriptores ift ber bon Rruich bearbeitete 4. Band ber Merowingifchen Beiligenleben im Drud weit vorgeschritten, die Borarbeiten für den 5. Band von Levison find gur Salfte erledigt. Solder= Egger bereitet für den 31. Band ber S. S. die Berausgabe der Annales Cremonenses, der Chronit Sicard's von Cremona, der Doppeldronit von Reggio und der Chronit Salimbenes vor. Gine neue Sandausgabe des Cosmas von Brag und feiner Fortfeger bereitet Bretholg vor. In den Leges ift ber Drud der von Beumer bearbeiteten Leges Visigothorum regelmäßig fortgefdritten. Rach Bergleichung ber Sanbidriften gebentt b. Schwind nunmehr, ben Text ber Lex Baiuvariorum fritisch festzulegen. Gur die Konzilienbearbeitung hat Berminghoff eine Reise nach Frankreich und Belgien unternommen, über die ein besonderer Bericht erfolgen wird. Schwalm arbeitete gleichzeitig für ben 3. und 4. Band ber Constitutiones et acta publica imperii.

In der Abtheisung Diplomata bereitete Breglau den 4. Band (Konrad II. und Heinrich III.) durch eine längere Reise nach Italien vor. Der Drud der Urkunden Heinrich's II. wurde vollendet, so daß nur noch die des Königs Arduin und die Nachträge sehlen. Der Drud der auf 3—4 Bände veranschlagten Karolingerurkunden hat begonnen. Die erste Hälfte des 1. Bandes (bis 814) dürste in Jahresfrist vorliegen. In den Epistolae sind die Borarbeiten sür den 6. Band im Gange, der inse

besondere die Briese des Abtes Lupus von Ferrières, sowie die Briese der Bäpste Nicolaus I und Habrian II. enthalten soll. In den Antiquitates ist der Druck der Register zum 2. Band der Necrologia Germaniae sortgeset, im 3. Bande mit der Bearbeitung der Dickele Freising von Baumann begonnen worden. Bon den lateinischen Dicktungen wird v. Binterseld die Sequenzen in einem besonderen Bande bearbeiten. Zur Ergänzung der jest sast vollendeten farolingischen Dichten nach rückwärts wurde die Herausgabe eines Bandes mit vorkarolingischen Dichtungen und Grabschiften beschlossen, deren Leitung der mit der Fürsorge für die Ubtheilung Antiquitates betraute Dr. Traube sibernehmen wird. Der Druck der Sonderausgabe von den Werken Hrotsevith's von Gandersheim hat begonnen

Die Rgl. fachf. Rommiffion für Weichichte hielt am 16. De cember ihre 4. ordentliche Jahresversammlung ab. Beröffentlicht wurden im verfloffenen Beichaftsjahr zwei Doppelfettionen ber Grundfarte bes Ronigreichs Sachsen, bearbeitet von Ermisch; die Berichte des furfürfil. Rathes Sans von der Planit vom Nürnberger Reichsregiment 1521-23, herausgegeben von Bilder und Bird; Band 1 der Bolitifchen Korrefpon deng des Bergogs und Rurfürften Moris, bearbeitet bon Brandenburg. In naber Musficht fteht die Bublitation eines bon Glechfig berauszugebenden Bertes über Lutas Cranach, des 1. Bandes ber bon Bef bearbeiteten Aften und Briefe bes Bergogs Georg, des Lebensbuches Friedrich's bes Strengen von 1349 (ed. Lippert u. Befchorner), bes Briefwechfels ber Kurfürftin Maria Antonia mit der Raiferin Maria Therefia, endlich eine großere Reihe von Grundfarten. Die übrigen Arbeiten wurden eifrig fortgefest. Reu aufgenommen wurden in ben Arbeitsplan ber Rommiffion bie Ausarbeitung einer Socials, Birthichaftes und Berfaffungegeichichte ber Stadt Leipzig (als Ergangung ju ber bereits in Angriff genommenen Beichichte bes geiftigen Lebens ber Stabt), die Beröffentlichung von Alten gur Geschichte bes Beilbronner Bundes (1632) und des Brager Friedens (1635), die Rrepidmar beforgen wird, endlich die Berausgabe ber Dresdner illustrirten Sachsenspiegelhandidrift, für die v. Ochelhäuser und v. Ballinger gewonnen worden find.

Bu Biesbaden fand am 26. Juni 1899 die 2. Hauptversammlung der hift orischen Kommission für Rassaustatt, deren Arbeiten burch den Kommunallandtag in sinanzieller hinsicht gesichert wurden. Berössentlicht wurde der 1. Band der Nassaus-Oranischen Korrespondenzen, in dem Meinardus den Kapenellenbogen'schen Erbsolgestreit dis zum Jahre 1538 behandelt. Inzwischen erfolgt ist serner die Herausgabe des Wiesbadener Gerichtsbuches (1554—1560) durch Pros. Otto. Die Bearbeitung des Balramischen Urkundenbuchs hat jest Schaus allein übernommen. Für die Inventarisirung der kleineren Archive des Regierungsbezirkes Wiesbaden ist ein Ausschuß eingesetzt worden. Bedler hat den

Plan ber nassauischen Bibliothet bahin erweitert, daß er barin auch geslegentlich hinweise auf wichtigere handschriftliche Werke zu geben gedenkt. Eine Erweiterung wird bas Arbeitsprogramm der Kommission durch die beabsichtigte Sammlung der nassauischen Beisthümer ersahren, die Archiverath Wagner zu übernehmen bereit ist.

Bom 24. bis 27. September wird zu Dresden die hauptversammlung des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine und in Berbindung hiermit ber 2. Archivtag frattfinden.

Am 3. Juni starb in Freiburg i. Br, wo er seit einigen Jahren im Ruhestand gelebt hatte, Abolf Holm im Alter von sast 70 Jahren. Als Gymnasiallehrer in seiner Baterstadt Lübeck hat er seine grundlegende Geschichte Siciliens im Alterthum versast, die ihm seine Berufung als Prosesson der alten Geschichte an die Universität Palermo brachte, von wo er 1884 an die Universität Neapel übersiedelte. Bon seinen zahlreichen weiteren Arbeiten sind besonders zu erwähnen seine mit Cavallari (son. und jun.) herausgegebene topograsia archeologica di Siracusa, seine 1886—1894 verössentlichte Griechische Geschichte von ihrem Ursprunge bis zur Unterzochung durch die Kömer, sowie die Fortsehung seiner Geschichte Sielliens in einem 3. Bande, der bis zur arabischen Eroberung sührt und u. a. die erste vollständige Geschichte des altgriechischen Münzwesens die zur Zeit des Augustus enthält.

Im Neuen Archiv für sächs. Geschichte 21, 1/2 veröffentlicht Ermisch einen Refrolog über Th. Flathe. — Einen aussührlichen Refrolog über Heinrich Stegel unter Bürdigung seines Lebenswerks veröffentlicht A. v. Bretichto in der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 9. bis 11. Mai (auch als Broschüre ausgegeben). — Zahlreiche Artikel sind über herbert Spencer anlästich seines 80. Geburtstages erschienen; wir notiren das Athenaeum und Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 2. Mai (von Th. Achelis).

Die American Historical Review 5, 3 (April 1900) bringt einen ansführlichen Bericht über: The Boston Meeting of the American Historical Association.

## Erflärung.

Bu ber Besprechung meines Buches "Die Resormation 2c." H. 3. 85, 91 will ich einige Worte — nicht ber Polemik, benn bamit besasse ich mich seit Jahren nicht, sondern der Auskärung sagen. Als ich nach siedenjährigen archivalischen Studien an die Absassing meines Buches ging, hatte ich zunächst den Zwed, den zahllosen Entstellungen, welche die Geschichte der Gegenresormation in Innerösterreich seit den Tagen der Rosolenz und Lamormain ersahren hat, entgegenzutreten. Bon dem einschlägigen Aktenmaterial war nichts gedrudt, und es hatte auch nicht den Anschein, daß

es in absehbarer Beit gebrudt murbe; denn die Gewißheit, daß bies boch geschehen würde, ift mir erft mabrend bes Drudes meines Buches geworben. Befannt mit der Methode ber Gegner, jede Darftellung als falfch gu erflaren, ber nicht mindeftens ber gange Beweisapparat beigegeben ift und um andrerfeits meine eigene Stellung über ben Barteien gu fennzeichnen, blieb mir wohl taum ein anderes Mittel, als bas nach eingehenden Erwägungen und nach Berathung mit einigen Fachgenoffen gemablte: bie Quellen felbit fo oft und jo ausführlich als möglich iprechen gu laffen. Es ift mir icon bamale, wie jest bem geehrten Recenfenten, flar gewesen, bag biefe Methobe der Darftellung viel Unerquidliches im Gefolge bat, Die Erzählung ichleppend macht und den Gindrud abichwächt. Aus dem Borbergesagten aber folgt, daß mir, wollte ich bas mir gestedte Biel erreichen, eine andere Methode faum übrig blieb. Im übrigen habe ich mich bon vornherein an ein gang eng begrengtes Gebiet gehalten und bies in ber Borrebe auch betont; hatte ich die mir gestedte Grenze überschreiten wollen, fo hatte ich mich der Arbeit, an die fich in Dfterreich bisher fein Diftorifer gewagt hatte, überhaupt nicht unterzogen. Bezüglich ber Parteilichfeit gu gunften der Protestanten, an der ich mich mahrlich unichuldig weiß, ber weise ich auf das Borwort ju meinem Suldigungeftreit und ermahne etgangend noch, wie ichwer es noch heute balt, in die Archive geiftlicher Rorporationen ju gelangen. Es ift mehr als ein Fall, wo mir bies unmöglich wurde, trop meiner Erflarung, daß ber fatholifche Standpunft unter Umftanden dadurch geschädigt werden tonnte. Dag mein Buch mit 1590 ichlog und nicht als erfter Band eines größeren Bertes angefündigt wurde, gefchah mehr im Intereffe bes Buchhandlers als meinem eigenen. J. Loserth.

3d wurde der vorangebenden Erflärung nichts bingufügen, wenn nicht inzwischen von unberufenfter Geite ein ichnöber Digbrauch mit meiner Beiprechung getrieben worden ware. Das ultramontane "Grager Bollsblatt" hat Stellen daraus citirt und auf Grund der in biefem Falle fur die herren natürlich "objektiven" Besprechung eines "ehrlichen Protestanten" einen überaus gehäffigen Angriff gegen Profeffor Loferth baran getnüpft, gerade als ob ich Loferth der tonfeffionellen Tendeng beschuldigt batte. 3d habe bereits in einer Grager Tageszeitung bagegen Ginfpruch erhoben und ich thue es auch an diefer Stelle: ich habe nur die Ginfeitigfeit in ber Materialberudfichtigung und baber bie Darftellung, nicht eine Tenben; getadelt; folde Einseitigfeit liegt noch burchaus im Bereiche ber Biffenicaftlichfeit, die Tendeng natürlich nicht. 3ch tann bon bem, mas ich gegen Loferth's Buch an Ginwanden erhoben habe, auch jest nichts gurud nehmen; aber ich weise ben unerlaubten Berjuch gurud, meine lediglich wiffenichaftlichen Bemerfungen für die Parteiagitation einer gewiffenlofen Breffe auszunupen.

Leipzig, 9. Juli 1900.

Walter Goetz

# Griechische Kulturgeschichte in ber Auffaffung Jatob Burdhardt's.

Bon

### Carl Meumann

(Beibelberg).

I. Praliminarbetrachtungen. II. Der 1. Band. III. Der 2. Band. IV. Die weiteren Bande und nachträgliche Bemerkungen. V. Jak. Burdshardt und die Geschichtschreibung seiner Zeitgenossen in Deutschland.

Aus dem Nachlaß Jakob Burchardt's sind uns drei Bücher geschenkt worden, und es wird der Fall nicht gerade häufig sein, daß ein Autor die 30 letzten Jahre seines Lebens auf literarische Aussprache verzichtet, um dann die Welt mit einer Fülle posthumer Gaben zu überraschen. Das letzterschienene und umfangreichste Werk ist die "Griechische Kulturgeschichte"). Bücher zu schreiben mit Titeln wie dieser, wie die Zeit Konstantin's des Großen, der Cicerone, die Rultur der Renaissance, träumt wohl Mancher in der Jugend; wenige kommen aber dazu, sie auszusühren, wie denn überhaupt die besten Bücher ungeschrieben bleiben. Auch wenn ein Meister wie Burchardt den Muth und die Kraft besitzt, große Stosse im großen Stil anzusassen, so bleibt selbst ihm mancherlei Entsagung nicht erspart; mit jedem Jahr weitergehender Studien und dem Fortschreiten seines Wissen

<sup>1)</sup> herausgegeben von Jatob Öri. Band 1 u. 2. Berlin und Stuttsgart, B. Spemann. s. a. Zwei weitere Banbe werben folgen.

wird er sich nachdrücklicher der Grenzen seiner Erkenntnis bewußt und wird Andere um die Zuversicht ihrer Weisheit wenig beneiden. Burchardt hat seine Kultur der Renaissance einen "Bersuch" genannt und mit dieser Bezeichnung oder der geläusigeren: Essai eine Darstellungsform gemeint, welche die Masse Stoffs und der Thatsachen in besonders kenntlicher und bewußter Weise in den Dienst der gestaltenden und beherrschenden persönlichen Aussachung des Schriftstellers nimmt.). Auch die Griechische Kulturgeschichte würde er nicht anders bezeichnet haben.

Kaum war das Buch erschienen, so begegnete es dem hestigsten Widerspruch philologischer Kreise und ist mit Acht und Bann belegt worden. Dieses Widerstandes soll im solgenden nur, soweit es äußerst nöthig ist, gedacht werden; denn wir betrachten das Werk nicht als Philologenarbeit, sondern als die Leistung eines Historikers, ungern zwar und gegen unsere Überzeugung in der Streitsrage um das Verhältnis zwischen Philologie und Historie diese Scheidung anerkennend. Indessen wenn man bei der Gemeinsamkeit der Methode, bei der Gemeinschaft zahlreicher Ausgaben und Ziele Philologie und Historie nicht trennen mag, so scheint die Ersahrung dazu zu nöthigen, doch zwischen Philologen und Historikern zu unterscheiden, was wir des weiteren auf sich beruhen lassen wollen.

Burchardt's Konstantin hat bei seinem Erscheinen mannigfachen Berdruß bereitet<sup>2</sup>); die Griechische Kulturgeschichte scheint zunächst die gleiche Wirkung auszuüben; weder das eine noch das andere ist überraschend. Die historiker aber, glaube ich, werden geneigt sein, unbesehen einem Mann, der für die Darstellung der Rovere, Baglioni und Sforza die Farben richtig

<sup>1)</sup> hierzu die "Borbemerkung" Burdhardt's zur Kultur der Renaissance, erste Ausgabe S. 1. In den späteren Auflagen hat man diese Seite ges stricken.

<sup>2)</sup> v. Lasaulx, Untergang bes Hellenismus (1854) C. 18 Ann. 37: "Die romanhafte Art, wie neuerlich Jak. Burdhardt in seinem Buch über Konstantin die diolletianische Berfolgung der Christen zu motiviren sucht, ist in hohem Grade widerlich."

gemischt hat, auch einige Kompetenz in Sachen der griechischen Thrannis zuzutrauen; sie werden von vornherein glauben, daß ein Mann, der sür die Borstellung der Feste und der "Detorationen des Augenblicks" der Renaissance ein so glänzendes rekonstruirendes Bermögen bewiesen hat, auch über die Bedeutung und Gestalt griechischer Kultübung einiges Urtheil besitze, und daß überhaupt Burchardt, der in seinem Konstantin mit tiesinnerlicher Theilnahme die Agonie der Antike geschildert hat, der in der Wiedererweckung des Alterthums die Grundthatsache der ganzen modernen Kultur — ob mit Recht oder Unrecht!) — zu erkennen glaubte, über das Alterthum selbst ernstlich müsse gesorscht und nachgedacht haben, kurz, daß seine systematischen Auseinandersetzungen über Charakter und Werth der griechischen Kultur nicht nur mit Pietät angehört, sondern auch als Außerung einer Autorität müßten betrachtet werden.

Für den Historiser ist dann noch ein weiteres zu bedenken. An theoretischen Erörterungen hat sich neuerdings starkes Intersesse gezeigt. Wo über Methode, Stoff, Behandlung der Geschichtschreibung so lebhaft gestritten wird, muß die künstlerische Lösung einer vielumstrittenen Aufgabe schon nach der methodischen Seite eine Ausmerkamseit erregen, die völlig davon unabhängig ist, was man von dem Thatsacheninhalt und den Gedanken des Buches glaubt. Von der immer noch problematischen "Kulturgeschichte" wird uns bei dieser Gelegenheit ein Beispiel und vielleicht ein Muster vorgeführt in Verbindung mit einem Stoff, wie er beseutender nicht gedacht werden fann. Und so sei diese Seite ber Aufgabe, mit der wir im solgenden ansangen.

<sup>1)</sup> Diese Frage habe ich meinem Effat über Jat. Burdhardt in der Deutschen Rundschau, 1898 Marz, S. 380 ff. besprochen. Darf ich gleich hier die Bitte wagen, diesen Auffat als bekannt voraussesen zu burfen? Ich ware sonft mich zu wiederholen genöthigt worden.

## I.

## Präliminarbetrachtungen.

"Im gangen andern Jahrhunderte ben Geift ber Bolter weniger, als man glaubt." 3at. Grimm.

Daß mit der Betrachtung der äußeren und politischen Beschichte eines Bolfes das geschichtliche Interesse fich nicht erschöpfe, hat ein Jahrhundert bewiesen, welches von ber Rechts und Runftgeschichte an bis zu ben Bersuchen über ben Bechiel ber Barttracht, Bewaffnung und Befleidung alle Spezialitäten von Beschichte hervorgetrieben hat. Einzelheiten aus biefen gahllofen Disziplinen haben fich an den Körper der eigentlichen Siftorie gehängt, und fo zeigt fich das beutige Normalbuch über die Beschichte irgend eines Bolfes ober Jahrhunderts mit einer Angahl ber Erzählung ber politischen Geschichte nachhinkender Rapitel belaftet, in benen von Recht und Birthichaft, von Literatur und Runft, von Ralenderwejen und vom Fortichritt ber Biffenichaften, von neuen Erfindungen und einigem anderen gehandelt wird. Durch biefe Buthaten glaubt bas Buch bie nothige Fulle ber (freilich oft aus zweiter Sand geschöpften) Anschauung und eine allseitige Abrundung gefunden zu haben, und bementsprechend pflegt die Normalfritif von einem folden Normalbuch zu rühmen, es fei burch ein paar vortreffliche fulturgeschichtliche Rapitel bereichert. Gleich als mare Rultur ein Benre, bas bie nicht anderweitig beflinierbaren Neutra in fich schließe, ober als bestehe fie wie das Germanische Museum in Rurnberg aus vielen Bimmern mit alten Dfen, Topfen, Baffen, Spielfachen, Budern und Bilbern. Gine Art ber Auffaffung und Behandlung, für Die Ihering einmal bas bittere Bigwort gefunden hat, fie erinnere an bie "Spftematit bes Bafchzettels"1).

Jakob Burchardt's Auffassung von dem, was Kulturgeschichte sei und wie man sie zu behandeln habe, war eine andere. Für ihn war Kultur nicht eine Summe äußerer Lebensformen und

<sup>1) &</sup>quot;hemben, Kragen, Taichentücher —." v. Ihering, Entwidlungsgeschichte bes römischen Rechts S. 7, in der fehr bedeutenden Ginleitung über Ausgabe und Methode der Rechtsgeschichtschreibung.

menschlicher Bethätigungen einfacher ober entwickelter Art 1), fondern der Inbegriff berjenigen Brundthatfachen, Borftellungen, Triebe und - faft mare ju fagen - Befete, Die bas Leben einer Zeit ober eines Bolfes beherrichen. Das äußere Beschehen bat für eine folche Betrachtung nur imptomatische Bedeutung als Außerungsweise tieferer Grundfrafte und Stromungen, bie ju ertennen bas eigentliche Biel der Beobachtung und bes Stubiums bleibt. Man wurde fagen, es handle fich hierbei um ein philosophisches Durchbringen der Geschichte - benn in der That ift es nichts Underes -, wenn nicht in dem besonderen Fall Burdhardt's die gange Erfenntnismeife in der Sauptjache auf Intuition und fünftlerischem Tiefblid und nicht auf verstandesmäßiger Abstraftion beruhte. Er hielt bas Erfaffen ber Brundfrafte für bas Biel ber geschichtlichen Betrachtung und infofern auch für ihre werthvollfte Errungenschaft, als ihm bei biefer Studienrichtung gegenüber und vor anderen geschichtlichen Aufgaben die größtmögliche Sicherheit und Bahrheit der Erfenntnis verbürgt schien. Denn wenn der Aufbau einer Geschichte ber Greigniffe, jumal bes Alterthums, auf bie große Schwierigfeit ftoge, aus fummerlichen Fragmenten über die Abgrunde fehlender Bwifchenglieder hinweg eine Brude bes ficheren Raufalnegus bauen zu muffen, fo fei bagegen die Erfenntnismöglichkeit ber verursachenden Rrafte eine weit höhere, ja fie konne den primum gradum certitudinis beanspruchen. Da das nämliche Lebens. princip den verschiedenen Augerungen gu Grunde liege, fo fonne bon mehreren Seiten ber die Brobe gemacht werben, und es mußte bei richtiger Beobachtung, ob man nun Politit, Recht, Religion, Runft ober Birthichaft in's Muge faffe, immer biefelbe Grundanlage zu Tage treten, fo daß also die fulturgeschichtliche Behandlung die Bahrheit ihrer Ergebniffe anhaltend zu fontrolliren in ber Lage fei. Bill man an biefer Stelle einwenben, bies fei nichts anderes als ein Birfelgang, indem man von ber Empirie der Thatsachen auf Grundfrafte schließe, mahrend die

<sup>1)</sup> Doch fei fogleich bemerft, daß Burdhardt bas Bort Rultur in mannigfachem Sinne gebraucht, auch wohl nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauch.

Schlüssigseit lediglich von dem Grad der Sicherheit der einzelnen Thatsachen und ihrer richtigen Beurtheilung abhänge, so ist zu erwidern, daß wir in allen geistigen und geschichtlichen Dingen nicht über ein solches Bersahren hinauskommen können, und daß die angebliche Exaktheit eines Ereignisses der Menschheitsgeschichte ein Phantom ist, zu dem die wirkliche Exaktheit der Mathematik und Naturwissenschaft täuschend lockt, während in Wahrheit jeder Bersuch einer solchen Konkurenz von vornherein aussichtslos und vergeblich ist.

Dies vorausgeschickt, wurde es nicht nothwendig fein, eine bestimmte und abgegrenzte Summe von Einzelgebieten gu betrachten; vielmehr fonnte bei genugendem Tiefgang ber Beobachtung bon jeder Gingelbisziplin aus das tulturgeschichtlich Be beutungsvolle erfannt werben. In Diefem Ginne fann man behaupten, daß 3. B. Ihering's Beift bes romifchen Rechts, ob wohl das Wert fich nur mit einem Lebensgebiet beschäftigt, eine im höchften Ginne fulturgeschichtliche Betrachtung des alten Rom gebe, bag aber ein fog. fulturgeschichtliches Buch wie Friedlander's Darftellungen aus ber Sittengeschichte Roms gegen Ihering's Leiftung gehalten als ein von großer Erubition getragenes Rompenbium fittengeschichtlicher Antiquitäten zu gelten habe1). Burdhardt hat in ber Griechischen Rulturgeschichte folgende Gebiete in den Kreis feiner Betrachtung gezogen: Bolitit, Religion, Ethit, Philosophie, Wiffenichaft, Runft; er hatte auch andere mablen fonnen, Recht, Birthichaft, Militarwejen. ware damit ftofflich Renes, weniger aber erfenntnismäßig Reues hinzugetreten, ba ber Berfaffer fich natürlich für Diejenigen Bebiete entschieden hat, die ihm die charafteriftischen Leiftungen der griechischen Nation zu bieten schienen. Satte Burdhardt den Bedanfen mit bem er fich eine Beile trug, ausführen fonnen und einen "Geift des Alterthums" geschrieben, wo dem Griechenthum die Romer als bie andere Bemifphare der antifen Belt

<sup>1)</sup> Ich bemerke das nur, weil mir der Unterschied zwischen Burdhardt und Friedländer doch weit tieser zu liegen scheint, als E. Gothein in seinem Aussatz über Burdhardt, Preußische Jahrbücher 90 (1897), 8 f., annimmt.

Betrachtung des römischen Rechts und der römischen Staatsverwaltung hauptkapitel abgeben muffen.

Die Historie, welche solchergestalt die Erkenntnis der origisnalen Lebensprincipien, der Seelens und Grundkräfte eines Bolkes oder einer Zeitperiode sich als Aufgabe stellt<sup>1</sup>), hat eine Borfrage zu erledigen, welche Manche, auch ernsthaft Denkende, wie eine Klippe betrachten, an der sie nicht anders als scheitern könne.

Bebes große und fich auslebende Boltsthum macht eine Entwicklung durch, die man nach einer beliebten, freilich febr anfechtbaren Bergleichung Rindheit, Reife u. f. w. gu benennen fich gewöhnt hat. Wo bleibt in ber wechselnden Erscheinung der Metamorphofen eines Bolfes die Konftante? Ift ber A la mode-Deutsche bes 17. Jahrhunderts oder ber Germane in romischem Sold fein Deutscher? Das Griechenthum bat nicht nur burch Runft, Biffenschaft, Philosophie bes 5. und 4. Jahrhunderts unermegliche Birfungen geubt; ber Stoizismus, ber tosmopolitisch gewordene Bellenismus, die Moftit bes Neuplatonismus find nicht minder Machte ber Bufunft geworben; schließlich tann man auch das Griechenthum ber chriftlichen Byzantiner nicht leugnen. Und ebenfo nach rudwarts. Geit mit ber myfenischen Beriode ein Alterthum bes Alterthums aufgebedt worden ift, fieht man fich einer Kontinuitat von drei Jahrtaufenden gegenüber. Sollte es alfo nicht abjurd fein, den Thous eines Deutschen, eines Griechen erfaffen zu wollen?

Man kann barauf zunächst sagen, daß niemand sich bedenkt, von einem antiken, einem mittelalterlichen und modernen Menschen zu reden. Man verbindet mit diesen Bezeichnungen sehr bestimmte Vorstellungen, die auf der Gewißheit begrifflich definirbarer Unterschiede ruhen. Im Verhältnis zu jenen umfassenderen

<sup>1)</sup> Ein Franzose Emile Gebhart hat in einer vortresslichen Analyse der Kultur der Renaissance (Revue des deux mondes 1885, 15 novembre p. 342—379) die Burchardt'sche Auffassung des Begriss Kultur etwas zu eng als état intime de la conscience d'un peuple desinirt und die Aufgabe als problème de psychologie historique dezeichnet.

Borftellungen ift bie Frage nach bem Befen ber beutichen, ber griechischen Rultur die einfachere. Daß fie immer wieder gestellt wird, fest die Möglichfeit und bas Bedurfnis voraus, eine Lojung ju versuchen. Denn es liegt diesem Bunfche die Auffaffung gu Grunde, daß gleichwie ber einzelne Menich als unvolltommener Ausbruck feiner Ibealindividualität in feinen beften Stunden fich feinem 3beal nabere, fo auch ein Bolt feine guten Stunden habe und bann Rrafte und Gigenschaften entfalte, bie nur ihm eigen feien, die es von anderen unterscheiden und die Berthe unver ganglicher Art an ben Tag brachten. In biejem Ginne fann man aus bem Leben bes griechischen Bolfes nachft ber Belt bes Somer bas 6., 5. und 4. Jahrhundert als die für die Erinnerung ber Nachwelt in pragnanter Bebeutung griechifden Sahrhunderte ausscheiben, als eine Beit, in ber die bauernden und eigenartigen Werthe geschaffen worden find. Indeffen auch biefes mare nur ein erfter Schritt; felbft burch brei Sahrhunderte einen Querschnitt zu ziehen, ift weder einfach noch möglich. Denn auf die Frage, was ift griechisch in Religion, Politif, Runft? haben diefe drei Jahrhunderte doch recht ber schiedene Antworten gegeben. Es find alfo nur Raberungswerthe und Bojungen möglich. Gin besonderer Difftand ober gar etwas Abichredenbes liegt mit biefer Sachlage nicht vor. Das geiftige Bedürfnis verlangt fulturphilojophijche Lojungen, verlangt fie bringender als die Untwort auf die Frage, ob es einen Rimonischen Frieden gegeben habe ober nicht. Und jo führt bie Philosophie ein unendliches Leben, gufrieden, für ihre Beit jeweils bas lojende und erlojende Wort ju finden. Uberall, auch in ber Beschichte, ift die Bahrheit nicht einfach; Bahrheiten, Die einfach find, find mahricheinlich feine Bahrheiten. Auch von ber geschichtlichen Wahrheit gilt, was Leifing feinen Rathan auf Die bruste Frage bes Gultans fagen lagt: er verlangt Bahrheit, jo baar, jo blant, als ob bie Bahrheit Dange mare, bie nur ber Stempel macht, die man auf's Brett nur gablen barf! Man braucht barum nicht zu verzweifeln, und nicht fo weit geben wie Renan, der der Babrheit die Eigenschaft einer Spielart swifchen taufenbfaltigem Brrthum gufprach (la vérité est une

nuance1); benn wenn die Dinge ber Welt und Geschichte viele Seiten haben, fo ift boch meift eine Seite Die Frontseite.

Bie Burdhardt eine Lojung ber Schwierigfeiten finden gu tonnen glaubte und fand, erregt boch außerorbentliches Intereffe. Um es bildlich vorwegzunehmen: er gleicht in feinem Berfuch einem Architetten, ber, um von feinem Bau auf bem Papier eine Borftellung ju geben, ben Aufriß und bie Querichnitte zeichnet. Der Querschnitt ift nicht einer, sondern er zeigt, obwohl Mauer auf Mauer zu fteben pflegt und damit bie Befammtanordnung ahnelt, in den verschiedenen Stodwerfen Abweichungen. Dieje Stockwerte find die Jahrhunderte; jedes hat typische Buge, aber auch Besonderheiten. Burbe ein Sahrhundert von breien allein ober vorzugsweise berudfichtigt werden, um bie Buftande ju fchilbern, jo murbe eine falfche Betonung, ein zu heftiger Accent, entstehen; auch geht es nicht an, etwa ein Mittleres amischen den Extremen zu zeichnen2). hier gilt es also, ausjugleichen, die Querichnitte in ihrer Besonderheit und ben Aufriß zur Unficht zu bringen. Benn bie Sauptaufgabe Darftellung von Buftandlichem war, fo mußte fie ergangt werben burch Stude, welche die Beranderungen und das Nacheinander hervortreten laffen. Gin Dufterbeifpiel berart ift ber Abichnitt im 1. Band, worin die Abwandlungen in der Auffassung des Berhältniffes zwischen Griechen und Barbaren behandelt werben (G. 314 ff.). Im gangen aber mochte ber Berfaffer bas Befühl haben, bag fein Bemühen, ben Typus "bes Griechen" zur Unschauung zu bringen, ber Befahr bes Normalifirens, und furgum irgendwelchen Zwangs und falicher Accentitellung nicht entgeben tonne, und beswegen bat er als Bejammtgegengewicht ein großes Schluftapitel (bas ber 4. Band bringen wird) gefchrieben: das griechische Individuum in feiner hiftorifchen Entwidlung von der homerifchen Beit bis auf Alexander ben Großen. Dort findet fich nun Raum, in

<sup>1)</sup> Das Citat ift aus einem ber Banbe ber Origines du christianisme. Doch wußte ich die Stelle nicht mehr gu verificiren.

<sup>2)</sup> Gehr treffend bemertt Ed. Deper in feiner Gefchichte bes Alterthums bei Belegenheit: Die carafteriftischen Buge muffen immer ben Extremen näher fteben als bem Durchichnitt.

zeitlich gegliederter Darftellung bas zu korrigiren, was in bem räumlichen Nebeneinander ber vorangegangenen Kapitel etwa zu starr oder zu schematisch mochte herausgekommen sein.

Jebenfalls rechnet das Werf auf Leser, die nicht wie Schüler eine im Handbuch präcisirte, auswendig lernbare dogmatische Formulirung erwarten, da denn überhaupt ein solches Werf nicht mit einmaligem Lesen begriffen und bewältigt werden kann. Wer sich ausmerksam hineinarbeiter, wird in den Reslegen, die durch das ganze Buch hin und hergehen, eine zweite Lichtquelle sinden und eine Helligkeit wahrnehmen, in der manches eine ganz andere Klarheit gewinnt, als auf den ersten Blick vorhanden zu sein schien. Böllig rückhaltslos und sozusagen handgreislich zu reden, lag nun einmal nicht in Burckhardt's Art.).

Zwischen Geschichte, politischer Geschichte, Kulturgeschichte bestand für Burchardt kein Unterschied; er hat es wiederholt ausgesprochen, daß die politischen Begebenheiten Boraussezung eines reichen Kulturlebens seien und hat ihnen in seinen Büchern wie Borlesungen einen breiten Plat gegönnt. "Bielleicht nur an der Macht," heißt es 1, 100. 290, "und dem von ihr gesicherten Boden können Kulturen des höchsten Kanges emporwachsen. Eine start entwickelte politische Kraft ist die große Grundbedingung sür alles äußere und geistige Gedeihen, die unentbehrliche Stüte der nur an ihr emporwachsenden Kultur." Aber das hinderte nicht, daß er sich den kausalen und zeitlichen Zusammenhang zwischen politischer und etwa künstlerischer und wissenschaftlicher Entwicklung sehr viel anders vorstellte als die meisten, und daß seine Ansichten darüber mit einem weitverbreiteten Borurtheil in Widerspruch geriethen.

Es ist eine herrschende Meinung und übung, Politik, Kunst, Literatur in einem engen Zusammenhang gegenseitigen Sichbedingens zu glauben, derart, daß Kunst und Literatur als unmittelbare geistige Folgeerscheinungen zeitgenössischer politischer Organisation zu gelten hätten. In der Schule ist uns so lange von dem Perikleischen Zeitalter und dem Spuchronismus des

<sup>1)</sup> hierüber mein Effai a. a. D. G. 377.

Beriffes, Cophoffes und Phibias vorgeredet worden, bag wir nicht anders tonnten, als an die ftrifte Raufalität in diefen Ericheinungen zu glauben, und biefes Borurtheil beherricht uns jo weit, daß es eine ber feltsamften Enttäuschungen ber öffentlichen Meinung war, als nach dem beutsch-frangofischen Kriege die nach allen Regeln und Befeten ber Schule fällige und ficher gu erwartende Bluthe von Literatur und Runft ausblieb. Die Runfthiftorifer haben mit biefem Borurtheil langft gebrochen; benn fie wiffen, bag bie Runft, b. h. Stilentwicklung eigene Befege bat, daß fie ihr weniger von außen als von der Uberlieferung ber Technif, mit ber fie arbeitet, vorgeschrieben werden. bildende Runft halt in feiner Beife mit der politischen Beschichte, ja auch nur mit ber Literatur gleichen Schritt, Die für fich über ein fo viel geschmeidigeres und nachgiebigeres Bertzeug, die Feber, verfügt. Burdhardt iprach gern von ber Blüthe griechischer Runft in bemfelben 4. Jahrhundert, bas auf politischem Bebiet als eine Beit des Berfalls angesehen wird, und nahm wohl Unlaß, über die "Orthodorie" ber Phidiasgläubigen gu fpotten. Nachbrudlich ift barauf hinzuweisen, daß er in dem Buch von ber Rultur ber Renaiffance die Betrachtung ber Runft beiseite gelaffen hat (woran es wenig andert, bag er davon als von einer Bude fpricht). Wo er auf ben Ciceronianismus ber neulateinischen Literatur zu fprechen fommt und ihn mit bem Bitruvianismus ber Architeften vergleicht, bemerft er, es erwahre fich auch hier bas burchgebenbe Bejet ber Renaiffance, bag bie Bewegung in ber Bilbung burchgangig ber analogen Runftbewegung vorangehe 1). Go hat er benn auch in ber griechischen Rulturgeschichte fich bes Auffpurens und Bermerthens folder angeblichen Raufalitaten enthalten und die verschiedenen Bebiete in getrennten Rapiteln jedes für fich behandelt. Infolge beffen hat er ben

<sup>1)</sup> Die Kultur ber Renaissance in Italien. Erste Ausgabe (1860) S. 251. Gern erwähne ich hier ben geistreichen Bersuch H. Thode's, die Blüthe der Renaissancetunft mit den Lebenswurzeln einer ihr zeitlich vorangehenden Periode in Zusammenhang zu bringen und so der Furchtbarkeit der angeblichen Thatsache auszuweichen, als stände Blüthe der Kunst und politischer Bersall in irgendwelcher lausalen Berbindung.

Fehler vermieden, unter dem Reflex der bildenden Kunfte die politische Zeitgeschichte unnöthig zu verklären; er hat den Politiker Perikles nicht mit dem Mäcen verwechselt, wo zahllose Andere den Perikles nie anders haben sehen können, als umgoldet vom Widerschein der Marmorwände des Parthenon und der Broppläen.

Ungefichts ber hipigen Debatte, die über individualiftifche und tolleftiviftifche Beschichteauffaffung geführt worden ift, ware es eine begreifliche Neugier, Burdhardt gu fragen und gu feben, nach welcher Seite feine praftische Losung neige. Ginem Mann wie ihm, ber bie Berte ber Rünftler fein Leben lang betrachtete, fonnte die Burbe und Bedeutung bes produftiven Bermogens tein Bebeimnis fein. Ber von ber Bichtigfeit biefer genialen Rraft, die nur in großen Individuen gu Tage tritt, burchbrungen ift, fann nur die hochfte Deinung von ber Dacht folder Indibiduen in ber Beltgeschichte haben; benn ber große Dann, ob er in Politif, Literatur ober auf bem engeren Bebiet ber Runft fich auszeichnet, ift als Benius immer Runftler. andere Frage ift aber, ob für die tulturgeschichtliche Behandlung, bie Burdhardt mahlte, jene Uberzeugung zu irgendwelchen Ronfequengen gebrangt habe. Gine geschichtliche Betrachtung, Die vorwiegend bas Ronftante, Typische, Gesetliche fucht, hat eine gang andere Aufgabe, ale Individuen gu geichnen; fie wird 3m bividuen von Beit zu Beit als Beugen aufrufen, aber nicht ba, wo fie Ausnahmen find, fondern wo es fich um die Regel handelt. Daber möchte ich glauben, Burdhardt wurde, wenn er überhaupt ben mobernen Streit verfolgt hatte, für ihn ein fartaftifches Lächeln gehabt haben, ba ihm diese Sache einer Distuffion nicht gu bedürfen schien, jondern fich lediglich auf eine Stilfrage reducirte. Legt man fein Buch über Rubens neben die griechifde Rulturgeschichte, fo zeigt fich die ganglich verschiedene Behandlungsweise fchlagenb. Das eine Dal war ein großer Runftler gu ichilbern, und bie Zeitschilberung ift als unwesentlich meggelaffen; bas andere Mal war Inhalt und Ertrag einer weltgeschichtlichen Beriode zu bestimmen. Die Frage, ob es möglich fei, ein Indi-

viduum aus gegebenen Beitumftanden gu "ertfaren", ob ein Milieu ein Individuum "produciren" fonne, ober ob bas Individuum Beit und Umgebung umgeftalte, wird hierbei nicht berührt. (Das erfte große Bert Burchardt's, der Konftantin, hat darin feine ftiliftische Schwäche, bag bie verschiedenen Tendenzen von Biographie und Rulturgefchichte vermengt worden find.) Gine Behandlungsweise, wie fie lediglich von formal-ftiliftischen Rudfichten diftirt wird, zeigen in berfelben Beife bie großen Arbeiten von Carl Jufti. Sein Buch : Windelmann und feine Beitgenoffen gibt eine meifterhafte fulturgeschichtliche Milieudarftellung, wozu bie mehr reprajentative Bedeutung Bindelmann's, ber nur Mittel- und nicht Sauptfigur ift, aufforberte. Ginige Beit fpater hat Jufti's Belagquez ben völligen Eigenwillen und die Autochthonie bes genialen Individuums mit voller Gleichgültigfeit gegen Zeit und Umgebung, ja mit ftarfer Betonung feiner gangen geiftigen Unabhangigfeit in ungeminderter Meifterschaft gezeichnet.

Auf den folgenden Blättern soll versucht werden, Inhalt und Gedankengehalt des letzten großen Werkes von Jakob Burck-hardt wiederzugeben; nicht aber es zu kritisiren. Einmal ist die Aufgabe, sich die Gedankensolge eines Anderen klar und deutlich zu machen, für's erste schwer genug. Dann aber möge man dem Referenten, der seit Jahren kunsthistorischen Studien den Vorzug gegeben hat, verzeihen, wenn er, durch seine Erfahrungen an Kunstwerken vorsichtig gemacht, sich bescheidet, angesichts eines fremdartigen Werkes immer erst nach den Meinungen, Absichten und Gedanken des Urhebers zu fragen, vorausgesetzt natürlich, daß man glaube, Werk und Schöpfer lohnten die Mühe.

Ehe wir indeffen zu dem Buch felbst gelangen, sei an die Reihe der Borerörterungen noch eine Schlußbetrachtung über Burdhardt's Berhaltnis zur Tradition angefügt.

Das 19. Jahrhundert hat aus ben händen Windelmann's und unserer Klassiker ein kanonisirtes Griechenthum empfangen. Daß diese Auffassung keine historisch begründete war, bedarf keines Beweises. Es handelte sich für jene Männer nicht um Siftorie, sondern genau wie in der Beit ber italienischen Renaiffance um praftifche, fogufagen pabagogifche Befichtepunfte, unter benen man die Untife betrachtete und zu Gulfe rief. Man erfand fich bas Griechenthum, bas man brauchte. fich die Strömungen bes 18. Jahrhunderts vergegenwärtigt, wird jugeben, daß Bindelmann eine Antithese schuf, ein Griechenthum in Utopien, daß weder Griechen wie die feinen im alten Briechenland gelebt hatten, noch bag - man fann bas faft behaupten eine Runft wie bie Bindelmann'iche Griechenfunft je in Briechenland Bahrheit gemesen mar. Diefes utopische Briechenthum fann man hiftorifch begreifen; aber vor ber hiftorischen Rritit ber folgenben Beit tonnte es nicht Stand halten. genoß es lange eine Art Unangreifbarteit; benn es theilte mit der biblifchen Uberlieferung ben Borgug der Immunitat, als ware die biblijche und die hellenische Welt von einem Engel mit feurigem Schwert bewacht, der ber profanen Rritif ben Gingang webre. Bie bann aber die Tubinger Schule als die große Revolutionarin fich über jene Privilegien hinwegfeste und ben Ranon bes Reuen Testaments fritischer Brufung unterwarf, wie ander warts die gelehrte Forschung bas Dogma von dem uranfanglichen und gleichsam eingeborenen Monotheismus des Judenthums gerftorte und die Anfange judifcher Beichichte burch Bergleichung mit anderem semitischem Beidenthum feineswegs als ben Dimbus ber Außermähltheit tragend, fondern als gemeinsemitisch erfannte, fo wagte fich die Rritif auch an die hellenische Geschichte. merfwürdiges Beugnis von der Macht der herrichenden Uberlieferung, zumal in Deutschland, wird allemal Curtius' Briechifche Beschichte bleiben, ein Monument ber idealifirenden Uberlieferung, wie es nur einer glaubig geftimmten Seele gelingen mag. Es wird wenig geschichtliche Werte geben, in benen die bobe Spannung einer poetischenthufiaftischen Stimmung von der erften bis gur letten Beile bermagen anhalt, und die einen Bauber ausuben, der ihnen, wenn nicht in der gelehrten Biffenschaft, fo doch in ber Literatur bauerndes Intereffe verburgt. Uber Curtius' Berf liegt etwas von bem hellen Licht bes Gubens, in bem felbft bie Schatten einen bem nordischen Auge ungewohnten Selligfeitsgrad befigen 1). Das halbfritische Berjahren, bas Curtius im einzelnen anwandte, hat ihm die schroffften Angriffe zugezogen, fo daß fein Bert fast eine Bielicheibe ber Kritif geworden ift. Sat fich aber die gelehrte Forschung anderen Wegen zugewendet, fo blieb doch für die allgemeine Borftellung, wie fie aus der Schule herauswuchs, die alte, durch Curtius jo glangend vertretene Auffaffung unantaftbar. Die Schule lehrte ein Briechenthum, an bem von bem Giftgahn bes Beidenthums nicht bas Minbefte gu fpuren war. Im beutschen Schulauffat wurde weiter bas Lob bes Ariftides nach Cornelius Repos gefungen, und wenn ein dreifterer Ropf meinte, jemanden zu bewundern, weil er feine öffentlichen Belber veruntreut habe, fei fein bringender Unlag, ba unferen Beiten und Ansprüchen die Ehrlichfeit ber öffentlichen Bermaltung etwas Gelbftverftanbliches fei, fo murbe biefe Unficht als hochft unehrerbietig zurückgewiesen.

Burchardt war bei Rante und Rugler durch die fritische Schule hindurchgegangen, aber jo wenig wie es biefe feine Meifter waren, murbe er ein Mitglied ber fritischen Schule. Denn bas fritische Temperament war bei allen diesen Männern nicht die Sauptfache ihrer Begabung, sondern fie meinten, über ber Nothwendigfeit fritischer Ubung nicht vergeffen gu follen, bag die Rritif nichts weiter thue, als einen Bauplat freimachen für neue Schöpfungen. Die fritische Schule aber fah nicht fo weit, fonbern ihr murbe die Rritif Celbstzwed und die Deftruftion eine beilige Aufgabe, Deftruftion nicht im Dienft politischer Tendenzen wie in der Kritit des 18. Jahrhunderts, fondern in einem unbefangenen wiffenschaftlichen Gifer, unfer Biffen von Fabeln und Irrthumern ju entlaften. Sollte aber aus bem gereinigten Biffen die neue Erfenntnie aufgebaut werden, fo zeigte fich eine Unfruchtbarfeit, die mehrere Grunde hatte. Ginmal war es nicht damit gethan, aus bem Schutt beffen, mas ber Brufung nicht Stand gehalten, bie paar guten Baufteine berauszulefen und gujammengufügen. Bas aus den fog. geficherten hiftorischen Thatjachen gebaut werben fann, zeigen die "Jahrbücher ber beutschen Geschichte"

<sup>1)</sup> Dan febe übrigens bas intereffante Urtheil über Curtius bei b. Bilamowis, Ariftoteles und Athen 1, 377.

und Biefebrecht's Geschichte ber beutschen Raijerzeit; Dies ift feine Beichichtschreibung mehr, fonbern eine Arbeit mit Bauflogen, wie man fie Rindern in die Sand gibt. Zweitens aber foll es nach der innerften Anficht Diefer Schule überhaupt feine Beschichte geben, da die objettive Wiffenschaft alle subjettiven Fehlerquellen auszuscheiden habe; bas Subjett aber als ber Trager ber pragmatifirenden Beschichte sei ber geborene Fälscher, und fo bleibe nichts übrig, als an die alleinseligmachende Ginzelthatsache ju glauben. Go ergab fich als Endrefultat einer an fich nuglichen und in ihren Grengen nothwendigen Bewegung die Reigung gum Steptizismus, zum Atomifiren, und die abfolute Unanschaulichfeit. Die Bearbeitung ber griechischen Geschichte machte umsoweniger eine Musnahme von biefer allgemeinen Entwidlung, als eine an fich icon höchft fragmentarische Überlieferung nur noch weiter zerbrodelt murde, und fo bas herfommliche Gewand griechischer Geschichte allmählich immer mehr gerlöchert in Teten ging, und Fragezeichen an Fragezeichen fich brangte. Diefe Richtung hatte Burdhardt im Muge, wenn er meinte, es fei auf biefem Wege feine Sicherheit und feine Anschauung zu erlangen 1). Bon berfelben Uberzeugung ausgehend, hat fich inzwischen eine neue Richtung gebilbet, welche erregt durch die Fragen und Intereffen unferer gegenwärtigen Beit an die alte überlieferung mit neuen Problemen herantrat und von wirthschaftes und focialpolitischen Besichtspunkten aus Fragen ftellte, beren Beantwortung burch eine Reihe merfwürdiger und bebeutender Arbeiten eine gang veranderte Faffabenbilbung griechischer Geschichte hervorzubringen scheint. Diefen Bemühungen hat Burchardt feine Beachtung mehr geschenft. Denn er felbit hatte bereits feinen Plan entworfen und einen Reubau ber Mujfaffung griechischen Lebens ausgeführt. Diefes Bert will nun als ein Banges genommen fein, und man barf in biefer Begiehung wiederholen, was ber Berfaffer fich einft für die Rultur ber Renaiffance ausgebeten hat: wir find gufrieben, wenn uns ein geduldiges Gebor gewährt und biefes Buch als ein Banges aufgefaßt wird. - Burdhardt war ber Meinung, daß, fo noth-

<sup>1)</sup> hier ift auch auf die furzen, aber deutlichen Bemerfungen von Eb. Meger, Geschichte bes Alterthums 2, 29 ff., zu verweifen.

wendig für den Fortichritt bes Erfennens Detailforichung bleibe, Uberzeugungefraft boch nur von großen Leiftungen ausgehen, und daß der mächtigen Tradition ber Schule, die von der eigent= lichen Wiffenschaft nur in geringem Dag Rotig nehme, nur burch eine monumentale Arbeit begegnet werden fonne, die fich an ben Rreis der Gebildeten richte. Burdhardt hatte die feltene Borliebe für große Aufgaben, weil er die Rraft bagu in fich fpurte, und wenn er überhaupt einen Rat gab, fo fagte er jungen Stubiengenoffen gern, fie follten fich große Stoffe mablen. Mit ber gangen Unabhangigfeit feines Ingeniums und einer bewußten Bernachläffigung ber gelehrten Literatur ber letten Jahrzehnte (wovon später ein Wort zu jagen fein wird), brachte er ein Wert hervor, beffen Grundanschauung man furg, wie folgt, bezeichnen fann.

Der Nimbus, ber, von ber Runft und Literatur ber Griechen ausgehend, die gange hellenische Welt verflärte, batte für Burdhardt feine Blendfraft. Go tief ergriffen er fich in griechische Boefie verlor, fo mitfühlend fein Berftandnis fur viele Geiten griechischer Religion war und fo boch feine Meinung von griechischer Benialität, fo febr gewahrte er boch bie tiefen Schlagichatten, Die ber Uberfulle von Licht gur Geite gingen. Denn in Diefem Manne lebte neben bem reinen Enthusiasmus fur bas Schone und einer großen und echten Begeisterungsfähigfeit eine mahrhaft geniale Ruchternheit ber Beobachtung, die ihm eine Unbefangenheit fondergleichen verlieh. War ihm bei aller Borficht und Abneigung gegen vorschnelle Raufalfonftruftion schon in ber Welt ber Renaiffance bie bochgefteigerte Empfänglichkeit für bie Phanomene bes Schonen neben ber weitgehenden Unempfindlichfeit für moralische Werthe als ein nachbenklicher Barallelismus aufgestoßen, um wie viel größer erschien ihm in ber hellenischen Rultur die Rluft zwischen bem Dasein der Runft und der furcht= baren Wirklichfeit bes Lebens und Geschehens 1). Diese Rluft gu

<sup>1) 1, 208</sup> f. Die Berbrechen bes Thrannen Alegander bon Phera und feine Rührung über bas Theater des Euripides. 1, 296. Der Griechenmord gleichzeitig mit Phibias, Itinos, Beuris, Barrhafios und allen Fineffen ber chorifden Metrit und ber Ronberfation.

verbecken, hatten Generationen von Philhellenen in ethisirendem oder christianisirendem Sinn die bosen Züge hellenischen Heidentums übermalt. Hier griff Burchardt hinein, ähnlich wie einst mit seinem Porträt Konstantin's des Großen das gedankenlose Hertommen der Betrachtungsweise aufrüttelnd; er hatte die Meinung und das Gewifsen, das Heidungsweise aufrüttelnd; er hatte die Meinung und das Gewifsen, das Heidungsweise aufrüttelnd; er hatte die Meinung und das Gewifsen, das Heidung Erdbesangene von dem Göttlichswigen der griechischen Kultur mit scharfer Hand zu scheiden; und merkwürdig genug ist es, daß gerade er, den man gern wie Goethe und mit dem gleichen Misverständnis den Heiden nannte, mit seinem letzten Buch die Ausgabe übernimmt, uns das richtige Augenmaß gegenüber der Antike, das Lehre und Übung der "reineren Religion" gewährt, zurückzugeben.

Man mußte von der ungeheneren Geistesarbeit, welche in dem energischen Durchdenken oder, was dasselbe sagen will, in dem Formen und Gestalten eines so gewaltigen Stoffes zu Tage tritt, sehr wenig Ahnung haben, wenn man nicht allen Ernst an die Beurtheilung von Burckhardt's Griechischer Kulturgeschichte wendete.

#### П.

#### Der erfte Band.

Das Rapitel "Die Griechen und ihr Mythus", mit dem das Werf beginnt, ist als Einleitung zur Gesammtdarstellung zu betrachten und hat grundlegende Bedeutung. Ühnlich wie die Philosophie ihren Bersuchen der Weltdeutung eine Kritif der menschlichen Erfenntnisorgane vorausschieft, so ist dieser Abschnitt über den Mythus als eine Art Erfenntnistheorie zu bezeichnen. Denn die Weise, in der die Griechen die Welt begriffen, ist von der unserigen unendlich verschieden. Wer sich mit griechtischer Kunst beschäftigt, sieht sich vor der Thatsache, daß historische Stoffe nur episodisch zur Darstellung kommen, indes alle Borsliebe sich sortbauernd dem Mythus zuwendet, und dies in aller Freiheit, ohne daß wie im christlichen Mittelalter die Kunst fürchlich geleitet wird. Es ist, als wäre den Griechen das Thatsächliche und Historische eine geringere Realität gewesen als das Phantasiegeborene und Fingirte. Homer ist durch alle Zeiten

ben Briechen eine "hiftorische Urfunde" geblieben. Gin Beiftesauftand, in dem nicht anhaltend logisches Erfennen und Biffen bas Recht der Anschauung forrigirt, wo Bunder und Legende bie liebste Nahrung abgeben, wo bie holbe Borfpiegelung höher gewerthet wird, als was wir Bahrheit nennen. Gin fo ungeheuerer Begenfat gegen unfere Art und Erziehung, bag wir, wie Georg Grote fagt, "zu fehr an Thatfachen und positive Philojophie gewöhnt, eine Beit nicht begreifen fonnen, wo die ichonen Phantafiegebilde buchftablich gedeutet und als ernfte Birflichfeit angenommen wurden." Dag eine folche geiftige Atmofphare nur in "ungebildeten" Beiten herrichen tonne, fonnte nur der Sochmuth unferer Tage behaupten 1), der feine andere ale die miffenschaftliche Grundlage unferer Bilbung gelten lagt, ber gebildet und miffenschaftlich gebildet identificirt, als ob 3. B. religioje ober fünftlerische Bilbung nicht vollwerthige Potenzen neben ber wiffenschaftlichen Bildung bedeuteten. Auch im Berlauf der griechischen Beschichte ift Auftlarung, Biffenschaft, Beschichtichreibung gegen ben popularen Mythus aufgetreten und bat einen Ronflift von weltgeschichtlichem Intereffe erzeugt. Grote hat diefem Rampf in ben zwei Schluftapiteln des erften Bandes feiner Griechischen Beschichte eine meifterhafte Darftellung 2) gewidmet, vor allem auch die unterscheidenden Gründe, welche die Macht bes Mythus bei ben Griechen fo viel ftarfer und bauernder machen als in unserem germanischeromanischen Mittelalter, festgeftellt. Bas Rante in ber Beltgeschichte unter bem Titel: Untagonismus und Fortbilbung ber Ibeen über gottliche Dinge mehr in der Art einer Stigge und pointirter gibt, ift ein abnlicher Berjuch. Alle aber fommen barin überein, daß ber Dinthus dauernd die Oberhand behielt, weil er die natürliche Form griechischer Ertenntnis mar. Gine Fahigfeit ber Illufion und eine Rraft, daran als an ein bochft Birfliches zu glauben, die bas Griechenvolt jum größten Runftvolt der Belt und aller Beiten gemacht hat; eine himmlische Naivetat bes Lugens, wie fie

<sup>1)</sup> Er ift formulirt in Mug. Comte's "Stufen ber intellettuellen Musbilbung".

<sup>2)</sup> Deutsche Musgabe 1, 235 ff.

bei une nur noch Rinder besigen1), und ber erft die Romer und ipater bas Chriftenthum bas moralische Brandmal ber Graecia mendax aufgebrückt haben. Denn von ber griechischen Sabulitluft und funft, bem eigentumlich Großen ihrer Begabung, fab eine fpatere, verftandnisloje und andere gerichtete Beit nur noch die Rehrseite und die Fehler der Borguge, und fo tann es mohl feine grauenhaftere Abrechnung geben als die, welche Augustin in feinen Buchern vom Gottesftaat mit ber Belt bes alten Mythus gehalten hat, bem Inbegriff aller verwerflichen Luge und Schandlichfeit, wie ihm ichien. In ben guten Tagen bes Griechenthums war ber Mythus eine hohe, alles Denfen und Empfinden beherrichende Macht, und eine hochpoetische Beifterwelt verschlang sich berart mit bem wirklichen Dasein, daß mit jedem Athemaug jenes romantische Element als ein Stud Blut und Leib der Nation erichien. Wenn in ber hellsten Beit des Griechenthums Götterericheinungen und (wie wir es nennen) superfititioje Borftellungen andauern, barf man fich munbern, wenn in den Unfängen driftlicher Miffion die Bewohner von Luftra den Apoftel Baulus und feinen Begleiter für Botter hielten? Macht bes Dothus über bas griechische Gemuth und bie baburch bedingte eigenthumliche Drientierung griechischen Beiftes ift von Burdhardt als die Grundthatfache griechischer Pinchologie an ben Anfang geftellt worben.

Das Thema des ersten Bandes ist das politische Leben der Griechen, wie es sich der Hauptsache nach in der Form des Stadtstaates entsaltet. Da diese Bildung etwas Einziges in der Weltgeschichte darstellt, hat Burckhardt für diese Staatssorm den originalen griechischen Namen der Polis beibehalten. Der Band handelt also von der Polis. Die verschiedenen Formen ihrer Versassign werden in einzelnen Abschnitten durchgenommen, Königthum, die Versassign von Sparta, Aristofratie, Thrannis, die

<sup>1)</sup> Man muß hierzu die sehr ernsthaften Kapitel über das Lügen lesen, die Goethe in Dichtung und Wahrheit und Gottstr. Keller im Grünen Heinrich geschrieben haben. "Die Lust am Trug," wie es im Faust heißt. Man sehe auch C. Wachsmuth in der Leipziger Rektoratsrede, siber Ziele und Methoden der griechischen Geschichtschreibung (1897) S. 9 j.

Demofratie. Die Form der Darftellung ift feine geschichtlich ergablende; eigentlich wird die Beschichte als befannt vorausgesett. Burdhardt ftellt Thatfachen gufammen, um hiftorifch : fritische Raifonnements barangutnupfen, abnlich, aber nicht ebenfo, wie Macchiavell in den Discorsi von Livius ausgeht, um nach feiner Art Grundiage ber praftischen Politik gu gewinnen. Richt bie griechische Beschichte zu erzählen, fondern griechische Politit gu erfennen und zu fritifiren, ift Burdhardt's Absicht. 3ch versuche,

einige charafteriftische Bebanten berauszuheben.

Begenüber anderen Reigungen anderer Bolfer ift den Briechen bas Befelligfeitsbedurfnis eigen; bie Polis icheint nicht erft auf eine gemiffe Reife tommerziellen und induftriellen Lebens marten gu muffen; fie icheint eine Raturform griechischen Lebens; ber Markt ber Stadt, die Agora mit ihrer Konversation und ihrem Beichaft ift Mittelpunft bes Dafeins. Aber indem diefe Schöpfung ben Anspruch erhebt, daß bas Bange über bem Theil ftebe, daß ber Einzelne fich als Burger ihr unterzuordnen habe, wird fie ju einer furchtbaren Dacht. Unter Schmerzen wird fie geboren (Gewaltsamfeit bes Synöfismus), und fie ift fo fehr eine Rategorie bes politischen Denfens ber Briechen, daß ohne fie bas Leben nicht vorftellbar ift. Gie fann nicht fterben, und ausgestoßene Bevölferungen ober Teile von ihnen bewahren mit unerhörter Bahigfeit die polisformige Gemeinschaft (1, 275 ff.). In allen Abwandlungen politischer Formen bleibt die Grundthatsache diefelbe; ba zugleich bie Gotter und ber Rult als ftabtischer Befit aufgefaßt werben, fo ericheint die Stadt bes weiteren als Rirche. Burdhardt fagt, um etwas von ber Farbe ber Intolerang einjumischen: als Orthodogie. Den eigentlichen Normalfall ber Polis ftellt die spartanische Berfaffung dar, Berrschaftswille in unbedingter Form. Go wenig Burdhardt geneigt ift, in politischer Beziehung eine Reigung fur Athen zu Bort tommen gu laffen: jo viel gibt er boch zu, die Demofratie habe dort einer hochften Rultur Raum gelaffen, mahrend Sparta bie Macht um ber Macht willen erftrebt habe und fein anderes Bathos fenne als bas ber herrschaft. Der militarische Buschnitt bes Lebens, bie Sochhaltung ber Disciplin und die "Aufhebung bes individuellen Lebens" werden in buntlen Farben geschilbert. Die Bedingung ber Berrenftellung ber Spartiaten ift Rnechtung ber unterworfenen Beloten, und in feiner Rudfichtelofigfeit erzeugt ber Berrenübermuth nicht nur thatfächlich unmenschliche Ginrichtungen wie bie vourreia, die Belotenjagd 1): die Berrohung ift Spitem, ber exflufive Militargeift wird gezüchtet; an Stelle bes Agorageschmackes wird ber Bachtstubenton gepflegt und Dufit nut aus utilitarischen Grunden begunftigt. Go die topischen Buge bes Spartiatenthums. Ariftofratie und Tyrannis empfangen etwas lichtere Tone, zumal die Ariftofratie, die mit ihrem abeligen Sport ben Begriff und bas 3beal ber Ralotagathie geschaffen hat, das nicht irgendwelchen inneren Berth, fondern wie bei eblen Pferden eine Geblütstüchtigfeit meint. Die Gpat tyrannis ficilischer Farbe wird im Anhang zur Tyrannis (da es fich um eine fustematische und nicht um eine chronologische Darftellung handelt) gleich miterledigt, und hier fommt es bei Dion auch einmal zu erzählenden Bartieen. Wie bereits Grote Agatholles mit Cefare Borgia verglichen hat 2), fo treten uns bier burchaus Die Buge erbarmungelofer Gewaltmenschen entgegen. Bei ber Schilberung ber athenischen Demofratie fobann erregt es doch eine gemiffe Bermunderung, daß Burdhardt biefem politifchen Athen fo gar nicht das Beneficium feiner geiftigen Leiftungen gu gute geschrieben bat. Bas Burdhardt im Allgemeinen von bem antibanausischen Charafter ber Polis fagt, ihrem 3beal bon Arbeitelofigfeit und Duge, bas ihm feineswege als die ipate Ronftruftion ber reaftionaren Staatstheorie ericheint, findet er in Uthen zu einer gefährlichen Sobe entwickelt. Bern febrt ber Bedante wieder, daß ben antibanaufischen Athenern die beruhigende Birtung bes täglichen Berufe gefehlt habe, und bag biefer Mangel

<sup>1)</sup> Schömann, Griechische Alterthümer 13, 292, gibt dies in etwas beichönigender Auffassung. Bas will das aber heißen, wo gleich barnach gesagt wird: tein Mittel sei unerlaubt gewesen, um die herrschaft über die heloten zu sichern. Im äußersten Sinne saßt Ed. Mener die normein auf, Geschichte des Alterthums 2, 563.

<sup>2)</sup> Ebenso Drousen bei Dionys dem Alteren, Geschichte Alexander's bes Großen 1, 22 und Boblmann, Aus Alterthum und Gegenwart G. 282 f.

ju großem Theil an ihrer franthaften, fenfationelufternen Dervofitat Schuld trage, womit bann bie politische Streberei Band in Sand gebe, als deren Typus bereits Themiftofles betrachtet wird. Denn fur bas Ericheinen folder Charaftere brauche man nicht auf den peloponnesischen Rrieg zu warten. Daß die Demofratie in ihrer freien Burgerschaft doch auch Bertreter ber gewerblichen Thatigfeit in fich fchlog 1), für die man die Diaten einführte, um fie für ben entgangenen Erwerb im Beschäft zu entschädigen, wird hierbei nicht berudfichtigt. Auf die Frage bes Berhaltniffes zwischen freier Arbeit und Stlaven geht bas Rapitel über bie Stlaverei nicht ein, fondern betrachtet die Stlaverei auf ber Brundlage des Buftandes, ben die induftrielle Bewegung hervorgebracht hat. In ber Kreuzung von Antibanausie und Demofratie fieht Burdhardt recht eigentlich ben Burm bes gangen Berfaffungezustandes. Denn bei ber postulirten Bleichheit ber Rechte und ber Abneigung gegen die Arbeit fei eine Ausgleichung zwischen Besit und Richtbesitzenden unmöglich geweien, und aus biefer Unmöglichfeit, durch Arbeit und Lohn ein Emporfteigen der Urmen gu begunftigen, jei ein Sturmlauf gegen die Befigenden entstanden, ber grauenhafte Ausschreitungen gezeitigt habe. Die Liturgien ale gesetliche Erpreffungen werden bufter geschildert; bas Sytophantenthum fo, als fei bie mittelalterliche Inquifition ein Rinderfpiel bagegen gewesen; fein Terrorismus wird als eine fociale Beft bezeichnet. Indem alfo die Bolis nichts als Barteiung, Daß, unmenschliche Berhartung erzeugt habe, fei bas Gift biefes Buftandes nach außen gefloffen, und bie Städtefehben, bie Rivalitat bis zu gegenseitigem Sichhinaufschrauben und schlieglichem Bernichten seien natürliche Folgen bes Grundcharafters ber Bolis gewesen. Diese Ginzelurtheile gusammenfaffend hat Burdhardt feiner Grundansicht von ber Polis Ausbruck gegeben, indem er jenen furchtbaren Dante'ichen Bers als Motto vorangestellt hat, ben erften Bers der drei Terginen, die über dem Thor ber

<sup>1)</sup> Ed. Meyer, Die wirthichaftliche Entwidlung bes Alterthums G. 35 ff. Die Sflaverei im Alterthum G. 31 ff., wo übrigens zugegeben ift, daß fid die freie Arbeit thatfachlich taum gegen die Ronfurreng ber Stlavenarbeit behaupten fonnte.

Hölle geschrieben stehen: per me si va nella città dolente; auch weiterhin beim Durchwandern der Polis begleitet ihn die Erinnerung an Dante's Höllenreise, und es ist ihm, als ob er "von Bulge zu Bulge" schreite (1, 207). Wenn er vom Fieber spricht, das die antike Stadt geschüttelt, so ist dies zwar ein schon von Plato gebrauchter Ausdruck!); doch wird jeder von selbst an die berühmte Dantestelle denken, wo Florenz mit einer Kranken verglichen wird, die ihre Lage zu bessern wähnend sich ohne Ausbren von einer Seite auf die andere wälzt. (Purgat. 6, 148 ff.)

Es wird gut fein, ehe wir in unferem Bericht fortfahren, einen fleinen Salt zu machen und diefe dufter ichredhafte Musmalung bes politischen Lebens ber Briechen mit einigen Betrachtungen zu begleiten. Burdhardt ift nicht ber erfte, bem in bem Berlauf der griechischen Beichichte der Gindrud von Trofts und Brecklofigfeit, man mochte fagen: bas 3beenlofe aufgefallen ift. Befannt genug ift bas abfällige Urtheil Goethe's über Die politische Beschichte ber Griechen (Gespräche mit Edermann am 24. Nov. 1824), und fehr bedeutend icheint und in diefem Bujammenhang eine Außerung Rante's in der Beltgeschichte, die folgendermaßen lautet: "Es ift nicht wieder vorgefommen, daß eine Angahl zwar fleiner, aber in fich höchft ausgebilbeter Bemeinwesen ohne eine höhere, wenigstens aus der Ferne dominirende Dacht ein Suftem gebilbet hat, bas nur auf feinen inneren Sympathien und Untipathien beruhte. In den folgenden Beiten des Alterthums wirften Macedonier und Romer auf die Griechen ein, und bei ben italienischen Republifen bes Mittelalters verlor man boch nie bie Rudficht auf Bapftthum und Raiferthum völlig aus ben Mugen. Eben badurch erweden bie an fich nicht bedeutenden Begegniffe berfelben den Antheil, ben man ihnen noch heute widmet." (1, 1, 324.) Berftehe ich die Meinung Ranke's recht, jo will er fagen, es mangle ben griechischen Konfliften in ben Zeiten ihrer politischen "Freiheit" bas tiefere Intereffe, wie es nur aus ber Berfnupfung mit ben großen Machten und 3been gu gewinnen Um aber zu Burdhardt gurudgutehren, fo ift er in ber

<sup>1)</sup> πόλις φλεγμαίνουσα, wozu Böhlmann, Geschichte bes antiten Kommunismus und Socialismus Bb. 1.

Beurtheilung entfernter Bergangenheit ben Schlagworten immer gern aus bem Beg gegangen. Bielleicht war feine Meinung, bag man mit ben uns höchft geläufigen Begriffen von Indivis bualismus und Socialismus, indem man fie auf die Rampfe ber griechijchen Bolis anwende, fich die Sache zu fehr vereinfache und leicht mache; wenn man heute im Zusammenhang moderner politisch-wirthschaftlicher Rämpfe bem antifen "Staatsgebanken" wieder eine besondere erzieherische Kraft gutraut, fo lagen Burdhardt folche Farbungen und Aftualifirungen fern, ba vielmehr feine Unficht war, man muffe jede Beit, die nun einmal für fich fei und nie ebenjo wiederfehre, aus fich felbft verftehen lernen. Entgegen bequemen Formulirungen liebte er es, Thatfachlichkeiten bildmäßig darzuftellen, wobei es mehr bem Lefer überlaffen bleibt, alle Ronfequengen zu ziehen. Für biefe bildmäßige Biedergabe bejaß Burdhardt Fähigfeiten, bie nur ihm eigen waren, und fo gelangte er burch eine faft illufionare Belebung vergangener Buftande (wovon fpater noch zu fprechen fein wird) zu einer Urt Bifion, die ihm die Dinge gegenwärtig und fichtbar machte, daß er fie formlich roch und schmedte. Nicht auf muhfam abstrahirenbem Denten, fonbern auf ber Bewalt feiner Phantafieeinbrucke beruht die intensive Farbe feines Urtheils.

Bir anderen, mehr an Darstellung der geschichtlichen Entwicklung als an kulturgeschichtliche Schilderung des Zuständlichen gewöhnt, schreiben Geschichte gleichmüthiger und gesallen uns in einem sogenannten vornehm neutralen und objektiven Stil; nur vergessen wir leicht, daß unser Gleichmuth saum bewahrt bliebe, wenn wir förperlich uns in die Zeiten, deren Geschichte wir schreiben, zurückversehen könnten. Gilt das schon von der Zeit der Eisenbahnlosigseit und der politischen Zerrissenheit, um wie viel mehr würden wir die Folter empfinden, in Zuständen zu leben, die der persönlichen und Rechtssicherheit, der Auftlärung und äußeren Civilisation entbehren und dafür Faustrecht und Hegenprocesse, Denunciantenthum und Barbarei des äußeren Lebens besaßen. Während mir meistens in Mattheit der Anschauung besangen die ganze Fülle und den ganzen Druck vergangener Zustände ohne sebendiges Reagiren und fast ohne Empfindung aufnehmen, mar für Burdhardt bie Geschichtschreibung ein perfonliches Miterleben, und nach feinem lebhaft empfundenen Berhaltnis zu den Dingen bemaß er ihre Erträglichfeit ober Unerträglichfeit. Run trat in feinem Bejen mit den Jahren immer gunehmend bas Bedürfnis absoluter Freiheit und Ungestörtheit gu Tage; er lebte in freiwilliger Ginfiedelei, ben Bifionen alles Großen und Schonen hingegeben. Riemand in feiner Baterftadt ftorte feine Birfel; man ließ ihn in Rube und rechnete ce ihm bereits boch an (es fei erlaubt, diefen Binfelgug ber Deutlichfeit wegen aufzutragen), daß er 3. B. am Buftag, wenn er über die Strafe ging, wenigstens einen ichwarzen Rod trug. Und nun vergegenwärtige man fich, wie es biefen Mann, auf ben bie Aristotelische Definition bes Two roderixor jo gar nicht pagte, bunfen mochte um bas Leben bes Burgers einer griechischen Polis! Gine fortwährende Kontrolle burch bie Offentlichfeit, Die Unmöglichfeit, frei über fich felbft ju verfügen und feiner Bege gu geben, ba beute ber Militardienft und ein anderes Dal die Beichworenenpflicht drohte, ben Burger für fich ju verlangen. Dazu die Liturgien mit ber Nothwendigfeit, Chorproben, Tangund Roftumproben zu beauffichtigen und bas bagu Mothige ausgudenken, von anderem ähnlichem Zwang, Opfern und Rothwendigfeiten gar nicht zu reben. In einem folchen Buftand ber Polie, ber ichon bas normale tägliche Leben "zu einer beftanbigen Folter" machte, auch ohne die besonderen Ausbrüche politischer Leidenschaft und Bewalt, fonnte Burchardt faum anderes als jeinen perfonlichen Feind feben, ber feiner grundlichen Antipathie ficher war. Run wolle man aber aus biefer Betrachtung nicht etwa folgern, es fei bamit zugegeben, wie ganglich fubjeftiv Burdhardt's Berhalten in Diefer Angelegenheit fei, und man tonne es baber als bas eines Sonberlings auf fich beruhen laffen; auch wolle man nicht einwenden, wenn die Bolis fich fo lange am Leben erhalten habe und ertragen worden fei, jo muffe in ihren Buftanden doch etwas Erträgliches gelegen haben, worüber unfere heutige Genfibilität zu richten nicht berufen fei. Bierauf mare querft gu erwidern, bag nichts falfcher ift, als aus ber Dauer eines Buftandes auf feine relative Bute gu fchliegen; benn bie

Geschichte lehrt mit genügender Deutlichkeit, wie unfäglich gebuldig, passiv und stumpf selbst gegenüber dem Außersten die Wenschheit zu allen Zeiten gewesen. Käme es auf die Masse an, so würde das Gesetz der Trägheit gelten. Denn in alle Wege sind es nur die Einzelnen, die, wenn das Maß voll ift, hinausgreisen in den Himmel und herunterholen

"Die ewigen Rechte, Die broben hangen unveräußerlich Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst."

Solcher Einzelner hat es allerdings in Briechenland genug gegeben, und Burdhardt fann für feine Auffaffung alle die anführen, benen die Polis als Moloch erschien, der ihre Freiheit fraß, die an der Polis verzweifelnd fich bemonstrativ vom öffentlichen Leben abwandten und in Philosophie und literarischer Duge Erjas für getäuschte Soffnungen suchten. In Diesem Betracht alfo wird man fich huten, die Darftellung, die Burdhardt vom Leben ber Polis gegeben hat, als eine allzu subjettive zu bezeichnen. Denn fie entspricht bem Facit, bas bie illuftren und besten Ropfe von Bellas felbst gezogen haben, indem fie die Bolitif ben Leuten überließen, Die Burdhardt einem englisch-amerikanischen Sprachgebrauch folgend politicians nennt. Diefen Standpunft vertritt Burdhardt mit bewußter und berechtigter Ginfeitigfeit 1), wie fie von der geläufigen gegentheiligen Unficht herausgefordert wird. Das eine ift ein Standpunkt wie bas andere, und Burdhardt murbe fich zur Behre fegen, wenn feine Begner die gange Wahrheit in der Tasche zu haben sich einbildeten.

Wir fahren in unserem Bericht fort. Der erste Band schließt mit einer Anzahl fürzerer Anhänge ab. Erstlich über die politischen Theorien der Griechen: angesichts einer furchtbaren Pragis

<sup>1)</sup> Trop dem glänzenden Zeugnis, das Herodot der athenischen Demostratie ausstellt, und trop Grote, der so entsernt ist, in der Polis eine Zwangsanstalt zu sehen, daß er gerade die individuelle Freiheit an ihr rühmt. Nicht daß Sokrates schließlich hingerichtet worden, sondern daß man ihn so lange geduldet, sei der Ruhm von Athen. Keine moderne Regierung zeige ein ähnliches Bild großmüthiger Duldung socialer Heterosdozie und individueller Geschmacksrichtung gegenüber.

habe fich der hellenische Beift zu freier Kritit und vergleichendem Raifonnement erhoben und die Biffenichaft vom Staat begrundet. Es wird nach bem Borausgebenden niemanden überraschen, wenn in Diesem Ravitel harte Worte über Blato's Staatslehre fallen 1). Bon bezeichnender Rurge find die Abschnitte über die den Griechen gemeinsame Sabe; was auch von ber Ginheit bes Mythus und ber epischen Dichtung, ber Sprache und bes agonalen Betriebs ber Refte gefagt wird, es wiegt leicht gegen die thatfachlichen Elemente ber Trennung und des Partifularismus. Das Berhältnis zu ben Barbaren wird fobann als ein Begenfat gefchilbert, bem fein Gebluts-, fondern ein Rulturunterichied gu Grund liege. Dier wird ber griechische Ginn für Freiheit und Freiheit ber Ronfurreng gerühmt, ber feinen hochften Husbrud im Brincip bes Maon gefunden habe. (Ausführlich hat Burdhardt über das agonale Befen erft im vierten, noch nicht veröffentlichten Band gehandelt.) Das Fürchterliche war aber, daß der agonale Trieb es bem Andern zuvorzuthun, das aier agioreier des homer, nicht auf die private Sphare beschränft blieb, fonbern als Schule bes Individualismus auch das politische Leben burchbrang und Die Staaten als "Lebenstonfurrenten" gegen einander hette. Spricht alfo Burdhardt die Bellenen frei von Raffenhaß und orientalischer Raftenmäßigfeit, rühmt er ihre Freiheit jeglichen Bettstreits ("der Drient ift nicht agonal. Er lacht nicht; er ift ferios wie die Thiere"), fo erblidt er in ber Robbeit bes gegenfeitigen Sichzerfleischens ber Stabte ben fürchterlich boben Breis, mit dem die griechische Rultur bezahlt worden fei. Die Berg lofigfeit und Erbitterung, Die unmenschliche Barte im Rampf ber Bellenen gegen Sellenen werden mit brennenden Farben geschildert, und Delphi, wo die Trophaen ftanden, die Griechen gur Berberrlichung ihrer Giege über Griechen errichteten, ein "Dujeum bes Saffes" genannt.

hierin liegt eine besondere, nicht ausgesprochene Bolemit. Man mußte diese Rapitel mit bem Schlufiftud bes ersten Banbes von Curtius, bas: Die Ginheit ber Griechen überschrieben ift,

<sup>1)</sup> Bu beachten ift, was 1, 198 Anm. 4 über bie Bevorzugung ber Dottrindre in ber Literatur gefagt wird.

vergleichen. Sochst wirffam hat Curtius die Elemente ber Ginbeit um bas glangend herausgehobene Centrum bes Delphischen Drafels gruppirt und gewinnt von ba aus als von einer Bafis ben Ubergang jum jonischen Aufstand und ben Berferfriegen, in benen wie aus ber Anofpe jener vorbereitenden Borausfetzungen Die Blüte eines gesammthellenischen politischen Bathos ber Unabhangigfeit und Ginheit entsprungen fei. Ich habe immer die Fügung Diefer Rapitel als ein Meifterftuct ftiliftifchen Aufbaus Den Thatfachen 1) aber mochte diefe Gruppirung wenig entsprechen. Es wird nicht nur mir aufgefallen fein, daß Burdhardt von den Berferfriegen fo wenig redet. Wenn man Die verschiedenen Stellen, an benen fie erwähnt werden, gufammengahlt, wird taum eine Seite heraustommen. Dieje Großthaten ju ignoriren, ift Burdhardt nicht fo fehr burch die Beobachtung veranlagt worden, daß die patriotische Fassung und Ausbeutung ber Perjerfampfe wefentlich erft ber fpateren Rhetorif verdanft werbe, als durch die Forderungen feiner eigenthumlichen fulturgeschichtlichen Betrachtung, Die von der weltgeschichtlichen grundfählich verschieden ift. Satte er wie Rante eine Beltgeschichte geschrieben, fo wurde er ben Berferfriegen benfelben großen Blat eingeräumt haben, ben fie im erften Band bei Rante einnehmen. In Diefer fo ungleich gearbeiteten Beltgeschichte gehört ber Uberblick über die griechische Geschichte als Aufbau zu den imponirenoften Leiftungen bes Meifters. Bon feinem hoben Standpunft aus tann Rante nicht anders als die Stellen ber Bejammtgeschichte ergreifen, die, fo wie die Bojen bas Fahrwaffer fenntlich machen, bie großen Strömungen und Benbepuntte bes Beltenschickfals bezeichnen. Die Berferfriege ber Briechen als basjenige Ereignis, welches die Beltgeschichte vom Drient abloft und ben entscheidenben Bug nach Beften eröffnet, berlangen in biefem Bufammenhang eine ausführliche Darftellung. Denn hier entscheibet die

<sup>1)</sup> Gelbit Beloch, Griechische Beichichte Bb. 1, hat noch bas Rapitel: Unfange der Einheitsbewegung, wo der Inhalt freilich die Uberichrift taum rechtfertigt. Bas Burdhardt bon ben neueren Auffaffungen bom griechi= ichen Bundesftaat, Berfuchen gu nationaler Ginheit, mas er bom "attifchen Reich" gehalten hatte, fonnen wir nicht erörtern.

relative Bedeutung der Dinge bon rudwarts und vorwarts gefeben. Sierüber mar Burchardt ber nämlichen Meinung und erflart feine Buftimmung mit ben Borten: bas außere Schicffal ber Menschheit sei im gangen einmal von ben Briechen in ihrer Blanggeit bestimmt worden, als fie ber perfifchen Beltmacht bas Borbringen nach Beften wehrten (1, 290). Allein Das Gejet feiner tulturgeschichtlichen Darftellung wird burch biefe Auffaffung nicht berührt. Da er die Briechen zu porträtiren und ifolirt barguftellen hatte nach bem, mas fie maren und mas fie hervorgebracht haben, nicht aber als Glieber einer unendlichen Rette von Kontribuenten ber allgemeinen Beschichte, fo fonnten ihm die Berferfriege innerhalb bes begrengenden Rahmens griechischen Lebens nur als Episoben, und nicht einmal als charafteriftische ericheinen. Denn er fragt und betrachtet nicht, mas die Griechen für une bedeuten, jondern wer und mas fie für fich maren. Diefer Unterichied ift von größter Bichtigfeit; wenn man ihn genügend beachtete, murben viele Differengen verschwinden, Die nicht auf fachlichen Brunden, fondern auf bem formal geforberten Untericied von zweierlei Dagftab für weltgeschichtliche und für zeitgeschichtliche Betrachtung beruhen1). bem nämlichen Grund hat Burdharbt ben Bellenismus aus feiner Aufgabe ausgeschieden: benn mit bem Gintritt bes Sellenismus in die Beltgeschichte verliere ber Begriff bes Griechenthums feine ethijch-politische Bedeutung, um dafür ein Beltintereffe ber Rultur gu vertreten (1, 332).

Jede genauere Betrachtung der Perferkriege hat übrigens — und hierin brauchte man nicht auf Burckhardt zu warten — gelehrt, wie wenig sie als Außerung eines gesammthellenischen Pathos zu verwerthen sind. Denn wenn der Opfermuth Athens groß war, so war der griechische Partikularismus größer, und insosern darf man sagen, daß schließlich der Königsfrieden (der sogenannte antalkidische) die geheimsten Wünsche der Hellenen

<sup>1)</sup> Darf ich bier auf den Unterschied idealifirender welts geschichtlicher und realiftischer zeitgeschichtlicher Auffassung hinweisen, den ich in meinem Effai an dem Beispiel Konstantin's des Großen illustrirt habe? a. a. D. S. 387 j.

ausgesprochen habe, indem er die Autonomie jeglicher griechischen Polis verfündete und ben eingeborenen Bartifularismus fanttionirte. Macht und Ginheit aber im Ginn des politisch organisirten Bolfethums 1) haben die Griechen ihrer innerften Unlage nach nie gu Bege gebracht. Indem Burchardt bas Typische und Untericheibenbe bes Briechenthums fuchte, bat er absichtlich bie Berfertampfe beifeite gelaffen, und er hatte wie Boltaire im essai sur les mœurs fagen fonnen: que les compilateurs répètent les batailles de Marathone et de Salamine; ce sont de grands exploits assez connus . . . je m'attacherai à d'autres objets.

#### III.

#### Der zweite Band.

Mus bem Inferno ber politischen Buftande ber Briechen beraustretend mendet fich Burdhardt der religiofen Belt ber Griechen ju, a riveder le stelle, fann man fagen. Er brachte für bas Berftandnis des uns fast unbegreiflichen beidnischen Bolytheismus ein Befühl und eine Unlage, vor allem eine gewiffe fünftlerische Rongenialität mit, für beren Urt, um uns weitere Worte gu fparen, wir vorziehen, auf Goethe's Gedicht: Groß ift die Diana ber Ephefer zu verweifen. Bas aber feine Grundanfichten vom Befen griechischer Religiosität weiterhin anlangt, so ift es nicht unnug, darauf hinzuweisen, daß fie in einem Rreis von Mannern eine werthvolle Resonang besagen, unter benen Burchardt ber Alteste und in vielen Beziehungen ber Gebende mar. Es maren gu nennen Frang Overbed, der Bafeler Theologe (bem bieje Beitichrift den berühmten Auffat über die Anfange der patriftischen Literatur verdanft, R. F. 12 [1882]); Friedrich niegiche, der jugendliche Ordinarius der flaffischen Philologie, der zu Burdhardt in's Rolleg ging und noch viele Jahre fpater, ba er fein lettes, furchtbares Buch berausgab, wo nichts mehr bor bem grauen-

<sup>1) 3</sup>ch meine "Macht" in bem grundlegenden Ginn, ben man aus Rante fennt, an welche Auffaffung neuerdings fehr gutreffend Dar Beng in feinen Auffagen ber Deutschen Rundichau über die großen Machte wieder erinnert hat.

haften Musbruch feines beginnenden Irrfinns Stand hielt, eine Beile höchfter Berehrung für Burdhardt's Unfichten vom Briechenthum übrig hatte1); fchließlich Erwin Robbe, beffen vorzeitiger Tod ein nicht genug zu beflagender Berluft für die Alterthumswiffenschaft bleibt, und ohne beffen Briefwechsel mit Riegiche bie Biographie bes Philosophen in den wichtigften Partien eine Folge leerer Blatter fein wurde. Benn auch Burdhardt nach feiner Gewohnheit jede Intimitat von fich fern hielt, jo liefen doch mancherlei Faben geiftiger Unregungen herüber und hinniber, und bas Griechenthum mar ein gemeinsames Intereffe. Diepiche hat freilich fein "Griechenbuch", von bem er gelegentlich fpricht, nie geichrieben, indeffen fonft genug zu diefem Thema geaußert, um feine Deinung beutlich erfennen zu laffen. Robbe aber hat ber Welt fein mundervolles Buch: Binche, Seelenfult und Unfterblichfeitsglaube ber Griechen (2. Ausgabe, 1898) geschenft. Batte Burdhardt Diefes Berl gefannt und benutt, fo murbe feine Darftellung gwar manche, nicht unwichtige Gingelforreftur erfahren haben; Die großen Saupt linien aber halten volltommen ber Bergleichung und Spnopfis Stand, fo viel feiner auch in bem Specialwert Robbe's bie pracife Cifelirung ift und in hiftorisch entwickelnder Beife Die ichichtenweise Lagerung ber religiojen Stabien offen gelegt wird. Burdhardt, der feine Geschichte ber griechischen Religion ober eines wefentlichen Theiles berfelben ichrieb, fondern ben Status bes religiosen Lebens im Durchschnitt barguftellen wünschte, trof nicht nur in ben allgemeinen Borausjegungen mit Rohde gufammen, fonbern begegnet fich mit ihm auch in einer befonberen Eigenschaft, die die beiden Manner als hervorragend zum Urtheil berufen ericheinen läßt. Ihre Urtheilsfähigfeit rubte auf bem boppelten Bfeiler einer großen Renntnis ber Realien bes Fachs und einer höchft univerfellen allgemeinen Bilbung, woraus eine Menge erhellender Refleglichter auf ihre besonderen Aufgaben berüberftrahlten. Benn ichon Grote gern religibje Borftellungen Indiens zur Erflärung griechischen Blaubens herangog, jo gingen auch Robbe und Burdhardt biefen Weg, und Robbe icheute fich

<sup>1)</sup> Göpendämmerung (1889) im Abichnitt: Bas ich ben Alten ver-

nicht, ethnologische Forschungen, selbst über Australneger 1), auszunutzen, alles in der Meinung, daß auch Analogien und Kontraste Mittel seien, unsere Anschauung von Griechenthum deutlicher und bestimmter zu machen und sie von der herkömmlichen Transsiguration zu erlösen.

Huch von diesem Theil ber "Griechischen Rulturgeschichte" muß es genugen, die Gefichtspunfte anzudeuten2). Die Religion ber Briechen ericheint Burchardt nicht als bas, mas unfer Sprachgebrauch Religion nennt; benn bas ipecififch religible Element war ichwach in ihr vorhanden. Sie war eine Schöpfung bildender Phantafie, nicht offenbart von Brieftern, von ihnen gelehrt, gepflegt und geschirmt, sondern Laien, Dichter haben ihr die Form gegeben. Der Abbe mar Dichter und Lehrer. Und nun hore man folgende Stelle (2, 36): "Richts ift fur uns frember als ein Bolt, bas nicht nach Tagesneuigfeiten fragt, fonbern bringend und eifrig nach umftanblichem Bericht verlangt über die von ihm felbst geschaffenen, aber unfertig und schredhaft gebliebenen Botter und Beroen, welche ihm jest in folcher Schonheit und Lebensfülle entgegengebracht werden. Es ift fein eigenes Befen, nur in erhöhtem Ausbrud. Gin bringenberes Bedurfnis ift die Boefie auf Erben nie gemejen. In Diefem großen Idealbild ihres eigenen dauernden Geins genoffen

<sup>1)</sup> Man sehe z. B. den Anhang zum 1. Band der Psiche über unszadispis. Ich traf Rohde eines Tages bei der Leftüre von Gothein's Loyola; auch die seinen Studien entsernten Religionskreise und »Borstellungen zogen sein Interesse lebhaft an, und er sprach mir bei diesem Anlaß von spanischer Mysit und den Memoiren der h. Therese. In der Psiche hat er, wo die Rede auf die verschiedenen Formen der Essasse (2°, 27 Anm. 1) kommt, des spanischen recojimiento gedacht. Beiteres über Rohde in dem Aussass von B. Schmid, Jahresbericht über die Fortsschritte der klassischen Alterthumswissenschaft 1899, im Beiblatt Biographisches Jahrbuch S. 87—114.

<sup>\*)</sup> Bon dem einleitenden Kapitel über die Metamorphojen sehe ich ab. Burdhardt trägt hier die Sphothese einer Urvorstellung griechischen Glaubens vor. Ich will das nicht fritisiren, glaube aber, daß tompetente Beurtheiler leicht das Gegentheil, die späte Entstehung der Metamorphosenvorstellung würden annehmen wollen.

bie Briechen gemiffermaffen lauter Emigungen, mabrend wir beute von lauter Beitungen umgeben find." Somer hat, indem er die olympischen Götter "ichuf", basselbe gethan, was bie bilbende Runft Briechenlands vollbrachte: er hat das Biele vereinfacht und ben Ibealausbruck gefunden1). Dieje Religion ift alfo Runft, Formung von Bunfchen, Traumen, bichterifchen Borftellungen 2). Gie ift, man fann nicht fagen: abgeloft von ber Moral, aber noch nicht mit irgend einer Moral in Berührung getreten; Die Botter haben feine Gigenschaften fittlicher Beiligung; lediglich burch Jugend und Unfterblichfeit find fie por ben Denfchen ausgezeichnet und genießen Anspruch und Privileg fur Diefes ihr Glud. Daber fie Menichen, Die fo gludlich wie fie fein wollen, alfo für Menichen gu glüdlich, mit bem "Reid ber Gotter" verfolgen. Ihrer eigenen Art entsprechend verlangen fie auch von ben Menschen feine sittlichen Opfer; fie fordern nicht durch überfpannte Beiligfeit zu Rachahmung ober Widerspruch beraus; fie ftellen nicht die Bumuthung innerer Umfehr oder Usteje; fie ftoren ben Lockersten nicht in seinem Egoismus; "es ließ fich mit ben Göttern leben und jogar in gewiffen Beziehungen recht wuft leben." Daber es im Alterthum gwar viele Ungläubige, aber feinen Unglauben bes Bolfes gegeben bat. "Die innere Schmache ber Religion war nach außen eine Urfache ihrer Starfe und Berrichaft." Der populare Fatalismus fonnte machtig werben, weil diese Religion feine beiligen Schriften, feinen Briefterftand und feine Theologie befaß; ber Glaube an die Macht eines Schidfale, bas über ben Göttern fteht, tonnte fchlieflich in bie Musbildung ber aftrologischen Beltanschauung munden, beren "falte furchtbare Bollftandigfeit" ben Fatalismus in ein Spftem

<sup>1)</sup> Rohde übereinstimmend: "Der sagenbildenden Phantafie sind die Götter, von jeder religiösen Beziehung abgelöst, selbständige Gestaltungen von hohem fünstlerischem Werth geworden, mit denen die Dichtung ein geniales Spiel treibt." In der Heidelberger Prorestoratsrede von 1894 über die Religion der Griechen S. 9.

<sup>\*) 2, 67</sup> von der Schöpfung der Musen, "um welche alle übrigen Rationen den Geist der Griechen beneiden dürfen". Rohde glaubte sie von den Thrakern übernommen. Doch hat z. B. D. Crusius gegen solche thrakischen Ableitungen Einsprache erhoben.

brachte. Fanatismus aber hat diese Religion nicht erzeugt. Berabe daß fie nichts lehrte, daß zwischen ben Unsprüchen einer Rirche und bes Unterrichts fein Konflift möglich war, daß fie nichts vorschrieb und erzwang, daß fich Biffenschaft und Philosophie por feiner Theologie zu fürchten brauchten, ift eine ber wichtigften Thatsachen griechischer Rultur. Die Freiheit ruhte bier auf Borausjegungen, wie fie eigentlich nie wiedergefehrt find1). Wie bann auch die Runft fich diefer Freiheit bedient hat, hierüber moge man die paar Seiten voller Empfindung 2, 219 ff. nachlefen.

In Rurge werden die Beiben und Mofterien besprochen, die im fpaten Beidenthum und feit ber Ronfurreng bes Chriftenthums wiederum zu fo großer Bedeutung empormachsen; ber dionyfische Rult und feine Efftase. "Man wird hier bem Alterthum noch manches als religibje Begehung zugestehen, was in anderen Beiten nicht mehr als religios und taum mehr als erlaubt gegolten hat." Endlich die orphischen Geften, "eine Rebenreligion", worin Ustefe und Sorge um bas Jenfeits und bas Beil ber Seele zuerft ihren frembartigen Gingug in bas Briechenthum halten. Bei ben Mufterien wird niemand verwundert fein, Burchardt auf ber Seite aller berer zu finden, die von einer fittlichen Abficht und Wirfung in ben Eleufinien feine Spur finden (braftifch 2, 198).

Bei biefer fo wenig religiofen Religion, wo bas für unfer Empfinden Innerlichste gang und gar veräußerlicht erscheint, bildet ihre enorme Macht über die Bemuther ein Problem, bas erft, wenn man fich die fultische Seite vergegenwärtigt, seine Lösung findet. "Ewig wird ber Begenfat Staunen erregen zwischen ber fo geringen ethischen Meinung von ben Göttern, ber fo geringen Soffnung auf ihre fichere Gulfe, ben fo zweifelhaften Unfichten über ihre Macht - zumal in Sachen von Leben und Tod und andrerfeits bem fo gewaltig ausgebehnten Botterbienft."

<sup>1)</sup> Diefer Wedante ift natürlich ichon im siecle eclaire und mit welchem Bergnigen ausgesprochen worden. Man febe Boltaire's essai sur les mœurs et l'esprit des nations, introduction chap. 26: es habe feine Priefter gegeben, die die Beisheit "hüteten"; l'accès de la raison fut ouvert à tout le monde; chacun donna l'essor à ses idées, et c'est ce qui rendit les Grecs le peuple le plus ingénieux de la terre.

Bie biefer Götterfult, welcher jegliche Lebensfreude in feinen Dienft genommen bat, berart, daß es faum profane, fondern immer nur religios burchwobene Bergnugungen gab, geschildert wird, dieje Blätter gehören zu ben ichonften des Bandes. wo es fich um die Unschauung von Dingen handelt, die als alltägliche und bauernd felbstverftandliche von den alten Berichterstattern übergangen worden find und zu feiner absichtlichen Aufzeichnung Anlaß gaben, bat bas refonftruirenbe Bermogen bes Meifters Außerorbentliches geleiftet. hier war ber Ort, von Feften, Opfern, Proceffionen zu reben. "Gin folcher Bug, welcher Die weißen Opferrinder burch bie mit Schattentuchern überbedte Sauptgaffe eines Städtchens unter Flotenflang und Jubelruf nach bem Saupttempel geleitete, fonnte ichon ein gang beneibenswerther Unblid fein." Der Rultus war eine ausgeprägt confervative Macht, an die felbst die alles umbilbende griechische Phantafie nicht rühren fonnte. Auch ift ihm bieje Bebeutung fur alle Beiten bes Griechenthums verblieben; noch bei ben Bygantinern war es die Ausbildung des Rultus und nicht die ftraffe Formulirung ber Lehre, welche Angiehung und werbende Rraft übte. Noch in ber Legende von ber Befehrung ber Barbaren, Die, von Juden, römischen und griechischen Ratholifen umworben, der Blendung bes griechischen Gottesbienftes erliegen, tritt bies ichlagend ju Tage; noch bas Ceremonienbuch Raifer Ronftantin's VII. zeigt eine Fulle ererbter griechischer Buge.

Der Heroenkult, worin ein ähnliches Bedürfen Ausbrud und Befriedigung sucht wie im Heiligendienst der katholischen Kirche und des Islam, ist von dem Götterkult durchaus verschieden und zeitlich älter als dieser (im einzelnen durchaus mit Rohde übereinstimmend). Durch eine jener Hebungen religiösen Empfindens, wie sie den frühen nachhomerischen Jahrhunderten eigen sind, wird er emporgetragen. Die Translationen der Heroenreste, ihr Reliquiendienst sind völlig den Erscheinungen unseres Wittelalters analog, und so nähert sich Burchardt mit diesen Betrachtungen, zumal wo er den Übergang von der feierlichen Aussalzungen, zumal wo er den Übergang von der feierlichen Unisassen, Gespenstern und bösen Erscheinungen schildert, den

Spharen, wo die Musficht auf die wolfenlofen olympischen Sohen von bem Brobem qualmenden Aberglaubens umduftert wird, und ben bunflen Gebieten, wo die flaffische und die romantifche Balpurgisnacht ununterscheidbar in einander übergeben. Indem er bemerft, es gehöre zu ben Bahnvorftellungen über bie Glückfeligteit ber alten Griechen, daß fich bei ihnen nichts bergleichen hatte erzeigen fonnen, wedt er in bem (nicht fachmanniichen) Lefer bas gleiche Erstaunen, mit bem Mephiftopheles bas Erscheinen der Phortvaben begleitet:

> "Bir litten fie nicht auf ben Schwellen Der grauenbollften unfrer Sollen. hier murgelt's in ber Schonheit Land, Das wird mit Ruhm antit genannt."

Mls nur theilweife mit ber Religion gufammenhangend betrachtet Burchardt in bem Rapitel: Die Erfundung der Bufunft einen gesonderten Rreis von Ginrichtungen und Borftellungen, Die Mantit, mertwürdig in ihrer völligen Unabhangigfeit bom Briefterftand, fodann Borbebeutungen jeder Art, bas Gebiet ber Divination, Traumweissagung, die Chresmologen 1), fcblieflich die Drafel. Sier tritt ber fataliftische Charafter bes Popularglaubens nochmals beutlich zu Tage: Die Götter machen nicht bas Schicffal; fie vermögen nur, es zu offenbaren. Aus der Fulle all' biefer Dittheilungen wollen wir als für den Siftoriter besonders intereffant bie Darlegung bes Gewichtes ber Traumdeutung herausheben. "Namentlich hier find Alterthum und moberne Beit völlig verichiebene Belten, indem ja beute felbft im armften Bolfe ber Traumglaube (etwa den an Lotterienummern ausgenommen) nabezu erloschen ift. Bur Pflege bes Traumwefens gehört, scheint es, eine gewiffe Duge, welche in bem eiligen Leben ber beutigen Beit weder Groß noch Rlein gegonnt wird; auch hat die Wiffenschaft bas Physiologische baran zu beutlich bloggelegt. Wem aber

<sup>1)</sup> Burdhardt ichilbert biefe Gache in ihrem Berfallszuftand, wie benn auch Robbe bemerft: "Bir tennen die mantische und tathartische Bewegung und was fich aus ihr entwidelte, taum anders als im Buftand ber Ent= artung." Doch muß man als Ergangung ben gang befonders feinen Abidnitt Robbes 22, 62-102 bingulefen.

noch von Beit zu Beit ein Bint barüber zu Theil wird, bag Traum, Uhnung und Fernsehen einander nicht immer fremd find, ber wird vielleicht für flug finden, fein Aufhebens bavon zu machen."1) Es gibt immer noch Forscher, welche glauben, eine Seite ber Beschichte, 3. B. Die politische, fonne vom Besammtgebiet ber Lebensbethätigungen abgelöft und für fich verftanden werden; ihnen vor allem möchten wir rathen, diefen Abschnitt über Traumweisjagungen, Borbebeutungen und ihren Ginfluß auf Die Bragis bes antifen Lebens genau ju ftubiren. Wir machen uns viel gu felten flar, bag bie Summe unferer pipchologischen Runft und Erfahrung weber ausreicht, noch überhaupt in ber Lage ift, bie Raufalität vergangener Umftanbe zu burchbringen. schiedenen Ginfluffe, die unfer Thun und Laffen bestimmen, und jebenfalls bie Intenfitat biefer Ginfluffe find bem Bechfel unterworfen. Gine Motivation, die uns zwingend erscheint, ift es nicht ober nicht im felben Grad für andere Zeiten und Menschen und umgefehrt. Die gange Pinchologie und die Dynamit ber Seelenfrafte wechselt von Sahrhundert ju Jahrhundert, wenn nicht noch viel öfter, von Generation zu Generation. Bir meinen, Leben und Sandeln einer antifen Geftalt zu begreifen, und ichieben ihr anhaltend und halb unbewußt unfere modernen Borausjegungen unter. Die Luft aber, in ber fie athmete, mar gang anders, und Dinge, die ihr Berhalten bestimmten, fonnen für uns belanglos und lächerlich fein. Bie Burdhardt in hochfter Feinfühligfeit auf folche Imponderabilien einging, fremde Motivationsfreise wie Traumglauben und Divination zu begreifen fucht, fie in aller Bescheidenheit und frei von jedem Sochmuth "vernünftiger Aufflarung" als Menschenforscher behandelt (man febe 2, 301 die Geschichte von König Antiochus III. und Hannibal), muß wohl die verdienteste Bewunderung erregen.

Der 2. Band ichließt mit einer Betrachtung griechischer Ethif, griechischer Affelte, einer Abwägung ihrer Luft- und Leid-

<sup>1) 2, 284</sup> f. Zu diesen "Klugen" wollte Goethe übrigens nicht gehören. Man sehe seine Uhnung des Erdbebens von Wessina in den Gesprächen mit Eckermann (13. Rov. 1823) oder die "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter", die ja von solchen Dingen voll sind.

empfindung, wonach die griechische Ansicht vom Leben und seinem Werth zu berechnen, die lette Aufgabe bleibt. Dieser schwierigen Berrechnung hat Burchardt die Überschrift gegeben: Bur Gesammtsbilanz des griechischen Lebens.

Nirgende brückt fich entschiedener als hier ber principielle Standpunft bes Mannes und feine Rampfftellung aus. "In Betreff ber alten Griechen, beißt es, glaubte man feit ber großen Erhebung bes beutschen Sumanismus im vorigen Sahrhundert im Rlaren gu fein: im Biberichein ihres friegerischen Belbenthums und Burgerthums, ihrer Runft und Boefie, ihres ichonen Canbes und Rlimas schätte man fie glücklich, und Schiller's Gebicht "Die Götter Griechenlands" faßte ben gangen vorausgefesten Buftand in ein Bild gufammen, beffen Bauber noch beute feine Rraft nicht verloren hat." Sierin erblidt Burdhardt "eine ber allergrößten Falichungen bes geschichtlichen Urtheils, welche jemals vorgefommen." Bir wollen es für felbft= verständlich halten, daß die wirflichen Renner bes Alterthums und die Bertreter ber Alterthumswiffenschaft nicht auf Burdhardt mit diefer Erfenntnis gewartet haben, und darum brauchen fie fich nicht betroffen zu fühlen. Denn nicht fie hat Burdhardt im Auge, fondern die allgemeine, von den Fortschritten eines betaillirenden Biffens nicht berührte Meinung. Ihr erscheint vor allem bas Perifleische Athen in bem Nimbus einer "übereinfomm= lichen (ein guter Ausbruck für bas, was wir fonst "tonventionell" nennen) Berflärung", und es ift bas Ubliche, bie Blute von Bellas bis jum Tob bes Berifles und gur Beft in Athen gu erftreden und von da ab ben Berfall gu datiren. Sierbei find bie Motivirungen boch wieder fehr verschieden. Man fann für ben Riebergang ber athenischen Republit einzelne Berfonlichfeiten verantwortlich machen, den Perifles oder Kleon oder Alfibiades, und im besonderen ben Berifles wegen ber Fehler, die er begangen, was in einer Beit bes Rudichlags gegen ben Beriflesfult beliebt mar ober, mas das Aftuellite ift, aus dem entgegengeseten Grund, weil feine vorragende Genialität feine anderen als mittelmagige Ropfe um fich gedulbet und alfo feinen Erben feiner Politif hinterlaffen habe. Man fann ferner in der Beft die

Urfache für bie "fittliche Beranderung" finden, welche bie erften Jahre bes Rrieges erfennen laffen. Auch fann man ben großen Trennungeftrich mitten in ben peloponnefischen Rrieg, und gwar por die ficilische Expedition, fegen, ale fei um diefe Beit bie verberbliche Saat ber Aufflärung aufgegangen, welche "bie großte Revolution bezeichne, Die Die Beltgeschichte gesehen". Dieje Möglichfeiten liegen ber Reihe nach in Darftellungen ber griechiichen Geschichte vor. Burdhardt anerkennt eine folche Demarfationslinie nicht. Die Befammtentwicklung ber athenischen Demofratie fucht er auf einen Generalnenner gu bringen, und ber peloponnesiiche Krieg ift ihm nur ein einzelnes Blied in der Berkettung einer langen Entwicklung. Das übliche bramatifche Crescendo und Decrescendo von ben Berferfriegen ju Beriffes und von ba abwarts bis auf die Zeit Alexander's bes Großen barf man bei ihm nicht fuchen 1). Uberhaupt hat er bas 3bealbild bes Briechen, die vollfommene torperlich-feelische ober finnlichgeistige harmonie und Ausbildung nicht gefunden, weder in bem wirklichen Athen, noch fonftwo. Den "harmonischen" Griechen scheint er für ein Fabelwesen zu halten. Indem er geneigt ift, ber homerifchen Belt einen fittlichen Sobeftand guguertennen, bem gegenüber bas gange ipatere Bellenenthum bei aller geiftigen Berfeinerung feelisch rob und abgestumpft erscheine, fieht er bie Griechen zwischen den Extremen des Bollens und Empfindens bin und her geschüttelt und nirgends im Befit bes vielgerühmten Mages, ber Sophrofpne. In Bahrheit fei bie Sarmonie und Sophrofnne nicht der Grad eines durchschnittlich vorhandenen Buftanbes, fonbern "ber negative Bol, ber Bügel, fo wie bie Ralofagathie ber positive Pol und ber Sporn" ift. "Als erweisliche und hohe Rraft wird man die Sophrofyne am eheften

<sup>1)</sup> Daß Burchardt sein Urtheil zu sehr von den Zuständen des 4. Jahrhunderts habe bestimmen lassen, ist tein gerechter Borwurf. Auch ist z. B. Beloch der Meinung, daß daß 5. Jahrhundert sittlich tiefer stehe als daß 4. Jahrhundert. 1, 593 f. "Man pslegt es dem Thuthdides nachzuschreiben, der peloponnesische Krieg habe die Griechen entsittlicht. Dasgegen sprechen die mit kaltem Blut begangenen Barbareien u. s. w." Ebenso 2, 441 f.

in der griechischen Runft und Poefie lebendig finden." Burchardt ift nicht ber Erfte, ber bas fagt; aber er berührt bamit ben Mittelpuntt bes flafficiftifchen Borurtheils. Man fann es fo ausdruden: während die gewöhnliche Meinung in griechischer Runft und Poefie ben Wiberschein bes Lebens erblickt und nicht anders glaubt, als fei eine folche Runft bes Bohlbehagens und ber Erhebung über bas Rleinliche hervorzubringen, nur einem Bolte möglich gewesen, bas von Lebensfreude und ficherem Bluckfeligfeitsgefühl erfüllt gewesen, wurde Burdhardt urtheilen: nur im Traum der Boefie habe ein folches Blud exiftirt, und die Entbedung ber hohen Schönheit fei nur als Lojung aus bem Dunkel ber furchtbaren Disharmonien bes wirklichen Lebens gu begreifen. Daß dies die tiefere und treffenbere Auffaffung ift, baß fie mit eigenfter Erfahrung erlebt ift, leuchtet ein. Sie philosophisch weiter zu begründen, halte ich für unangebracht, ba Burdhardt felbit es unterlaffen hat. Wen aber nach umftandlicher pfpchologischer Erflärung bes mahren Berhältniffes von Runft und Leben verlangt, wird bei Schopenhauer und insbefondere im britten Buch feines Sauptwerfes, über bie Erlöfung vom Billen durch die Schönheit, hinreichende Ausfunft finden 1).

Die griechischen Affette ichopfen baraus ihre unterscheidende Broge, bag fie auf bem Boden eines Egoismus erwuchsen, ber burch feinerlei religios legitimirte Moral beschränft mar. Andere angebliche Bügel und hemmungen, die Polis mit ihrem Zwang als "Erzieherin zur Sittlichfeit", bat Burdhardt furz abgefertigt. Berade Die Bolis mit ihrer vollfommenen Offentlichfeit macht er für die Entfesselung der natürlichen Triebe verantwortlich. In bem Gefühl, von allen gesehen zu werden und in dem Bunich,

<sup>1)</sup> Much ware bier auf Rietiche's erstaunliche Jugenbichrift, Die Geburt ber Tragobie ober Briechenthum und Beffimimus zu verweifen, wo über einige Brundfragen griechischer Pfuchologie, auch über bas "bem fünftlerifden Talent forrelative Talent bes Leibens" erleuchtenbe Bebanten ju finden find. Indeffen bat diefes Buch einen ausichlieglich intuitivpoetifchen Charafter und tann aus biefem Grunde nicht jebermann anfprechen. Dem Tabel, ben Diepiche fpater felbit barüber ausfprach, bag ihm bie "Einmischung modernfter Dinge" bas grandiofe griechische Broblem verdorben habe, tann ich mich bagegen nicht burchaus anschließen.

bie Blicke auf fich zu ziehen, habe jeder zu fehr nach außen ge lebt und bas Urtheil ber Offentlichfeit jum einzigen Werthmeffer jeines Lebensinhaltes gemacht 1). In ber bedrohlichen Ronfurreng, Die ber agonale Beift entfacht, ift bie Ruhmfucht ein Dhifterium voller Ungiehungefraft geworben. Strupellofigfeit und Bilbbeit bes Rampfes, Beite bes Gewiffens, Berzweiflung und Unver fohnlichkeit geben ihr gur Geite. Bas fürglich Bruns in feinem Buch über bas literarische Porträt bei ben Griechen über ben Beift ber Inveftive in ber Rhetorit bes 4. Jahrhunderts ge äußert hat, wird hier grundfäglich erörtert, und bas Bergeleid, bie Berleumdung und Rache, die perfonlichfte Gehäffigfeit bis gur Bernichtung bes Gegners als regelmäßiger Inhalt bes Lebens geschilbert. Bo ber außere Erfolg fo überaus boch geehrt wird, darf man fich über die rein eudämonistische Rangfolge und Schätzung bes Guts und ber Guter nicht wundern. Indeffen aus bem eudämoniftischen Bug ber Ethit, aus ber Jagb nach Blud, Ruhm und Erfolg barf man nicht geradezu auf ein ent sprechendes Urtheil über ben Besammtwerth bes Lebens, auf eine optimistische Grundstimmung schließen. Und hier gewinnt Burdhardt die Aussicht auf eine tiefgreifende pfychologische Erfenntnis.

Sein Standpunkt ist weber ber eines Apologeten des Christenthums, noch der eines Anklägers des Heidenthums; es handelt sich überhaupt nicht um eine These, und niemand, der etwas von Burckhardt weiß, wird glauben, er habe ein vierbändiges Pamphlet schreiben wollen. Auch wird man keine ausdrücklichen Parallelen mit der Birkung christlicher Erziehung bei den Bölkern späterer Zeiten erwarten. Dennoch wird jeder durchfühlen, was Burckhardt meint, wenn er ihn von der Unbußsertigkeit dieser Gemüter reden hört, von dieser Welt des Bösen, der jedes Reueund Sündenbewußtsein sehlt, und an der jeder Anlauf orphischer oder anderer Erbaulichkeit verschwendet ist<sup>2</sup>). Die völlig zügel-

<sup>1)</sup> Auch hier die unausgesprochene Polemik. Curtius von seiner Seite: "Die Öffentlichkeit des Gemeindelebens war die gesunde und fiartende Luft, in der die Bürger auswuchsen."

<sup>2)</sup> In ber mir vorliegenden Nachschrift nach Burdhardt's Borlesung finde ich ausdrücklich bemerkt, die Fortschritte moralischer Einwirtung seien

loje und titanische Beniglität ber Briechen bat bann aber auch die Rehrseite bes Benius zu empfinden befommen, die furchtbare Senfibilität für Leiden und Noth ber Birflichfeit. Und fo ergibt fich als Brundthatfache ber Seelenstimmung ber griechische Beffi= mismus, weniger als philosophische Reflegion und principielle Uberzeugung benn als naiver Brundzug popularer Anficht vom Beben. Sier nimmt Burdhardt mit reifer Ermagung ben Faben auf, ben einft Bodh gesponnen, als er feiner Meinung babin Musbrud gab, die Bellenen feien im Glang ber Runft und in der Blute ber Freiheit ungludlicher gemefen, als die meiften glauben 1). In dem thatfachlichen Genugleben findet Burchardt jo wenig einen Ginwand wie in ber mächtigen Broduttion ber poetischen Rraft, da er den Optimismus des griechifchen Temperamentes anerfennt, aber freilich mehr im Sinn einer Betäubung ber bufteren Grundanficht und eines gejuchten (vielleicht in ber Anlage vorhandenen) Begengewichts. Die Darftellung bes griechischen Beffimismus, wie fie in bem grandiojen Nachtgemalbe ber Bergweiflung und ber Statiftit bes Selbstmords als einer alltäglich gewordenen Erscheinung gipfelt, wird von tiefftem Gefühl für ben Gegenstand getragen und von einer überwältigenden Gulle ber Gefichtspuntte beleuchtet; auch wird die ftiliftische Meisterschaft dieses Abschnitts von teiner anderen Beiftung Burdhardt's übertroffen ; je ofter man biefe Geiten wieber

mehr dem Christenthum als dem Germanenthum zu danken. Das Germanenthum nach diefer Seite nicht zu überschäpen, thue man gut, Gregor von Tours aufmertsam zu lesen. In dem selbstgesertigten Drudmanustript hat Burdhardt diese Bemerkung, wie es scheint, unterdrückt. Sie müßte sonst 2, 352 f zu sinden sein.

<sup>1)</sup> Die Stelle findet sich in der Staatshaushaltung der Athener 12, 792; 12, 710. Über das Alter des griechischen Bessiminus wäre auch zu erwähnen, was Beloch, Griechische Geschichte 1, 224 st., von seinem Zussammenhang mit dem großen wirthschaftlichen Umschwung vom 7. zum 6. Jahrhundert sagt. Dann Ed. Meyer, Geschichte des Alterthums 2, 551 A. Böch hat übrigens, woran bei dieser Gelegenheit erinnert sein mag, selbst daran gedacht, eine Griechische Kulturgeschichte, einen "Hellen" zu schreiben. Man sehe A. Harnach, Geschichte der Preußischen Akademie 1, 855 und Bursian, Geschichte der Kassischen Philologie in Deutschland S. 696.

lieft, auch das Salbausgesprochene vernimmt und fich gewiffe Ber bindungelinien gieht, umfomehr vertieft und verftartt fich ber Eindruck, und fo glaube ich, daß man nach ber Seite ber pinchologifchen Begrundung und ihrer Plaufibilitat Burdhardt's Auffaffung als eine geschloffene und lückenlos burchbachte gelten laffen muß. Bas aber bas Ruftzeug und ben Aufmarich ber Thatfachen anlangt, mit benen er feine Stellung fichert, fo war ber Deifter ber Rulturgeschichte, wie die Gingangeworte bes Rapitels (2, 342) beweisen, fich volltommen barüber flar, wie weit in diesen subtilften Broblemen überhaupt Beweisfraft zu erzielen fei. Bo es unaus gefett auf Feinhören und Aufhorchen, auf bas Erfpuren ber Bergtone und geräusche, auf die Diagnofe bes Bebeimften, aber Ausschlaggebenden, auf die Unterscheidung von Tonen und mitschwingenden Obertonen ankommt, tritt die formelhafte Methodif ihr Recht an die intuitive Intelligeng ab, und bas hiftorifche Taftgefühl, der feinfte Niederschlag lang geübter intelleftueller Er giehung und Schulung, entscheibet. Für ben Blauben und bas Beweisbedürfnis bes Lefers wird immer das Dag bes Bertrauens, bas er ber Berfonlichfeit Jafob Burdhardt's entgegenbringt, mitfprechen. Erfenntniszuwachs und Anregung für ernftnachdenkliche Betrachtung wird jeder baraus ichopfen.

## IV.

Überficht der noch ausstehenden beiden Bande. Nachträgliche Bemerkungen.

Die zweite Halfte bes Werkes ist zur Beit noch nicht erschienen; doch wird es, um seine Gesammtanlage richtiger zu bezurtheilen, dienlich sein, in aller Kürze davon zu berichten. Es folgen zunächst zwei große Abschnitte über die bildende Kunst und über die Poesie der Griechen. Hier ist denn die glückliche Insel, wo die Sophrospne Werke hoher Vollendung hat schaffen helsen. Die Ursache der centralen Stellung der Plastit wird in der Athletik erkannt: "es wäre nicht genug gewesen, wenn die Künstler Anatomie studirt hätten; sie schauten das Leben". Daneben aber und entgegen den Gegebenheiten der Wirklichkeit die großen Konzessionen an die

"plaftifche Bunichbarfeit": jeder Anatom wurde fie tabeln; aber es find Mangel im Dienft ber Schönheit. Gern verweilt Burdhardt bei bem Bebanten, die Bilbhauer feien jum großen und ewigen Bortheil ihrer Runft perfonlich als Banaufen angesehen worden 1); jo habe man fie weniger beachtet ("ein Bluck, daß die Philosophen weniger von bilbender Runft geredet haben; wie mare es, wenn Blato einem Stopas ober Pragiteles zu befehlen gehabt hatte!"), und fo fei die Runft auch über die Beiten des politischen Riedergangs weg weiter gedieben, ohne ben Bickgacklinien ber modernen, nachraphaelischen Runft ausgesett zu fein, und habe fich mit befferem Blud als die Tragodie die Dilettanten ferngehalten. Die Poefie wird, injoweit fie nationale Rraft ift, geschildert und nur bis ju bem Bunft, mo fie "Literatur" ju treiben beginnt. Die Anordnung ift die bewährte eidologische. Nimmt man diefes Rapitel mit ben gahlreichen in den erften beiben Banden verftreuten Urtheilen über Dichter und Dichtwerfe gujammen, fo ergibt fich ein Cicerone griechischer Boefie. Bas über Somer und Bindar, über die Dlufit als Lebensintereffe ber Griechen gefagt ift, wird man aus Burdhardt's Mund gern vernehmen. Überall begegnen uns feingeprägte Gage. Das Epigramm, "das Befaß des griechi= ichen Efprit und eines ber ftartften Deposita griechischer Boefie". "Ariftophanes die groteste Randzeichnung einer langen eruften Beichichte." Der Stlave, "ein Individuum mit langer Beichichte in der Poefie von Eumäos bei homer bis gu Figaro". Dann ein Rapitel über Philosophie und die Wiffenschaften. Der Philojophie wird die Bielfeitigfeit ihres Strebens und ihrer Biele, nicht bas wirklich Erreichte nachgerühmt; auch habe fie die Rernfrage von Freiheit und Nothwendigfeit nicht unterjucht. Die Griechen haben angefangen, an ber Entdedung ber Bahrheit gu arbeiten, aber ber Mythus, feine Belt- und Dentform, ftand im Bege, als fich erafte Beobachtung, methodische Redefunft, Geschichtichreibung erhoben. Der umfangreiche Schlugband bezieht fich, wie früher ichon angedeutet, als Erganzung auf alles Borangegangene. Es ift eine dronologische Betrachtung bes Griechen-

<sup>1)</sup> Böllig übereinstimmend v. Wilamowis, Ariftoteles und Athen 2, 100 Anm. 36.

thums in feiner inneren Entwidlung, ausgehend von Betrachtungen über die physischen und geistigen Gigenschaften ber Nation, Raffenschönheit und Sprache; bann die Belt des Mythus und ihre Charaftere; foloniales und agonales Leben; Die Bellenen des 5. Jahrhunderts; die endgültige politische Berfetung; Allegander ber Große. In biefen Abschnitten wird auch inhaltlich eine Angahl wichtiger Stoffe nachgetragen: ber agonale Beift und fein Bermachtnis an die Nation, fein Berfiegen im 5. Jahrhundert, wo bann ber Sophofleische Mias zum Typus bes mächtigen Indi-Sier auch die Betrachtung bes Bribatlebens, viduums wird. ber Befelligfeit, bes Symposion, ber Frauen von Naufifaa bis gu Phryne. "Die Geftalt ber Semiramis fehlt und, wenigstens im alteren Griechenthum, auch Judith." Die Abwandlungen bes politischen Denfens, Sophistit und humanismus, bas ideale panhellenische Briechenthum ber Rhetoren, bes Epaminondas und die makedonische Realpolitik; endlich Ariftipp, ber Typus bes vom Staat abgeloften Philifterthums. Sier fommt benn auch bie Bürdigung ber großen Individuen, eines Themistofles, Berifles, Alfibades und Sofrates beffer ju Bort, als es mit ber Aufgabe ber früheren Theile bes Bertes verträglich gewesen. Bum Schluf Alexander ber Große, der mit einiger Polemit gegen Grote febr im Ginn und Beift Ranke's gezeichnet wird als die Geftalt, in ber Biographie und Beltgeschichte zusammenfallen. Gein großes geiftiges und wiffenschaftliches Intereffe wird anhaltend betont: "die matedonische Urmee ift ihm ein großes Entdederschiff". Das Leben Alexander gehört zu den größten Raufalitäten ber Belt. Durch feine Thaten eriftirt eine Rontinuitat des Berftandniffes; Die späteren Romer find hellenifirte Romer; nur ein romifdhellenistisches Reich fonnte bas Chriftenthum verbreiten, nur ein Chriftenthum bann bie Belt regeneriren.

Jest, nachdem wir die "Griechische Kulturgeschichte", wenn auch in aller Kürze, von sich und für sich haben sprechen laffen, ware es vielleicht an der Beit, eine Reihe von Ginwurfen, die man dem Werke gemacht hat, zu erwähnen und ihnen zu ant-

worten. Mus zweiter Sand hat Burchardt nirgends geschöpft; Die Lefture ber Refte ber gesammten griechischen Literatur hat ibn unaufhörlich beschäftigt, und fo hat fich in einer Beit, ba man fich gern ben Formalien zuwandte, die Kritit auch um ihrer felbft willen pflegte und in ber Bufriedenheit des Specialifirens gu Buchern über einzelne homerische Partifeln, über ben Gebrauch einer einzelnen Braposition und über ben Siatus bei ben einzelnen Autoren gelangte, die Freude an ben fogenannten Realien bei ihm lebendig und wirffam erhalten. Er gewann ein Biffen, bas auch ben Fachleuten, die sich lediglich mit dem Alterthum beschäftigen, imponiren mag. Bahrend fich aber biefer vielseitige Stoff ordnete, que fammenichloß, bilbliche Anschaulichkeit und für Burchardt Uberzeugungefraft erhielt, murbe von einem gewiffen Beitpunkt ab die gelehrte Forschung nicht mehr berücksichtigt und weitere Rabrung nur aus emfig wiederholter Quellenlefture gejogen. Best, da das Buch erschienen ift, hat man den Eindruck, als werde Diefes Berhalten als ein boswilliges Ignoriren beffen empfunden, was die Wiffenschaft ber letten fünfzig Jahre "an Urfunden, Thatfachen, Methoben und Gefichtspunften" gewonnen habe, als Sochmuth gegen die unermudliche Arbeit moderner Forschung ausgelegt, und als iprache bieje Empfindlichkeit in ber Beurtheilung durch die Fachfreise mit. Reine Frage ift, daß dem Buch die Renntnis der fortlaufenden miffenschaftlichen Arbeit an vielen Bunften von Rugen gemejen mare; ebenfo ficher ift aber, bag für die Aufgabe, wie fie Burdhardt fich und feinem Ingenium gestellt hatte, ber Beitpuntt ber Beröffentlichung bes Berfes ein gleichgültiger war. Der Cicerone und die Rultur der Renaiffance find por fast einem halben Sahrhundert erschienen und erleben fortwährend neue Auflagen, in benen mit ein paar nothwendigen (in ber Musführung freilich mehr ober minder gludlichen) Retouchen ben Ergebniffen ber feitherigen Forschung Rechnung getragen wird. Richts hindert uns, die Griechische Rulturgeschichte fo zu betrachten, als wenn fie vor vierzig ober funfzig Jahren erichienen mare. Go murben wir nicht nach ihrem Berhältnis jum augenblicklichen Stand ber Wiffenschaft, fonbern nach ihren bauernden Berthen, die von Debatten und Intereffen bes

Mugenblicks nicht berührt werden, ju fragen haben. Gibbon's großes Beschichtswerf ift vor über hundert Jahren erschienen und hat boch nach ununterbrochenen Biederholungen eines wortlichen Reudrucks foeben burch einen Dubliner Gelehrten, Brofeffor Burn, eine neue Ausgabe erfahren, in der lediglich ein paar Anmerkungen und Bufape gur Kontrolle bes Textes und als Beichen bes Fortichritts unferes Biffens mitgegeben worden find. Alle Ranfe 1839 die erften Bande feiner "Deutschen Beschichte im Beitalter ber Reformation" herausgab, bemerfte er, an einer gewiffen Grenze habe er feinen Studien Salt geboten, weil er hatte fürchten muffen, bas Bange nicht mehr überjeben und die Ginheit bes Gedanfens nicht festhalten zu tonnen. Doch habe ihm die Uberzeugung Muth gegeben, daß, wenn man nur mit ernftem und mahrheitsbefliffenem Ginne in ben echten Denfmalen einigermaßen umfaffende Forschungen angestellt habe, fpatere Entbedungen gwar mohl bas Gingelne naber bestimmen werben, aber bie Grundwahrnehmungen boch gulegt beftätigen mußten. Denn die Bahrheit fonne nur Gine fein. In Diefer Außerung Rante's gehört ber Untheil Bescheibenheit, ber barin ftedt, bem Mann ber Biffenichaft; Die Gelbstgewißheit aber, Die aus ben Schlugfagen herausspringt, ift die bes Runftlere. Denn wenn ber Wefen und ber Beschichte

> "unharmonische Menge Berdrieglich burcheinander flingt",

jo ist es der Künstler, der sie ordnet und gestaltet, und Form und Stil sind es, durch die große Geschichtswerke dauern, auch wenn die Forschung weiter, auch wenn die Forschung über sie hinweggeht. In der Durchdringung von Wissenschaft und Kunst liegt der Zauber aller Geschichtschreibung, einerlei, ob sie von Alterthum oder Neuzeit handelt. Neues kann man zu diesem oft verhandelten Problem kaum sagen. Und so ist es auch bei Burdhardt Aussalfung und Stil, die dem Buch seinen unerschütterlichen Werth geben und es über das Geschmacksurtheil des Einzelnen hinwegheben.

<sup>1)</sup> Gern verweise ich auf das, was v. Wilamowis, Antigonos von Karpstos S. 163 Anm. 19, über Stil und Geschmack bemerkt hat.

Jebem, ber eine Beit lang ftart in Specialitäten gearbeitet hat, tritt ber Magftab für die verhaltnismäßige Bedeutung berfelben gegen ben Magftab ber aufgewendeten Arbeiteleiftung und Affection gurud, mobei leicht die große Linie ber Romposition gegen das vordrängende Detail verloren geht. Das muß nicht jo fein; aber es ift natürlich, bag es meiftens fo ift. Bei bem weiten Sorizont, ben Burdhardt fich gestedt hatte, mußte er fich bie Beitfichtigfeit zu erhalten fuchen, und es ift begreiflich, bag er fich durch die Maffe fritischer Fragen und Debatten zu verwirren fürchtete. Auch mochte er in jungeren Jahren die Erfahrung gemacht haben, daß gar manche biefer Fragen, fo brennend fie icheinen, auf die Tagesordnung fommen und ohne große Spur verschwinden. Satte Burdhardt über attisches Eherecht ober Ephebenwesen schreiben wollen, jo murbe ihm die Bernachläffigung ber neuen Forschung ben Sals gebrochen haben; aber feine Aufgabe war eine gang andere. Er glich einem Frestiften, ber, fowie er ein paar Pinfelftriche gefett hat, von feinem Berke einige Schritte gurudtritt, um in gehöriger Entfernung Rlarheit und Bejammtwirfung zu beurtheilen. Es gibt Rünftler wie Foricher, bie mit ber Loupe arbeiten muffen; für Burchardt's Aufgabe war aber die entgegengesette Methode erforderlich. Und fo fann man man fich ohne Beschwerung feines wiffenschaftlichen Bewiffens auf ben Standpuntt ftellen, als mare bas Wert fo und jo viele Sahre früher erichienen.

Beiter ift ber Bormurf erhoben worden, daß die literarischen Musfagen ohne gehörige Unterscheidung ihres Beitalters berangezogen worden feien. Wenn man fo wie Burdhardt mit Musfagen, Die Sunderte von Jahren fpater feien als Die Dinge, auf Die fie fich beziehen, beweisen wolle und mit folchermagen bisparatem Stoff mahllos feine Darftellung gufammenfege, fo beweise man gar nichts und entwerthe von vornherein burch Mangel an Rritit feine Arbeit; eine Antlage, Die, wenn fie begründet ware, wirklich zu icharfem Urtheil berechtigte. Dun ift es in Unjehung verichiedener Quellenausjagen jelbstverftandlich, bag bie zeitgenöffischen die werthvollften find, und daß die Glaubwürdigfeit von Zeugniffen um fo geringer wird, je weiter fich ihr zeit=

licher Abstand entfernt. Für die Feststellung und Beurtheilung einzelner Facta und ihres pragmatischen Busammenhangs ift biefe Berthung unabweisbar, und fpate Musjagen tonnen mit Sicher beit nur insoweit herangezogen werden, als fich die Rette ihrer Bewähremanner in einleuchtendem Bufammenhang gurudverfolgen Dagegen für die Renntnis von Buftanden, über die geitgenöffische Berichterftatter als über etwas Alltägliches, bas jedem ohne weiteres befannt ift, hinweggeben, von Unfichten, Glaubens porftellungen, Sitten u. bal., liegt ber Fall viel weniger einfach. Bei bem fonservativen Charafter Diefer Sphare ift die nabe geitliche Beziehung von Sache und literarischer Ausjage über Die Sache in viel geringerem Grabe erforberlich. Die frühefte literarifche Husiage barf nicht jum Schluß verleiten, baß auch die Sache, über bie fie ausfagt, vom felben Datum fei, fondern biefe Sache fann febr, febr viel alter fein. Dies mit Beifpielen gu belegen, ift fast unnöthig. Die Boltsmärchen, in benen viel uralte Unschauung der Beidenzeit bewahrt ift, find erft im 19. Jahrhundert literarisch festgelegt worden; ben Beisthumern des ipaten Mittelalters entnimmt man unbedenflich rechtsgeschichtliche Aufschluffe über Buftande weit alterer Datirung - alles in ber Borausfegung, bag angefichte ber Bahigfeit von Buftanben und Meinungen auch fpate Musjagen für altere Beiten bedeutendes Bewicht hatten.

Burchhardt hat dann und wann unzwerlässige späte Schriststeller citirt; auch hat er z. B. das Biolarium der Eudokia benutt, das jeht allgemein als Fälschung (wenn auch auf der Grundlage authentischen Materials) gilt<sup>1</sup>); doch möge man zusiehen, ob daraus mehr als ein versehlter Pinselstrich geworden ist. Wenn er Plutarch, Athenäus, Lukian, Polyän Angaben entnimmt, um ältere Zeiten damit zu charakteristren, so mag er ja weder die Quellenanalyse der Biographien des Plutarch, noch die des Diodor versolgt haben; aber des verschiedenen Gewichts der benutten Aussagen ist er sich wohl bewußt geblieben; mehr als einmal hat er ausdrücklich bemerkt, daß es sich um späte

<sup>1)</sup> Rrumbacher, Geschichte ber byzantinischen Literatur 1, G. 578 f.

Beugniffe handle, daß er fie aber bennoch aus den und ben Gründen heranzuziehen wage<sup>1</sup>). Schließlich ift Methode und Kritif nur der in Regel gebrachte gesunde Menschenverstand, und auf weiten Gebieten appellirt doch vicles an die Entscheidung des historischen Taftes und der Urtheilsfähigkeit. Hier gilt für den Schüler das eine, und das andere für den Meister, und die

altberühmte Gentens muß Recht behalten: quod licet Jovi, non

licet bovi.

Roch ein Bort über bie Diftion Burdhardt's in Diefem nachgelaffenen Werk. Man fieht wohl, daß es nach langem Formen burch Rachdenfen und Borlefungen ichlieflich in einem Bug niebergeschrieben worben ift; benn die Broportion ift im gangen und einzelnen erstaunlich und ber Ausbruck bochft lebendig, fo daß ber Berausgeber wohlgethan hat, die von Burdhardt ipater beigelegten Rotigen als "Nachtrage" jedem Band gesondert mitzugeben. Manchmal aber hat man den Eindruck, als überwiege bas Raifonnement, und als hatte wohl Burdhardt bei späterer Durchficht an mancher Stelle bas Ergablende breiter gestaltet. Denn jest vermißt man ab und gu ben Rorper ber Erzählung, und es ift nur bas Rejultat, bas Raifonnement wiedergegeben. Im einzelnen ber Schreibart fobann, in ber Sats bildung ift Burdhardt mahrhaft er felbft. Man leje eine Stelle wie 2, 124: "Uber die Moira des Menschenlebens find bei Unlaß der Tragodie von Neueren jehr hohe Worte gemacht worden: Diefelbe fei eine fittliche Macht, welche bie Biderfpruche und Begenfate in ben menschlichen Dingen mit erhabener Gerechtigfeit ausgleiche, Freiheit und Nothwendigfeit verfohne und dem anipruchsvollen Ginzelwillen gegenüber bas allgemeine Befet geltenb mache. Bon biefem Allem haben die Briechen nichts gewußt. Daß fich auf der tragischen Scene das Schickfal mit dem Thun bes Menschen verflicht, versteht sich von selbst, aber sittlich gepriefen ober verflart hat man bies Schicffal niemals." Man

<sup>1)</sup> Besonders 1, 261 Anm. 3 zu Lutian's attizistischem Klassizsmus. Ferner 2, 218. 352. Die Inschriften sind nicht unbenutt geblieben (2, 202); doch ist darin schwerlich weiter gegangen, als Böch reicht.

beachte nun z. B. diese Boranstellung des Berbums in dem Abversativsatz: "aber sittlich gepriesen" u. s. w. hier glaubt man, den weichen Accent förmlich zu hören, mit dem Burchardt's Stimme seinen Satzen Nachdruck gab.

## V.

Jatob Burdhardt und die Geschichtschreibung feiner Zeitgenoffen in Deutschland.

Je weiter und je wiberwilliger man fich in ben Streit um bie Bebeutung eines einzelnen Berfes von Burdhardt hat bineinbrangen laffen, um fo munichbarer und um fo einfacher mare es, die große Borfrage ju erörtern, wie man fich überhaupt Burdhardt's Stellung unter feinen Bairs, ben Grad feiner Rompeteng und Autorität zu benten habe. Die beutiche Beichichtschreibung bes 19. Jahrhunderts umschließt eine Gulle großer Mamen; bei aller Berichiedenartigfeit ihrer scharf umriffenen Individualitäten von Riebuhr und Rante und von Schloffer bis Bu Sybel und Treitschfe ift es boch wieder charafteriftifch, wie leicht und fast von felbst biefe Manner in Gruppen und Richtungen fich sammeln und berühren. In eine biefer Reiben auch Jatob Burdhardt zu ftellen, ift bisher nicht üblich; er ift wie ein Sonderling, ber feinen rechten Unschluß fucht und findet. Aber auch bas geht nicht wohl an, ihn mit Frentag und Riehl zusammenzudenken, sobald man über bas Außerliche und die behandelten Stoffe hinmeg auf die Tiefe ber Befinnung fieht. Denn Freytag 3. B. fteht boch burch fein Intereffe fur bas Burgerliche und feine Eigenschaft als Babagoge nationaler Erziehung in ausgesprochener Rabe ber politifirenden Siftorifer.

Nicht barum kann es sich an dieser Stelle und im Rahmen ber vorliegenden Betrachtungen handeln, jenes Bersäumnis in vollem Umsang gutzumachen. Es soll bloß versucht werden, um Bergleichungspunkte zu gewinnen, Burckhardt neben einige seiner Beit- und Fachgenossen zu rücken. Dabei möge man es dem Schreiber dieser Zeilen nicht als Unbescheibenheit auslegen, wenn er fich auf perfonliche Gindrude und Erinnerungen ber eigenen Studienzeit beschränft, und nicht als Willfur, wenn er von ben bamaligen Bertretern ber Siftorie an ber Berliner Universität ausgeht. Denn auf Diejem Gebiete fonnte Berlin als ber pragnante Ausbruck beffen gelten, was im übrigen Deutschland an Rraften und Strebungen vorhanden war. Ohne Dieje Beichranfungen ware es ju ichwer geworben, bem Folgenden bie nothigen Grengen abzufteden.

Ber als Student am Ende ber fiebziger Jahre nach Berlin tam, fand bort eine imponirende Bertretung biftorifcher Biffenschaft und Runft vereinigt: 3. G. Dropfen und Treitschfe, BBaig und R. B. Nitich. Sie alle find wie Burchardt ingwischen gu ben Toten eingegangen.

Der damals ichon bejahrte Berfaffer ber Beichichte ber preußischen Politif beherrichte bas Doppelgebiet ber antifen und ber neuen Beschichte; indeffen mar ber Abstand, ber bie Stubienwelt, von ber er ausgegangen war, von ber Endarbeit, zu ber er gelangt war, trennte, größer, als er vielleicht zugegeben hatte. Als Dropfen in meinem Inffriptionsheft juriftifche, nationalotonomische und hiftorische Borlejungen bemerfte, gab er mir ben Rath, die flaffische Philologie nicht zu verabfaumen; benn in bem Erbe bes Alterthums fei uns für alle Beiten eine Mitgift ju Theil geworben, bie jedermann ju nuten trachten muffe. Er fprach bavon wie von einer unvergeffenen Jugendliebe. In ber That mochte ber Beg von Afchplos und Aristophanes, von Mlegander bem Großen und bem Bellenismus bis gur Berfunbung bes Dogmas von ber beutschen Mission Breugens nicht jo gang glatt gewesen fein, obzwar schon, Dropfen's Makedonier fast eine preußische Uniform trugen. Die großen Erfahrungen seiner Rieler Jahre lagen bazwischen. Treitschke hat es einmal in einer Belegenheiterede ausgesprochen, auch Dropfen fei von benen gewefen, die erft unter ben Bäumen bes Mendelsjohn'ichen Bartens geschwärmt haben, bis ihnen die Erfenntnis aufgegangen fei, baß ber Endzwed aller Geschichte politischer Ratur fei. Satte

Dropfen biefe Beurtheilung feiner romantischen Beriode mitangehört, jo wurden ihm mancherlei Bedanten burch ben Ginn gezogen fein. Er hat une felbit ergahlt, wie oft er die Ginleitung jum 1. Band ber Preugischen Politif umgeschrieben habe, bis fie ihm genugthat. Der felbftauferlegte Zwang, Die gange alte preußische Beschichte in ben Besichtswinkel nationaler beutscher Bolitif zu brangen, mar fein fleiner; Die eigenthumliche boruffifche Korreftheit, Die er vertrat, machte einen immer neuen Anlauf nothig. Diefes Forcirte trat lebhajt genug in feiner Ericheinung auf bem Ratheber ju Tage, wenn er, mit feinen mageren Greifenhanden fuchtelnd, unichon geftitulirte und die Borer bald fur die äußere Politit Friedrich Bilbelm's I. ju erwärmen fuchte, balb mit verwunderlicher Umftandlichfeit auseinanderfette, weshalb man nicht Freiheitsfriege fagen durfe (wie er felbft in fruberen Jahren feine Borlejungen betitelt hatte), jondern Befreiungs friege, ba der große Bolfefrieg gegen Napoleon doch nur der Frembherrichaft und nicht etwa der Ermöglichung freierer politifcher Buftande im Innern gegolten habe. Unfichten, Die auf eine frühere Beneration gemungt und Rindern der Beit des allgemeinen Stimmrechis etwas veraltet vorfamen. Und fo lag überhaupt in feinen Urtheilen und Bolemiten ein Ton ber Erbitterung und Berbitterung, jumal wenn er von den Großbeutschen ber Paulstirche sprach, als wenn die Erinnerung an Begenfage und Rampfe machtiger in ihm mare als die Benugthuung über bas Erreichte. Es war etwas wie geiftlicher Gijer in dem Dann, der gefagt hat, die hochfte Aufgabe der Siftorie fei die Theodicee, und ein Ton berart farbte auch feine Muifaffung ber "Miffion" Breugens. Die verftecte, aber wohl herauszuspurende Disharmonie feines Bejens tonnte nicht recht angiebend auf unfere Jugend wirfen, und gang genoß man bas Sochbedeutende feiner Berfonlichfeit eber bei ben Geminarbefprech ungen in feinem Arbeitszimmer, wenn er zu langerer Auslaffung Belegenheit fand und fich in geiftreichen Improvijationen mahrhaft überfturgte. Immer aber blieb ber Gindruck, bag er mit ben Dingen und Ideen, die er vertrat, in einer Berftanbesche lebe und darüber fich und die Underen zu tauschen juche, indem

er sich in eine fast fanatische Ginseitigkeit und eine unnatürliche Beibenschaftlichkeit in ber Berfundung seines Evangeliums hincinbrangte.

Bie ganz anders war die Anziehung, die von Treitschte ausging! Diefer "Centripetalnarr und Breugenenthufiaft", wie ihn einst Gugtow genannt hatte, war ja auch durch manche Metamorphoje hindurchgegangen; aber er hatte bas Ingenium und die Macht, gang im Augenblick zu leben und burch ein beftig arbeitendes Temperament Die Elemente und Schladen früherer Entwicklungsftabien im Feuer leibenschaftlicher Empfindung gu einer höchft lebendigen Kraft zusammenzuschmelzen. Das Bild Diefer großen Perfonlichfeit zu genießen, wird ber Nachwelt nicht ebenjo möglich fein wie benen, die ihn mit Augen gesehen und mit Ohren gehört haben. Denn auf ihn schien bas Goethe'sche Bort gemungt: Rebe, damit ich bich febe! Der größte Eindruck ging bon ihm aus, wenn er fprach. Gein großflächiges, berbgebautes Beficht hatte bann etwas von einer Landichaft, über Die Sturm und Gewitter, buftere Schatten und jahe Sonnenblige babingieben. Je nachdem er in ergablender Schilberung ober in Reflegionen fich erging, jest in bitterer Kritif und bann in liebender Bewunderung fich ausbreitete, fo wechfelte in feinem Untlit ber Ausbruck von Begeisterung und Born, Sohn und redenhaftem humor. Wie biefes alles in Bilbern und Farbe fprühend den Borer gefangen nahm, konnen fich die Nachlebenden nicht vorstellen. Treitschfe's Urt, Bersonen und Buftande gu charafterifiren, war weniger abgetont als icharf fonturirend, in der Art des alteren Holzschnitts, und fie glich ihm manchmal auch darin, daß fie gern mit Schwarz und Beig, b. h. mit icharfen Lichtern und Schatten, arbeitete, wie fie ber rebnerifchen Wirtung gemäß find. Da er auch als Schriftfteller ben Redner nicht verleugnete, jo zeigen zumal feine früheren und publigiftischen Schriften eine Reigung jum Manierismus, Die feiner Rebe fremb mar, ba benn bas Wort eine gewiffe Barte und Festgeformtheit ber Pragung erlaubt, ja fordert, die ber ichmiegfameren Feber weniger anfteben. Benn man bie Banbe ber beutschen Geschichte auf die Diftion ansieht, fo wird man

mit Bewunderung mahrnehmen, wie viel reicher an Tonen und Salbtonen ber fpatere Treitschfe geworben ift. Diefer Dann war nun burch Reichthum ber Bilbung und Bielfeitigfeit bes Berftandniffes vielleicht zu einem ariftofratischen Individualismus veranlagt, aber bie große politisch-sociale Bewegung rig ihn hinaus in bas Leben, wo die Wogen am bochften gingen. Indem er banach die Fulle fulturgeschichtlicher Unschauung mit bem Willen einer politischen Exflusivität vereinigte, entstand boch eine gludliche Mifchung. Die Beite bes geiftigen Borizontes gab ben Reigungen gu politischer Bornirtheit bas nothige Begengewicht, und der politische Gedante verlieh ber auseinanderftrebenben Freiheit der Bildungswelt Magftab und Biel. Go fehr manches Mal ber Talar bes Predigers und ber Mantel bes Bropheten unfichtbar-fichtbar über Treitschfe gebreitet ichien, und fo fehr bin und wieder politische Schroffheiten ben Borer verdroffen: im Grunde fah man immer das reiche Befieder eines Bundervogels durchschimmern. Die große Ginheitlichfeit und Bracht feiner Unichauung war weniger bas Werf eines nach bewußten Tendengen arbeitenden und formenden Politifere als das geniale, halbunbewußte Geftaltungs- und Bandlungsvermogen bes Dichters und Runftlers, und fo war es ihm benn beschieden, ba die Stimmen bes beutichen Dichterwalbes für die Aufgabe, bas neue Reich poetisch zu verherrlichen, verjagten, bas Epos von dem Biebererfteben Deutschlands zu fingen und zu fagen 1).

Dieser politisch gestempelten Auffassung der Geschichte, ja überhaupt jeder Neigung zum Programmmachen, Formuliren und Generalisiren jeder Art trat ein merkwürdiges Extrem in der Person von Georg Baiß, zur Seite der unberührt von der Lust der Reichshauptstadt die stille Göttinger Studirstude mit nach Berlin genommen zu haben schien. Er hielt damals keine Borslesungen mehr, sondern versammelte, da er sich auf die Mitglied-

<sup>1)</sup> Diesen Eindruck von poetischer Natur spiegelt auch die herrliche Stelle von Frentag's Leipziger Ansprache wieder, in der Treitschle mit Max Piccolomini verglichen wird (Briefwechsel S. 9). Lingg hielt Treitschle dem Gesicht nach für einen Dichter. Man sehe Schiemann, H. v. Treitschle's Lehrs und Banderjahre S. 160 f.

fchaft ber Atademie gurudgezogen hatte, lediglich eine fleinere Angahl alterer Studenten Freitags Abends um feinen Studiroder man fann faft fagen Secirtifch. Es handelte fich nie um anderes als um redattionelle Borarbeiten für Ausgaben der Monumenta Germaniae, und die mittelalterlichen Annalenbücher von Cambran, Met u. f. w. wurden durch forgfältige Bergleichung ber verschiedenen Fassungen in ihren selbständigen und ihren abhangigen, abgeschriebenen ober interpolirten Studen herauspräparirt. Das Ergebnis ber gemeinsamen Arbeit, burch welche Baig bie eigene Meinung nochmals zu prufen wunichte, wurde bann im Reuen Archiv veröffentlicht, und jeder der Theilnehmer an diefen fritischen Ubungen wurde mit einem Sonderabzug belohnt. 3ch meine, mich ju erinnern, bag ich unter ben Studenten einer von ben gang wenigen war, bie es bei biefer eintonigen Beschäftigung in bem Befühl, man muffe fich nicht nur nach ber Geite feiner Reigungen, sondern möglichst vielseitig wiffenschaftlich ausbilden und erziehen laffen, burch vier Gemefter aushielten. Auf allgemeine Dinge fam felten bie Sprache; wenn fich aber Anlag bot, fo zeigte fich bei Bait eine hochft vielseitige Bilbung, und er war verwundert, benfelben Umfang bes Wiffens nicht auch bei uns ju finden, als wenn bas etwas Gelbstverftanbliches gemefen ware. Man erfannte bann, daß die Enge und Beschranfung feiner letten Lebensaufgabe nicht auf der Enge feines Borigontes beruhte, fondern daß fie eine gewollte war, da ihn feine frühere Thatigfeit auf bem Bebiet ber Beschichtschreibung und Bolitit mochte ju ber Erfenntnis geführt haben, die Parolen und bestimmten Formulirungen feien eine falfche Sicherheit, und es fei beffer, fich auf engere, aber befriedigenbere Bereiche wiffenschaftlichen Bermögens gurudguziehen, barüber hinaus aber fich mit einem ffeptischen non liquet zu bescheiben. Gehr bezeichnend bafür ift 3. B. die Stelle in BBaig' Deutscher Berfaffungsgeschichte, mo er die wechselnden Beurtheilungen, die Rarl der Große gefunden, und die jede für fich bestimmt genug lauten, fich aber unter einander ftart widersprechen, mit fanfter Fronie gufammenftellt. Bon Sybel's "Entstehung bes beutschen Konigthums" fprach er mit benfelben Ausbruden bes Zweifels, ba er bie Entscheidung in

folden Broblemen bes entfernten Alterthums weniger von ben Quellenausfagen als von ber politifch-focialen Stellung bes modernen Kritifere eingegeben fand 1), und er verwies mohl auf Augustin Thierry's Considérations sur l'histoire de France, in benen die wechselnde monarchische, aristofratische, bemofratische Aufjaffung ber frangofifchen Beschichte als Folge politischer Bor eingenommenheit ber verschiedenen Geschichtschreiber nachgewiesen waren. Solde Meinungsäußerungen von BBaig wecten bann in unferem Bedachtnis Reminiscenzen an Treitschfe's Borlejungen, wo man wohl zu horen befam, es fei bem Bortragenben in einer ichlaflosen Racht in Freiburg bie Erfenntnis aufgegangen, bag Die Deutsche Beschichte von allem Anfang an monarchischer Ratur gemejen. Bait hatte fich bemgegenüber auf bas Beweisbare gurudgezogen, mas freilich in ber Beichichte nur einen fleinen, und nicht einmal ben bedeutendften Theil ausmacht, und ichlog fich in ben engen Gelehrtengirtel ein?). In feiner außeren Ericheinung machte bie Bucht einer imponirenden niederfächfischen Bauerngestalt mit dem Besichtsausbrud ber Resignation und Diplomatifchen Borfichtigfeit einen feltsamen Begenfag; Die Be-

<sup>1)</sup> Diese Außerung war principieller und stärter als in seiner Recension des Buches, die man jest im 1. Band der Abhandlungen zur deutschen Berfasiungs- und Rechtsgeschichte (herausgegeben von Zeumer) wieder absgedruckt findet, S. 32 ff.

<sup>\*)</sup> Wie dies zur gelehrten Pedanterie ausarten konnte, zeigt in bedauerlicher Beise Baip' Ausgabe der Briese Carolinen's und ihres Kreises, die zu veröffentlichen ihm durch seine nahe verwandtschaftliche Beziehung zur Schelling'schen Familie nahegelegt war. Der unvergleichliche Thus der romantischen Frauenseele hätte doch eine menschlichere Behandlung verbient, und die Ausgabe hätte durch verbindenden Text und reichlichere Anmerkungen anders gestaltet werden sollen als eine Edition der Briese Wibald's von Stablo oder einer Sammlung Merowinger-Urkunden. So hat das merkwürdige Buch seine größere Berbreitung gewinnen können, und wir werden dassür mit dicken, aber soust übel nach der englischen ungekochten life and letters-Manier zusammengestellten Büchern über Frau v. Bunsen, Gabriele v. Bülow, Abeken gesüttert, die immer neue Auslagen erleben, deren Heldinnen sich aber an geistigem Reiz kaum mit der Persönlichkeit Carolinen's messen. Für höhere Töchter und solche, die es bleiben wollen, ist freilich Caroline nicht.

meffenheit aber und Burbe, mit benen er fich ben eng geworbenen Mufgaben, ohne fie ju überichagen, hingab, flogte Refpett ein. Die Marmorbufte Rante's ftand im Arbeitszimmer und fah unferer Beichäftigung zu, ja gab ihnen eine gemiffe Beibe, ba boch von den quellenfritischen Anmerfungen gu Rante's erftem Bert, ber Beichichte ber germanischen und romanischen Bölfer, Dieje gange Urt fritischen Betriebs eine hobere Legitimation empfangen hatte. Bon allen Berten feines Meifters bewunderte Bait am meiften ben 1. Band ber Frangofischen Beschichte, weil hier die Enthaltsamfeit im Urtheilen am ftrengften geubt fei, und die Dinge dafür laut und deutlich von fich felbft redeten; ein Urtheil, bas man, fobald Rante an fich felbft gemeffen wird, wohl unterschreiben fann. Digid g. B. hatte für diefes in pragnantem Sinne Rante'iche Bert geringe Sympathien, und es war ihm nicht erträglich, die großen Afteure, einen Karl IX., Coligny, Ratharina von Medici, ohne jede moralische Werthunterscheidung, alle mit bem gleichen neutralen und rein fünftlerifchen Bohlwollen geschildert zu feben.

Bolitisch ftand Rarl Bilbelm Ditig Treitichte am nächsten, und es maltete eine aufrichtige Freundschaft zwischen biefen beiben Mannern. Leidenschaftlich habe ich Ritich bie damals por die Entscheidung gerückte Frage bes Samburger Bollanichluffes besprechen hören, und er ftand in diefer Angelegenheit unbedingt gur Auffaffung des Fürften Bismard, bem bann auch die nachfolgende Zeit Recht gegeben bat. Gin Rreis geschloffener Uberzeugungen, wie fie fich Ditich aus feinen hiftorischen Studien und aus bem tiefen Mitfühlen ber Beitgeschichte ergaben1), verlieh feinem gangen Befen eine wohlthuende ruhige Barme, Die mehr jeinem Bemut als feinem Temperament entsprang. Biffenichaftlich bagegen ftand Digich bamals allein, und in ber 3folirung, in die man ihn brangte, indem von mehreren Seiten auf ihn gedrudt murbe, trat die Eigenthumlichfeit feiner Richtung

<sup>1)</sup> Man muß, um eine Borftellung bavon zu befommen, bie furge, aber ausbrudsbolle Schilberung ber Ronfliftegeit in feinen "Deutschen Studien" lefen, insbejondere ben Abfag G. 121 von bem wuften Sturm= gebraufe ber Barteien und bem preugifden Staateidiff im Jahre 1866.

noch fcharfer hervor. Dem Rationalismus berlinischer Urt galt Nigsch für einen "unklaren Ropf"; andere fanden ihn unmethobifch, und Bait fagte mir einmal, wenn Ritich in ber Afabemie ipreche, wiffe man am Schluffe nicht, was er gefagt und gemeint habe. Die fritische Schule hatte ein Migtrauen gegen ihn, weil er fich mit ber alleinseligmachenden Methode nicht gufrieden gab und barüber hinaus mehr und anderes wollte. Diefes andere aber war nicht nur durch feine Reuheit unbequem, fondern ce war auch wirklich nicht einfach und leicht verständlich. Denn es war in den Unlagen bes Mannes ein Mangel, ber bem abgunftigen Urtheil eine Bloge barbot. Risich fchrieb ichwer und nicht ohne Duntelheit. Die Runft bes Schriftstellers, Die auf eigenen Bahnen gewachsenen Bedanten in ein allgemein Berftandliches zu übersegen und unbeschadet ihrer Driginalität auf ein Normalgleis bes Musbrucks zu bringen (ba boch fein Denich jo wie ber andere bentt, und man fich in natürlicher Bedanfenfolge nur ichwer gegenseitig verfteht), fie fehlte Dipich. Die ihm eigenthumlichen Bedankengange vermochte er nur in ihrer eigenen, von der Geburt ihnen anhaftenden Form gu produciren; fie waren für ihn nicht beweglich genug geworben, bag er literarijd frei mit ihnen hatte schalten fonnen, und fo mußte jeder, ben eine gewiffe Bitterung zu Diejem Manne bingog, fich in beffen Art und Ausdrucksweise hineingewöhnen und studiren. Disich verhehlte bei aller bereitwilligen Anerkennung ber Leiftungen ber fritischen Schule fich und uns nicht, daß er ihr feine Sabigfeiten nach ber Seite des positiven Aufbaus gutraute; wo er fich felbit an ihren Arbeiten beteiligte, rig ihn bas Digvergnugen über bie geringfügigen Resultate leicht zu einem gewaltsamen Breffen und Foltern ber Quellen bin, und er gewährte für feine Ronftruftionen ber Phantafie mehr als billig Gehör. Dag er fich in biefer Situation, in feinem Bedürfnis nach anschaulichem und gusammenhängendem Erfaffen ber geschichtlichen Erscheinungen von ber Methode im Stich gelaffen fand, war um jo empfindlicher, ale fich neue Probleme por ihm aufthaten. Bon Riebuhr ausgebend, hatte er immer ftarfer bie Uberzeugung in fich befestigt, bag bie Beschichte der römischen Republit wie bas mittelalterliche Studien-

gebiet fich in ber Hauptsache um die nämlichen Fragen und Rampfe bewegten, und bag bier wie bort von ben wirthschaft= lichen Buftanden und Entwicklungen auszugehen fei, wenn man ben Schluffel zum Berftandnis ber politischen Ereigniffe gewinnen wolle. Für die Deutsche Geschichte findet fich diese feine Grundanschauung in bem ihm zugeschriebenen draftischen Musipruch jufammengebrangt: bei ber Schweinemaft ber beutschen Eichenwälder muffe man anfangen, wenn man unfere Beschichte im Mittelalter verstehen wolle. Gehr Unrecht thaten aber biejenigen Rigich, die feinen wirthschaftlichen Broblemen eine materialiftisch-marrifche Deutung gaben 1). Er felbst fab in ben ele= mentaren Mächten je nachdem Bebel oder Biberftand fur bas Eingreifen großer Gingelperfonlichfeiten in die Geschichte und in ber Arbeit bes hiftorischen Lebens ben Proceg zwischen jenen und den wirthschaftlich verursachten Antrieben ber Daffe. Bie feine Gesammtbarftellung aus biefer Anschauung hervorwuchs, macht es nichts aus, ob man einzelne feiner Unfichten und Sypothefen wird fallen laffen muffen: ein großer, allgemein fichtbarer Unftog ift für die alte und neue Beschichte von ihm ausgegangen. Der Aufwand geiftiger Energie, wie fie allemal bas Ginschlagen neuer Bahnen forbert, pragte fich in Digich's Art, Borlefungen ju halten, fo beutlich aus, daß feine Erscheinung auf bem Ratheber etwas Besonderes war, was mir nicht wieder vorgefommen ift. Er faß ba wie in einem Bauberfreis, innerhalb beffen Bifionen aufstiegen und brangend ihn umgaben; er hatte biefe Beifter beschworen und wollte ihr Meifter bleiben; aber fie waren ihm jo nabe, daß er Dube hatte, beutlich zu feben und zu faffen. Biele famen zugleich, es war ein Nebeneinander und ein Nach= einander; auch schienen es nicht alle wohlbefannte Geftalten gu fein, fondern es famen immer neue und befangende, und er war gang abforbirt, mit ihnen fertig zu werben. Geine Buge fpannten fich por innerer Erregung, ob wohl ben Anderen ein Mitanschauen möglich fei. Denn eigentlich fab er, wie ich glaube, fein Bubli=

<sup>1)</sup> Bielleicht darf ich hier auf frühere Darlegungen verweisen, die ich im Septemberheft der Preußischen Jahrbücher 1890 gegeben habe, unter dem Titel: Deutsche Geschichte im Mittelalter 66, 215 ff.

fum gar nicht, und man hatte den Eindruck, als halte er einen Monolog in der Einsamkeit. Nie wieder habe ich in der Öffentlichseit ein solches Versinken des Redners in seine Gesichte und einen derartigen Verzicht auf den erleichternden Kontakt mit dem Publikum wahrgenommen. Tropdem an dem Mann nichts Blendendes und Bestechendes war, empfand man seinen Eindruck so mächtig, daß man sich manchmal fragte, ob Nitzich nicht doch der originalste Denker unter seinen Kollegen sei.

Wer nach diesen bedeutenden Erlebniffen an der Berliner Universität in das ruhige Basel kam und sich dort zu Burdshardt's Füßen setze, konnte den Unterschied nicht anders als einen ungeheueren empfinden. Die ausschlaggebenden Eigenschaften und Absichten der Berliner Meister waren hier nicht vorhanden, und man mußte wohl daran denken, wie merkwürdig es gewesen wäre, wenn Burchhardt dem vor Jahren an ihn ergangenen Ruf nach Berlin Folge geleistet und in unmittelbarer Nachbarschaft und Konkurrenz der Berliner Größen seine Thätigsteit entfaltet hätte.

Die Beschichte in ben Dienst ber Politif gu ftellen, war Burdhardt ganglich fremd; er war foweit Schüler ber Briechen, baß fie ihm eine von den neun Dujen blieb. Dabei war fein Intereffe für Politit nicht gering, und man moge ja nicht glauben, er fei ein Philifter gewesen, ber fich auf feinen fleinen, noch jo verfeinerten Privategoismus gurudgezogen hatte. Mus Randbemerfungen feiner Borlefung fonnte man fich häufig abnehmen, wie aufmertfam beobachtend er die politischen Borgange verfolgte; auch las er ja allgemeine Beichichte, alte, mittlere und neue, und wie nabe ihre Probleme fich in feinem Beift berührten, mag man baran feben, daß 3. B. Napoleon, ber als Erbe ber Revolution und ihres Bernunftfultes bas Ronfordat mit ber Rirche schloß, Buge fur Konftantin ben Großen bergegeben bat. Lag aber Burdhardt jede Reigung, Die Geschichte politisch gu aftualifiren, fern, fo durfte man doch auch das Entgegengefeste, Die Baffivitat und fog. Objeftivitat feines Lehrers Rante nicht von ihm erwarten. Bei all feinen fünftlerischen Unlagen und Reigungen nahm er ber Geschichte gegenüber nicht ben absoluten fünstlerischen Standpunkt im Sinne der Romantik wie Ranke ein. Ranke war die Geschichte ein Phänomen, und er betrachtete sie, wie die Sphinge im zweiten Theil des Faust sagen:

> "Sigen vor den Pyramiden Bu der Bölfer Hochgericht: Überschwemmung, Krieg und Frieden Und verziehen fein Gesicht."

Burdhardt war bas nicht möglich. Es ift fchwer zu fagen, ob er an die Entwicklung einer fittlichen Ordnung in der Beschichte glaubte; jedenfalls war, was vielen altmodisch vorkommen mochte, die moralische Werthung neben bem afthetischen Erfaffen ber Dinge feiner Ratur unentbehrlich. Stand fomit nach allen biefen Seiten Burchardt in offenbarem Begenfat gur Berliner Schule, fo hatte er auch für die rechtshiftorifchen Aufgaben, wie fie Bait vertrat, fein großes Intereffe; verfaffungs und rechtsgeschichtliche Formen und Ginrichtungen behandelte er eiliger; auch in der Griechischen Rulturgeschichte ift es ja auffällig genug, wie wenig Aufmertfamfeit er bem Geruft biefer außeren Formen ichenft. Die fritische Mifrologie aber genoß feit Jahren feine Beachtung mehr bor feinem weitsichtigen Auge, und er fonnte mit Bedauern bon ben jungen Gelehrten ber Monumenta Germaniae fprechen, beren Sorizont von Jahr zu Jahr enger werbe. Dagegen gewann er ben focial- und wirthichaftsgeschichtlichen Erscheinungen gelegentlich treffende Beobachtungen ab; ein dominirendes Problem find fie für ihn nicht gewesen. Bas schließlich das außere Behaben und die Wirfung feines Bortrags angeht, fo schien er wenig damit zu rechnen. Er iprach ohne jedes Bathos; die Borte floffen ihm mubelos; fie waren ichlicht, und fein innerer Untheil an den Dingen war fo groß, daß fein Absehen auf tunftmäßige Rhetorit vorhanden zu sein schien.

Wannes so überaus anziehend machte? Allzu turz und einfach läßt es sich nicht sagen; in der Hauptsache aber waren es zweierlei Eigenschaften. Zuerst die illusionäre Kraft der anschaulichen Schilderung. Sie erregte nicht die Leidenschaft des Horers, sondern schaltete seinen Willen aus, um dafür die Phantasie berart mit Bilbern zu füllen und in Anspruch zu nehmen, bag man in ben Dingen zu leben und fie um fich zu feben mahnte. Die Macht biefer rein fünftlerischen Illufion, wobei die Leibenschaft schwieg, nahm gefangen. Nabezu in allen Borlejungen und Buchern gibt es mattere, unlebendige Stellen, Die baber rühren, daß der Autor aus zweiter ober britter Sand ichopft und nur vermittelte Renntnis befigt. Bei Burdharbt ftieg man auf berartiges nirgends: überall mar ber unmittelbare Sauch ber originalen Quellen ju fpuren, und felbft fo entlegene Bereiche wie Bygang ober ber Islam gewannen eine unbegreifliche Lebendigfeit, weil Burchardt auch bort zu ben Quellen, und fei es mit Bulfe von Uberfetungen, geftiegen war. Uberall traten politifche und literarische, öffentliche und private Berhaltniffe mit einer Greifbarfeit heraus, wie fie nur auf Grund intimer Bertrautheit nach allen Beiten und Tiefen ermöglicht mar. Bare es aber blog eine ausgebreitete Lefture und ein enormes Biffen ber Realien gewesen, besgleichen wenig Unbere gur Berfügung hatten, fo ware das Resultat ungenügend bezeichnet ober gar erflatt. Denn die Babe anhaltender Brajeng bes Wiffens braucht nur ein fehr gutes Bebachtnis gur Borausfegung. Burdhardt muß bas Lefen zu einer Runft ausgebildet haben, wie fie überaus felten ift, ba man fich gemeinhin aus Buchern nur foviel aneignet, als fich leicht ben in und vorhandenen Bilbungselementen eingliedert. Solche Grengen ber Perception ichien es im Aufjaugungsvermögen Burdhardt's faum ju geben, und er bejag eine eigentlich grenzenlose Receptivitat, aus ber feine Produttionsfraft Mahrung gog 1). Es las in ben Quellen unaufhörlich und immer wiederholt (offenbar auch vor jeder Borlefung), fo daß er allmählich auch das heraushörte, was die Autoren gleichsam unwiffentlich und unabsichtlich zu verstehen geben, und bas brachte nun nicht ein umfaffendes, auffummirtes Bettelwiffen berbor, jondern Bug um Bug fügte fich zu einem Bild, und unendliche

<sup>1)</sup> Über das principielle Berhältnis von Receptivität und Produttivität habe ich mich in anderem Zusammenhang, in meinem "Rampf um die neue Kunst" S. 93 ff. geäußert, und ich möchte gern barauf verweisen bürfen.

Beftaltungefähigfeit burchbrang und belebte bas Bange, mobei feine fonftruftive Billfur ju fpuren mar, fonbern ber Ginbruck blieb, als hatte fich bem Berberuf eines fein ausgebilbeten hiftorifchen Sinnes bas Chaos von felbst geordnet, in Bruppen getheilt und in anschaubare und verftandliche Gestalten gefleibet. Es war alfo weniger Biffen, was ba ausgebreitet murbe, als hiftorifches Leben in bilblicher Folge, und hatte man bis babin Stude in der Sand gehabt, jo glaubte man nun ein Banges ju faffen und gu begreifen. Dies war bas eine: eine Fabigfeit wie die ber Scheherezade in Taufendundeiner Racht ober wie ber Sang ber homerischen Aoben; aber bas war nicht alles, und die Borer waren nicht lediglich in der Rolle der genugliebenden Phaafen, bie bem gottlichen Ganger Demobofos lauschen. Bielmehr war wohl zu bemerfen, daß Burchardt in der Geschichte nicht allein eine Sattigung der Phantafie, jondern eine tiefere Erfenntnis suchte, und bag er in ihr bie wahre, nicht aprioriftische, sondern empirische Philosophie verehrte, die Biffenschaft vom Menschen und ber allmählichen Ent= faltung seiner geistigen und seelischen Rrafte. Das war die zweite Eigenschaft und Rraft, Die feine Darftellung burchbrang. Bas Burdhardt auf biefem Beg zu ergrunden fuchte, waren gewiffe pipchologische Brundthatfachen, nicht im Ginne einer in ber Luft ichwebenben, angeblich allgemein anwendbaren Pinchologie, fondern im Ginne einer von Stufe zu Stufe hiftorisch fich wandelnden Rombination geiftiger Intereffen, Bedingungen und Fähigfeiten, wodurch jede Beit und Rultur fich von einer anderen merklich unterscheidet, und fo trat als Untergrund der Berfuch und die Andeutung einer Geschichte ber menschlichen Binche in ihren Abwandlungen von Bolf zu Bolf, von Beit zu Beit und von Rultur ju Rultur hervor. Sierbei unterftutte ihn feine große Erfahrung auf bem Bebiet ber fprechendften geiftigen Phanomene, bem ber fünftlerischen Bervorbringungen, ba er benn die Runft nie allein um ber Runft willen, fondern ftets im Rufammenhang ber gefammten Rulturaußerungen betrachtete.

Burdhardt hat bei Belegenheit gern befannt, wie fehr er bem frangofischen Beift verpflichtet fei, und fo mare an diefer

Stelle auf eine verwandte Richtung pinchologischer Unalpfe binzuweisen, die in ber frangofischen Literatur eine tiefe Furche gegogen hat und in Stendhal ihren geiftigen Bater verehrt1). Diesen italianifirten Frangosen († 1842; ber mabre Rame ift Benri Beyle) finde ich in ben Buchern Burdhardt's allerdings nur einmal citirt, in ber Rultur ber Renaiffance, erfte Ausgabe S. 434, wo von der Pfpchologie der Rache gesprochen wird; aber bas hindert nicht, ju glauben, bag fich Burdhardt ftart für ihn muffe intereffirt haben. Stendhal eignet eine für einen romanischen Autor auffällig phrasenlose, von jeglichem Bathos fich fernhaltende Schreibweise (l'emphase germaine de l'hypocrisie, fagt er felbst in bem Fragment über Napoleon); feine Darftellung hat etwas Luftlofes und faft ichwer erträgliches Trocenes; aber fie wird von einer virtuofen Sahigfeit pfpchologischen Zergliederns belebt, die dem Lefer bald wie naturwiffenschaftlich fühlloses Seciren, bald wie unerhörter Tiefblid erscheint. 3ch erinnere mich taum, eine furchtbarere Seelenbeichte gelejen gu haben als in ben Schlugmonologen bes gum Berbrecher gewordenen Selden des Romans Rouge et noir, der in der Ginfamteit feiner Belle bas Facit feines Lebens gieht. Befonbers über Italien hat Stendhal viel geschrieben; auch bachte er im besonderen daran, cinmal cine Histoire de l'énergie en Italie gu ichreiben, ein Rapitel, das wohl auch Burdhardt hatte reigen fönnen.

Mag man nun die Zeit Konstantin's des Großen geschildert finden mit dem erschütternden Berwandlungsproces, da die Antike gleichsam den Boden unter den Füßen verliert und von den Gedanken des Jenseitigen, je nachdem man will, erleuchtet oder überschattet wird; mag man die Kultur der Renaissance sich vergegenwärtigen, worin die Wiedergeburt des diesseitigen Menschen, die Ruhmesgesinnung des Individuums mit ihren erschreckenden Ausschreitungen, seine neuerwachten Sinne und Fähigkeiten, seine Geselligkeit und seine Freuden betrachtet werden, schließlich die Griechische Kulturgeschichte mit der Zwangsgewalt der Polis

<sup>1)</sup> Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine 1, 251 ff.

und dem Sichausdäumen des Individuums, das ohne jegliche Scheu in's Unbegrenzte strebt und jenes Kolossalmaß erzeugt, dem gegenüber Modernes klein erscheint, mit der endlichen Lösung des Konslistes durch Kunst und Poesie, die Freiheit und Bindung in göttlichem Maßhalten vereinigen: überall wird neben der Bilderfülle und der Breite des Anschaulichen, die den Leser ersgöt, ein Tieseres und Bleibendes, ein Kreis psychologischer Thatsachen erscheinen, die einen hochernsten Sinn und Grund bilden. Und somit ergibt sich als eine letzte und höchste Aufgabe, die Sigenschaften, Gebilde und Werthe menschlicher Natur, die von der einzelnen Volkstultur erzeugt, mannigsach umgewandelt in den allgemeinen Kulturstrom übergehen, zu erkennen und sestzustellen. In ihnen zeigt sich der erworbene Besitz der Menscheit, und sie bilden, mit Goethe zu reden, die große Fuge, in die die Stimmen der einzelnen Völker nach einander einfallen.

Auch wer von Jafob Burchardt's volltommener Cbenburtigfeit mit ben größten Bertretern ber beutschen Beschichtschreibung unter feinen Zeitgenoffen überzeugt ift, wird nicht mit Buverficht behaupten, daß feiner Art bie Stimmung bes gegenwärtigen Mugenblide und ber nachften Beit bereitwillig entgegenfomme. Die Begenwart umfluthet uns in machtiger Bewegung; alle Segel find aufgespannt, um ber Bolfstraft und ihren inneren natürlichen Antrieben jebe Bunft ber außeren Umftanbe binguzugewinnen; alle Rampfmittel, um fich zu behaupten, werben gerüftet; die Politit beberricht unfer Dafein, und als ein lebenbiges Stud diefes unferes Dafeins wird fich auch die Beschichtichreibung von politischen Rraften tragen laffen. 3ch finde barin nichts, was einer Befahr für die Biffenschaft ahnlich fahe. Bas lebendig fich behaupten will, braucht die Luft bes Lebens und fteigert, fie einathmend, Die eigene Rraft. Doch ift eines babei gu erwägen: Ber gu lang und gu ausschließlich nach außen lebt, bem verfümmern bie tieferen Referven bes Bemutes. Das ftarte Selbstbewußtsein, bas eine Nation tragt und ftarft, bedarf einer Stute und Ernährung in ber Pflege ihrer sittlichen und geiftigen Güter. Und so wird keine Politik auf die Dauer sich behaupten und durchführen lassen, die nicht aus dem Born vertiefter Seelenkräfte des Bolkes neue Kraft ergänzen und schöpfen kann. Alle äußere Produktionssteigerung bedarf, will sie nicht ungesund werden, einer entsprechenden Produktionskraft und Sammlung im Reiche des Geistes, der nicht von dieser Welt ift.

Was in diesem Sinne etwa die Brüder Grimm uns gewesen sind, läßt sich kaum in Worten ausdrücken. Jakob Grimm konnte vom griechischen Avrist sprechen und weittragende Gedanken daran knüpsen; er beschäftigte sich mit äußerlich Geringem und hatte allezeit das Höchste dabei im Auge. Denn warum, fragt er, sollte nicht in der Geschichte und in der Poesse das scheinbar auch Geringste von allem, was die Menschen selbst je bewegte, gesammelt werden und betrachtet? Ist der Mensch und sein Geist doch noch mehr und werthvoller als jeder andere belebte oder unbelebte Stoff.

Ich bin ber Meinung, daß Burchardt, indem er neben den Haupt. und Staatsaktionen so viele andere Gebiete menschlicher Bethätigung, frei von falschem Stolz, tieffühlend und tiefschauend durchdrang, auf den nämlichen Bahnen gewandelt ist wie die Brüder Grimm. Uns Deutschen wird und kann eine solche Lebensarbeit nicht verloren gehen; sie kann es schon deshalb nicht, weil sie einen getreuen Eckart besitzt und einen Fürsprecher, dem die Wissenschaft vom Menschen als ein Höchstes erschien, und der an den zunehmenden Geist glaubte: Goethe.

## Miscellen.

Ein vermeintliches Revolutionsprogramm aus ben Anfängen ber beutschen Fürstenverschwörung von 1550.

Bon

## Bermann Onden.

Gines der umfänglichften Aftenftude, Die Al. b. Druffel in feinen "Beiträgen gur Reichsgeschichte von 1546-1551" veröffentlicht bat, ift die Nr. 388 des 1. Bandes, bezeichnet: Memoriale le conte de Mansfelt et le duc de Saxe, 15. Februarii, Brüssel. Das Stüd ftammt aus ber erneftinischen Ranglei, ift mit manchen anderen bei ber Eroberung des Grimmenfteins (1567) beschlagnahmt worden und in das Dresdener Archiv gelangt; aus der Perluftrirung, der Kurfürst August perfonlich die werthvolle Beute unterwarf, stammt die von bem Berausgeber mitgetheilte Aufschrift von ber Sand feines Gefretars Benig, die ben Sauptinhalt bes Memorials fachgemäß regiftrirt und das Jahr 1550 hingufügt. Druffel hat in feiner Borrede G. XII besonders auf die Bedeutung des Studes aufmertfam gemacht, Die "freilich erft nach ber Beröffentlichung ber Rorrefpondeng Johann Friedrich bes Alteren richtig zu beurtheilen" fein wurde, und bereits in ausführlichen Roten mit einem ziemlichen Aufwand von Scharffinn Diefer Beurtheilung die Wege zu weisen versucht. Und in ber That, wenn die allein aus jener Rangleinotig adoptirte Jahreszahl zu Recht befteht, muß man gefteben, bag bier einer ber weitgreifenoften und raditalften Blane aus der Borgeschichte ber Fürstenrevolution von 1552 enthüllt worden ift. Go haben auch neuere darftellende Berte, indem fie fich mit gutem Rechte an die Datirung bes Berausgebers bielten, bas Memorial benutt, wie g. B. Fr. v. Begold in feiner

Reformationsgeschichte S. 829 einzelne Bendungen zur Charafteristit ber Stimmungen des Jahres 1550 daraus entsehnt: "Johann Friedrich erging sich bereits in wilden Phantasien, die an die Beiten Sickingen's gemahnen: man solle in dem bevorstehenden Kampse die Bischöse "mit allen Pfassen und Mönchen, was des Geschwürms ist, totschlagen' und außerdem die Stadt Nürnberg "als ein Grundsupp alles Bösen' völlig ausrotten, nur die Prediger verschonen."

Das Vertrauen auf die Richtigkeit der von Druffel angenommenen Datirung und der darauschin von ihm konstruirten Zusammenhänge ist hier jedoch nicht am Plate gewesen: diesen Rachweis wird die solgende Untersuchung liesern. Sie wird nach Beseitigung der Druffelschen Hypothesen die richtige Datirung und den wirklichen Zusammenshang zu bestimmen suchen und dabei zu einer gänzlichen Umdeutung und Umwerthung des bisher misverstandenen Aktenstückes gelangen.

Der Gedankengang des Entwurses ist.): Nach dem Eintressen einer erwarteten Geldzahlung soll auf einer mit aller Kraft zu befördernden Zusammenkunft aller Kursürsten und Fürsten der Augsburgischen Konsession "ein Furst N." seinen Konsessionsverwandten vortragen, daß es zur Abwehr der gefährlichen und auch beim Kaiser thätigen Praktiken der Papisten die höchste Notdurst der evangelischen Fürsten ersordere, der drohenden Gesahr zuvorzukommen und sich zur That sest zusammenzuschließen; sehnen sie das ab, so soll der Fürstihnen ankündigen, daß er allein sich des Handels im Namen Gottes untersangen wolle und sie, besonders Sachsen und Hessen, nur um freundliche Neutralität bitte. Nun kommt sein eigener Aktionsplan, der eigentliche Gegenstand des Entwurss. Er wird ein Heer aufebringen und in aller Stille um Ersurt versammeln, ca. 8—9000 Reiter, davon 1500—2000 unter Herzog Erich von Braunschweig, je 1000 unter Wilhelm v. Grumbach, Zizewiß, Ernst v. Mandelsloh, Friß

<sup>1)</sup> Der etwas unvermittelte Anfang: "Ban die bewuste person die benamste summe M. H. g. gelden erlegen wurden" tönnte auf den Gedanken bringen, daß das Attenstüd unvollständig sei, da man nicht sieht, auf wessen und was für eine Geldzahlung Bezug genommen wird, und auch später von deren Modalitäten keine Rede ist. Doch läßt nach einer sehr gefälligen Mittheilung des Kgl. Sächsischen Hauptstaatsarchives in dem archivalischen Besunde "nichts mit einiger Sicherheit darauf schließen, daß der Ansang verloren gegangen sei".

v. Thungen, je 300 unter 10 einzeln benannten Rittmeiftern, und 7 Regimenter (zu je 10 Fähnlein) Rnechte unter ben Oberften Jatob b. Osburg, Anton v. Lügelburg, Graf Chriftof v. Oldenburg, Graf Bolrad v. Mansfeld, Rarften Manteuffel, Sans Than und Bernhard v. Mila; bagu foll bie landfaffige Ritterichaft geruftet gur Salfte nach Weimar, gur Salfte nach Gotha beftellt werden. Ift die Stadt Erfurt, beren Biberfpenftigfeit genugfamen Unlag gu landesherrlichem Einschreiten bietet, überrumpelt, dann foll der größte Theil des Beeres auf Burgburg ruden, Schloß und Stift einnehmen, ben Bifchof mit ber Blerifei womöglich totichlagen, banach die Stifter Bamberg und Gichftatt ebenfo heimsuchen und ichlieflich die Stadt Rurnberg als Burgel alles Bofen von Grund aus zerftoren. Ausbrudlich wird betont, daß ber Bug nicht gegen ben (in ben frantischen Stiften landfäffigen) Abel gerichtet fein foll, vielmehr diefem alle alten Bertommen und Privilegien ju gewährleiften find. Rach Musführung Diefes Programms wird man jur Unterftugung ber bedrängten Chriften in den Niederlanden und in Frantreich, nachdem der Durch= marich burch Julich burch das Angebot Gelberns erfauft ift, ben Angriff auf Brabant richten, alle Lande und Stifter in den Rieder= landen nach dem Borbilbe Burgburgs behandeln und den erbverbruderten Fürften ichworen laffen. Die Reutralität von Sachfen und Seffen foll burch die Stifter Merfeburg, Raumburg, Deigen bzw. Fulba und Berefeld gewonnen werben. Gin Nachtrag eröffnet noch weitere Berfpeftiven, ob nicht eine abnliche Bewegung gegen bie oberbeutschen Stifter burch Pfalg, Burtemberg und Baben gu unter= nehmen fei, und empfiehlt eine Unfnupfung mit bem Bohmen Cafpar Bflug, fowie Borfichtsmagregeln gegen Spionage.

Soweit das Memorial. Das Eine steht außer allem Zweisel und darin hat Druffel natürlich Recht, daß der Fürst, für den dieses Programm berechnet ist, nur Herzog Johann Friedrich der Mittlere sein kann; wird er ansangs noch halb inkognito eingeführt, so wirst er im weitern Verlause die Maske sast völlig ab. Druffel sucht den sür den Herzog entworsenen Plan nun in die ersten Umtriebe prostestantischer Fürsten einzureihen, die in den Jahren 1549 und 1550 von verschiedenen Seiten angezettelt und schließlich von der thatkräftigeren Politik des Kurfürsten Morig theils beseitigt, theils ausgesogen wurden; er denkt im besondern an das im Februar 1550 zwischen dem Herzog Albrecht von Preußen, dem Markgrasen Johann von Küstrin und dem Herzog Johann Albrecht von Weedlenburg

geschlossene Bündnis und wird burch die im Eingang erwarteten Geldzahlungen an die Bemühungen des Grafen Bolrad von Mansfeld in England erinnert; immer weiter getrieben in seinen durch die Prämisse des Datums bedingten Folgerungen, wendet er alles auf, um aus diesen Fäden ein haltbares Gespinnst herzustellen und auch den Ernestiner mit hineinzuverweben.

Er icheint mir barüber bie ichmeren Bebenten gang aus bem Auge verloren gu haben, die fich ichon Angefichts der porftebenden Analyje bes Memorials gegen feine Bujammenhange erheben. Ift boch in unferm Altenftud von allem dem, was man eigentlich barin erwarten follte, mit teinem Borte bie Rebe: von ber Befreiung bes noch am Raiferhof gefangen gehaltenen Rurfürften Johann Friedrich, überhaupt bon einer Spige ber Aftion gegen ben (vielmehr nur mit einem halben Borte ermähnten) Raifer ober ben (fogar auf mobiwollende Neutralität angesprochenen) Rurfürften Morit von Sachien. Das hatte boch bas vornehmfte Biel, ber Angelpuntt einer erneftinischen Erhebung im Jahre 1550 bilben muffen - wenn ber junge Fürft überhaupt gewollt und gefonnt hatte und nicht vielmehr burch die Rudficht auf ben ber taiferlichen Rache preisgegebenen Bater von jeder leitenden Rolle gurudgehalten worden mare. Bie aber tonnte er, wie fonnten die gersplitterten und in ihrer reichsrechtlichen Erifteng bebrohten Brotestanten an eine offenfive Aftionspolitit gegen bie mittelbeutschen Stifter und die Ratholifen in ben Diederlanden und in Franfreich benten? In ben Jahren nach ber Bittenberger Rapitulation, wo für ein gemeinsames Sandeln aller Brotestanten jebe Borausfegung fehlte! Und wenn Druffel ben Rreis auf jene brei Fürften beschränten möchte, als wenn ber Erneftiner eigentlich nur auf fie gerechnet hatte, fo handelt es fich, abgefeben bon ber Rleinigkeit, daß feiner ber Drei genannt wird, in unserm Entwurfe im Brunde nicht um eine Berichwörung mehrerer Fürften, fondern nur um Johann Friedrich allein: Die von ihm projettirte Aufforderung an die Gesammtheit ber religionsverwandten Fürften erscheint nur als diplomatisches Borfpiel, um fein felbftandiges Borgeben eingu-Seine wirklichen Berbundeten find niemand anders als die leiten. Rriegsoberften, die für Beld gu haben maren: aber wer vermag fich Die faiferlichen Parteiganger aus bem Schmalfalbifden Rriege wie ben Bergog Erich von Braunschweig-Calenberg, ben Befiegten von Drafenburg, ober bie frantischen Ritter bes Rulmbachers im Jahre 1550 als Rondottiere in einem Pfaffentriege vorzustellen, in friedlichem Berein mit den 1548 geächteten schmalkaldischen Obersten, wie den Grasen Christof von Oldenburg und Bolrad von Mansseld, Manteuffel, Mila u. A.? Wohin wir also blicken, eröffnen sich uns nur Zusammenhänge, die der politischen Konstellation des Jahres 1550 widersprechen. Schon aus dieser allgemeinen Ansicht der Dinge heraus ist man versucht, alles, was Druffel zur Erläuterung im einzelnen beibringt, als gegenstandslose Kombinationen auf ansechtbarer Basis zu beanstanden; es sind nur verzweiselte Bersuche, das einmal mit der Jahreszahl 1550 belastete Stück in einen dem Herausgeber dis in das Kleinste vertrauten Zusammenhang hineinzupressen; in Wirklichkeit predigt sowohl der Inhalt des Entwurfs als das, was nicht darin steht, die Unmöglichkeit dieser Annahme.

Sehen wir uns dagegen diefe gange Rongeption bes Pfaffenfrieges mit feinem Rern, bem Rriege gegen die frantischen Bischofe und Murnberg, voraussegungslos an, fo erichließt fich eben in biefem Biel und ben bagu aufgerufenen Mithelfern gegenüber aller Muslegung Stünftelei ber mabre Bufammenhang. Druffel hat die Saupt= fpur, Die bier gu berfolgen gemefen mare, wenigstens von weitem gefeben, aber er geht boch wieder an ihr borbei, wenn er meint: "Unfer Memoire Scheint die Theilnahme bes Martgrafen (Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Culmbach), obgleich berfelbe in bem Bergeichnis ber Truppenführer fehlt, vorauszuseten, benn bie Dlaaßregeln gegen Rurnberg und Bamberg hatten entweder beffen Dit= wirfung gur Borausfegung, oder man mußte mit bem Markgrafen als einem Begner rechnen (!)." Und allerdings brangt fich ber Rame bes Markgrafen unwillfürlich auf, wenn man die Reihe ber Truppenführer muftert: da find nicht nur Albrecht's Parteiganger aus ben Jahren 1552/3 wie ber Bergog Erich von Calenberg, die Grafen von Oldenburg und Mansfeld und ber Landsfnechtsoberft Safob b. Osburg, im Borbergrunde fogar fteben feine vertrauteften Diener und Selfershelfer, Wilhelm v. Grumbach, Joachim v. Bigewig, Ernft v. Mandelsioh. Und in bem Rern bes Revolutionsprogramms, ber Nieberwerfung von Burgburg, Bamberg und Murnberg, ftogen wir auf nichts anderes als den alten Dreibund ber frantischen Pfaffen und Pfefferfade, die ber wilbe Sobengoller in ben Jahren 1552 bis 1554 auf das Unbarmherzigfte beimfuchte und noch nach ber eigenen Aberwindung mit Racheplanen zu verfolgen fortfuhr bis zu feinem Tobe (1557 Jan.) und noch darüber hinaus: benn noch ein Jahr= gehnt lang follte ber Sag, ben er feinen mit ihm geachteten Benoffen

im frantischen Abel als einzige Erbichaft hinterließ, feine Feinde beunruhigen. Und barin liegt bie einfache Lofung bafur, bag von bem Markgrafen felbft und feinen Landen in bem Memorial nicht Die Rede ift, daß die muften Gefellen des alcibiadeifchen Rreifes ohne ihren eigenen Meifter ericheinen und ein anderes Territorium als Bafis für ihre alten Ungriffsplane erwählt haben: bas Brogramm gehort bereits einer Beit an, wo Albrecht felber nicht mehr unter ben Lebenden weilt, feine Bertrauten aber, landflüchtig und ruinirt, mitfammt ihren verbrecherischen Tendengen eine Freiftatt bei bem schwachtöpfigen Erneftiner genießen. Das ift die Rombination, Die für jebe Beile unferes Memorials bie Borausfegung bilbet; alle Mithelfer, die alten Diener bes Martgrafen, feine unbefriedigten Gläubiger, die nicht bezahlten Rriegsführer mit ihren bom Reichstag abgewiesenen Forberungen an die Martgrafichaft Culmbach, ichließlich die "Berdorbenen vom Abel" im weitesten Umfange, die burch bie abelsfreundlichen Tendengen des Programms gewonnen werden follen; in ihrer Mitte bann Johann Friedrich felbit, ber, bon Ginflufterungen Grumbach's bethort, fich mit diefen Elementen verbunden und feine Territorialpolitif in ben Dienft einer Raubritterphantafie ftellen will. Denn nicht bloge Redensart find die wilden Borte: "ben bifchof mit allen pfaffen und munchen todtflagen", die im Brogramm gunachft bon dem mit Grumbach am bitterften verfeindeten Burgburger gebraucht werden: fcon im April 1558 warfen Benoffen Grumbach's mit feinem Borwiffen ben Bifchof Meldior Bobel nieder und toteten ibn, und bis zu der Gehde bom Oftober 1563, in der Grumbach fich fogar in Befit bon Schloß und Stadt Burgburg feste, haben ihn in immer neuen Entwürfen biefe Blane bewegt.

Ist damit der allgemeine Zusammenhang erschlossen, so bedarf es boch noch weiterer Ermittlung, um für das irrthümliche Datum der Kanzleinotiz das Richtige zu finden. Und indem sich auf diesem Wege das Dunkel lichtet, das Druffel's irregeführter Scharssinn nicht hatte verscheuchen können, wird unsere Bermuthung nach allen Seiten hin bestätigt werden und sich im einzelnen noch bestimmter sormuliren lassen.

Im Mai 1557 sind Grumbach und Zitzewit nach Albrecht's Tode in den Dienst des Herzogs Johann Friedrich getreten: das ist der früheste Termin, der für die Datirung in Betracht kommen würde. Ebenso sicher ist ein durch die Erwähnung Bernhard's v. Mila († 1561 Sept. 2) gegebener terminus ante quem zu bestimmen.

Diefer Spielraum läßt fich burch Deutung einiger verftedter indirefter Beitangaben noch weiter verengen. Wenn es beißt, daß die Papiften "ber iBigen taiferlichen Majeftat tag und nacht in oren ligen", fo versteht fich, daß man 1550 ben feit brei Jahrzehnten regierenben Rarl V. nicht fo bezeichnen fonnte; fo fpricht man nur bon einem Fürften, der erft vor furgem einen Thron eingenommen bat: in die ersten Jahre ber Regierung Ferdinand's I. (Raifer feit 1558 Marg 14) ift das Programm zu verlegen. Auch die Bemerfungen über bie Beforberung einer Busammentunft aller protestantischen Fürsten werden nunmehr verftandlich: feit bem Sahre 1557 erft find folche Blane aufgetaucht, um nicht wieder von der Tagesordnung zu verschwinden; und erft im Laufe bes Jahres 1560 finden wir auch Johann Friedrich bemuht, fie zu berwirklichen 1). Das gelang erft mit dem Raumburger Fürftentage. Daber muß bas Memorial, bas bie Bufammen= funft noch nicht als eine in ficherer Ausficht ftehende, vielmehr als eine noch zu befördernde behandelt, nicht nur bor dem Busammentritt (1561 Jan.), fonbern auch noch por ber endgültigen Festjegung von Termin und Malftatt des Fürftentags (1560 Nov.) angefest werben. Es ift nicht geboten, fpegiell an die letten Borberhand= lungen zu benten, vielmehr wurden die im Memorial angeschlagenen Motive ebenfo gut zu den fich bom September 1559 bis gum Marg 1560 hinziehenden Ginigungsversuchen ftimmen; gerade von ihnen weist ein neuerer Forscher nach 2), daß darin "das sonst verbectte politische Element, die Gorge bor einem bewaffneten Angriff bes Ratholizismus und ber Bunich nach Sicherung dagegen", alfo ber leitende Gedante unferes Programms, jum Musbrud fam; wir wiffen, daß biefe Erwägung bamals auch auf Johann Friedrich Gindrud machte3).

Fit nunmehr die Entstehungszeit des Memorials näher auf den Beitraum zwischen dem 14. März 1558 und dem Herbst 1560 begrenzt, so bleiben, da wir an den in der Überschrift überlieferten Tages= und Monatsdatum (Febr. 15) zunächst festhalten dürfen, nur noch die Jahre 1559 und 1560 übrig. Und gerade für diese

<sup>1)</sup> Moriz Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Gegenreformation 1, 210. R. Calinich, Der Raumburger Fürstentag G. 81 ff. 103 ff.

<sup>2)</sup> Seidenhain, Die Unionspolitif Landgraf Philipp's von heffen S. 106 f.

<sup>3)</sup> A. Rludhohn, Briefe Friedrich des Frommen von der Bfalg 1, 104. 119 f.

Jahre läßt sich ein bisher ganz übersehener chronologischer Anhaltspunkt entdeden. Die Nachschrift des Memorials empsiehlt nämlich zum Schluß, auf wandernde Krämer, Spielleute und Schlotseger achtzugeben, "weil vermutlich der Babst und sein anhang nicht verren werden, sundern wie vor 12 jaren leut mit gist und anderm abzusertigen, deich und wasser, brunn und anders zu vergisten." Läßt sich unter dieser angeblichen früheren Juvasion irgend etwas anderes verstehen als der Schmalkaldische Krieg, vom ernestinischen Standpunkt vielleicht speziell der Feldzug von 1547? Natürlich dürsen wir die ungefähre, möglicherweise abgerundete Zeitangabe des Jahrzwölfts nicht zu sehr pressen, aber auf das Jahr 1559, eventuell ein Jahr früher oder später würden wir auch hier geführt werden.

Run ift fowohl ber Winter von 1558 auf 1559 als ber bon 1559 auf 1560, wie wir aus ber weitläufigen Darftellung ber Brumbachifchen Sandel von Ortloff erfeben, von Berüchten über Briegeplane Grumbach's erfüllt; nur zwischendurch entsteht eine Ruhepause durch feine fich im Commer 1559 bingiebenden Ausgleichsverbandlungen mit bem Bifchof bon Burgburg, nach beren Scheitern Die Abfichten bes Ritters ftartere Beunruhigung hervorrufen als je guvor. Um beften icheint mir bas Detail bes Memorials mit den aus bem Unfang bes Jahres 1560 über Diefes Treiben überlieferten Rachrichten überein-Buftimmen. Bahrend in ber früheften Rachricht Diefer Urt, einer Beitung bom 27. October 1559 (Ortloff 1, 194) bas thatfachliche Biel biefer Blane noch unbefannt erfcheint, haufen fich jum Anfang bes Jahres 1560 bie Berichte mit immer beftimmterem Inhalt. Um 2. Januar berichtet eine Beitung aus Rurnberg: Grumbach fei in großer Ruftung, er wolle ju biefem Borhaben von einem hohen Stand (gemeint ift natürlich Johann Friedrich) um Gulfe und Borfcub erfucht worden fein und diefem dafür feinen Beiftand jugefagt haben; Joachim v. Bigewiß, Grumbach, Mandelsloh, Frig v. Thungen. Abam Beiß follten jeder 1200 Bferde und die Landsfnechtsoberften Graf Chriftof von Oldenburg, ber von Berburg (? Barburg), Jatob b. Osburg, Kerften Manteuffel, Romanus v. Bald jeder 10 Fahnlein Anechte führen (baf. 1, 204). In biefer Beitung ift bie Bermandt= schaft mit bem Revolutionsprogramm ichon unverfennbar, bor allem was die Namen ber in Aussicht genommenen Theilnehmer angeht: wenn man bamit ein Schreiben bes Rurfürften August an ben Landgrafen vom 31. Januar (1, 201) vergleicht, nach glaublichem Bericht feien Cafpar Pflug und Beter Clar vergangene Boche in Beimar gewesen, Mandelslohe und Graf Bolrad v. Mansfeld ritten viel ab und zu, fo erscheint ichon ungefähr ber Rreis ber im Memorial genannten bornehmften Truppenführer geschloffen. Und auch über bas nächfte Biel bes Ungriffes find biefe Berüchte, fo vielfach fie auch weitaussehende phantaftische Kriegsunternehmungen mit bineingieben, doch nirgends im Zweifel. Schon am 2. Januar warnt ber Landgraf den Bergog, fich mit Grumbach einzulaffen und die frantischen Bifchofe anzugreifen (1, 196); man begann ichon in Burgburg beforgt ju werden, und am 28. Januar ichreibt Grumbach, Erfurt fei eine Barnung zugekommen (1, 210); in einer Zeitung bom 9. Februar berichtet ein Marter, der am 24. Januar Grumbach im Reiten bon Berlin in Salle getroffen hatte, bag bas Kriegsgewerbe bem Lanbe ju Franken gelte, daß etliche Berdorbene von Abel, barunter bor= nehmlich ber Graf von Olbenburg und Grumbach, fich gufammengeschlagen und einen Bund gemacht haben follten, etliche Fürften durch die Finger feben wollten, eine anfehnliche Summe Gelbes vorbanden fei, ber Rrieg in Deutschland bleiben und weder nach Frantreich noch fonft wohin gewendet werden folle (1, 206). Faffen wir das alles zusammen, fo icheint unfer Memorial bie Gubftang beffen ju enthalten, was eben damals, im Januar und Februar 1560, in ben Beitungen ftiidweise und ungenau burchfiderte.

Wissen diese Kriegsgerüchte auch nichts von einer Unterstützung außerdeutscher Protestanten, so lassen sich doch gleichzeitig auch direkte Anknüpfungen Grumbach's nach dieser Seite hin nachweisen, wie übershaupt damals zuerst die — für 1550 noch undenkbare — Rücksicht auf die Glaubensverwandten in den Niederlanden und Frankreich die politischen Berechnungen der deutschen Protestanten zu beeinslussen begann. Und eben diese Dinge spielen sich in den ersten Monaten des Jahres 1560 ab, also zu der Zeit, in die wir nach den vorstehenden Erörterungen den wirklichen Ursprung unseres Programmsmit immer größerer Wahrscheinlichkeit verlegen dürsen.

Im Februar 1560 knüpfte Grumbach, troth seines Dienstverhältnisses zum König von Frankreich, auch mit den Hugenotten an; während er mit Wilhelm v. Stein und Jakob v. Osburg in Heidelberg weilte, traten er und Graf Christof von Oldenburg in Unterhandlung mit den hugenottischen Agenten Johann Sturm und Hotman 1);

<sup>1)</sup> Calvini Opp. XVIII, 18. 21. Epp. 3165. 3136. Bgl. Dareste, François Hotman et la conjuration d'Amboise (Bibliothèque de l'École des Chartes, sér. 3, t. 5, 360—375.

ein Sekretär des Grasen Volrad v. Mansseld hatte anscheinend zu der Zusammenkunft durch eine Empfehlung Grumbach's beigetragen: se certo seire, si non alius sit Brutus, hunc suam operam offerre. Wir können diesen geheimnisvollen Besprechungen nicht ganz aus den Grund sehen. Gewiß ist, daß auch die Absichten Grumbach's gegen die fränklischen Bischöse zur Sprache gekommen sind 1). Und auf der anderen Seite ist kein Zweisel, daß die Bemühungen Hotman's und Sturm's mit der Verschwörung von Amboise zusammengehangen haben 2). Und kann man das Programm Grumbach's nicht ein Gegenstück zu den französischen Unternehmen nennen, nicht nur äußerlich gleichzeitig, sondern auch aus demselben Geiste verbrecherischer Selbsthülse gegen die besestigten katholischen Gewalten geboren, aus derselben heillosen Verkoppelung politischer und religiöser Motive emporgestiegen?

Much bas Schictfal beiber mar ahnlich. Rur follte Grumbach's Blan noch eher icheitern als ber raich erftidte frangofifche Tumult, er follte gang auf dem Papier fteben bleiben. Und bas lag an ber Saltung bes Fürften, für ben er berechnet war. Schon war nach allen Seiten hin fo viel davon befannt geworben, daß die Rurfürftin von ber Bfalg ihren Schwiegersohn Johann Friedrich wiederholt warnte, fic bon Grumbach, der ichon bas Unglud ihres Bruders Albrecht Alcibiades gewesen fei, berführen zu laffen (1560 Jan. 30, Febr. 14)3). Und der Bergog nahm feinen Diener wohl in Schut, fuchte ihn aber zugleich zurudzuhalten. Grumbach wiederum bemuhte fich, den Bergog burch einen Sinweis auf fein geringes Rifito zu beruhigen, er modificirte ben Plan, wie er bis babin besprochen worden war und wie wir ihn höchft mahricheinlich nunmehr in den Sanden halten. meinte er: ber Bergog folle fich junachft nicht perfonlich an bem Unternehmen betheiligen, fondern es ihm und feinem Saufen überlaffen und durch die Finger feben; gebe es mohl gu, fo fei ber Sandel bem Bergog gum Beften, und er fonne bann jederzeit, wenn er wolle, dazutommen; wolle ber Sandel nicht recht thun, fo fei an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hotman an Calvin, Heidelberg, d. 26. Februar: Is Crombachus cogitat disputare cum Treverensi (vermuthlich Berwechslung statt: Wirceburgensi). Nam ab episcopis iam predem pars ipsius patrimonii occupatur.

<sup>2)</sup> E. Mards, Coligny 1, 360.

<sup>3)</sup> Kludhohn a. a. D. 1, Nr. 87. 88.

ihm, Grumbach, nichts verloren, und der Herzog und sein Land blieben in Ruhe siten (1560 Febr. 17)1). Bei dieser abwartenden Haltung Johann Friedrich's ist es verblieben, sowohl dieses Wal, als auch in den Entwürsen der nächsten Jahre, und schließlich als Grumbach im Oktober 1563 den ersten Theil 'des Programms durch den Überfall Bürzburgs in Scene setze: der Herzog sah durch die Finger, mehr nicht. So haben die raubritterlichen Pläne Grumbach's doch nicht zu dem großen Brande auswachsen können, der in der Phantasie ihres Urhebers bereits Deutschland und seine Nachbarländer in Flammen setze.

Co laffen fich burch unfere Reitbeftimmung bes Memorials alle wefentlichen Schwierigfeiten der Ertlärung beheben. Zwar fonnen wir nicht alle Faben ber Plane Grumbach's völlig bloglegen und aus bem Bewirr ber fich freugenden Beftrebungen, aus allen biefen Fabel, Gerücht und Wahrheit mahllos vermengenden Rachrichten einen thatfächlichen Rern herausschälen, ber fich mit bem Inhalt unferes Aftenftudes ganglich bedt. Aber es verlohnt fich folieglich wenig, Diefen Phantafien bis in die lette Bergweigung nachzugeben: von einem zum andern Tage mifchen fich neue Motive und Tendengen ephemerer Ratur ein und zulest bleibt bas Alles nur Deforation, um ber Privatfehde Grumbach's gegen die frantischen Bischofe ein größeres Unfeben in ben Augen feines Bergogs ju geben. Das eine Ergebnis fteht jedenfalls feft, daß wir in bem bon Druffel mitgetheilten und bem Jahre 1550 gugeschriebenen Aftenftud in Birflichfeit einen Diefer Plane Grumbach's, vermuthlich aus dem Anfang des Jahres 1560 ju feben haben 2). Und dafür liefert auch ber archivalische Befund, auf ben ich jum Schluß, um gang ficher ju geben, gurudgegangen bin, noch eine Art von Beftätigung. Denn wie mich eine febr gefällige

<sup>1)</sup> Ortloff a. a. D. 1, 212.

<sup>2)</sup> Das Memorial selber schreibe ich also ber Feder Grumbach's zu. Dagegen enthält ber burch ein » nota eingeleitete Zettel höchstwahrscheinlich selbständige Bemerkungen des Herzogs zu dem Plan seines Dieners; dafür spricht vornehmlich die Anregung der Regentschaftsfrage ("Ob dem von Henneberg nicht neben un serm Bruder das Land zu befehlen"), und auch die Angst vor der päpstlichen Brunnenvergiftung paßt zu der tonssessionellen Beschränktheit des noch in den Erinnerungen des Schmaskaldisschen Krieges sebenden Ernestiners.

Ausfunft der Direktion des kgl. Sächsischen Hauptstaatsarchivs auf meine Anfrage bereitwilligst belehrte, zeigt "die auf dem letzten Blatt der Lage befindliche spätere Aufschrift von einer Kanzleihand (Jeniz) allerdings die Jahreszahl 1550", wie auch Druffel gelesen hat; dagegen muß "die Jahreszahl der Überschrift"), die sehr undeutlich ist, sicher nicht 1550, sondern höchst wahrscheinlich 1560 gelesen werden". Die Undeutlichkeit dieser Zahl, die Druffel überhaupt nicht gesehen zu haben scheint, hat dann wohl den Irrthum Jenizens versanlaßt und alle weiteren Mißverständnisse nach sich gezogen.

Man kann nicht sagen, daß unser Aktenstück durch das Ergebnis dieser Untersuchung an historischem Interesse gewonnen hätte. Im Gegentheil: was im Jahre 1550 ein höchst merkwürdiges Programm aus den Ansängen der Fürstenverschwörung gewesen wäre, stellt sich ein Jahrzehnt später als eines der unzähligen grumbachisch-ernestinischen Eintagsprojekte zur Entseslung eines deutschen Revolutionsbrandes heraus. Sehen wir daher auf die Bermehrung unseres historischen Wissens, so dürste der negative Ertrag überwiegen; aber eine Überlieferung von falschen Zügen zu besreien, ist für deren wahren Zusammenhang doch auch wieder ein positiver Gewinn.

<sup>1)</sup> Sie rührt anscheinend nicht von derfelben Sand, die das Schriftftud geschrieben, aber wohl von einer gleichzeitigen Sand ber.

## Literaturbericht.

Beltgeschichte in Umrissen. Feberzeichnungen eines Deutschen, ein Rückblick am Schlusse bes 19. Jahrhunderts. Berlin, E. S. Mittler & Sohn 1897. 525 S.

Ein Anonymus, beffen Beheimnis ingwischen ein öffentliches geworden ift, legt und eine furggefaßte Beltgefchichte bor, eingeführt durch ein paar Borte bes herrn Grafen gu Limburg-Stirum, welcher bie Soffnung außert, daß etwaige "Abneigung gegen feine politische Stellung" nicht Borurtheile gegen bas Buch hervorrufen werbe. 3ch habe biefes Buch eines fehr gebilbeten Militars mit bem lebhaften Intereffe gelefen, bas man einem nicht gur Bunft Behörigen, ber viel über geschichtliche Dinge nachgedacht hat und die Resultate feiner Betrachtungen mittheilt (was in England ab und gu, bei uns aber felten vorfommt) - ich meine, mit bem Intereffe, bas man bem Urtheil eines gebilbeten Mannes gern und in einer Beit boppelt gern entgegenbringt, wo wir uns anscheinend auf bas Bublitum ber Fach= genoffen beschränft finden, und weitere Rreife burch Bilber und Mustrationen angelodt werden muffen, gu benen ein anftanbiger Schriftsteller doch allmählich Bebenten nimmt, ben Tegt gu fchreiben. Bo ein Bublifum fich (mit Bebbel zu reden) die Borte der Bilber wegen bochftens noch gefallen läßt, barf man fich freuen, außerhalb ber Fachfreise einem lebhaften Ginn für hiftorifche Studien zu begegnen. Einen Effai über die Beltgeschichte fann man natürlich nicht ichreiben, ohne einen bestimmten Standpuntt einzunehmen. Den allerneueften Standpunkt der "Beltgeschichte ohne Teleologie" (was mir boch eine contradictio in adjecto zu sein scheint) theilt ber Berr Bf. jeden= falls nicht. Bielmehr ift ihm eine Urt Fatalismus, ein Glaube, ber bie Schätzung ber großen Manner ber Befchichte etwas herabbrudt,

burch die Uberzeugung bon einer gottlichen Beltleitung gemilbert. Die Beltgeschichte zerfällt in eine Beschichte bor und nach Chriftus, und ber Urfprung bes Chriftenthums ericheint als ber ftartite Beweis, bag in der Belt Göttliches lebt. Übrigens ichreibt ber Berr Bi. bom Standpunkt des guten Deutschen und Protestanten; er sucht bie leitenden Ibeen ber Beiten und will uns Deutsche aufforbern, "ibre Unwendbarfeit auf unfere Beschicke zu prufen". Richt als mare bie Beschichte ein Sandbuch ber Rasuiftit, in bas man nur hineinsteden braucht, um fich die gewünschten Orafel zu holen; aber ba Bf. an eine ftarte Bleichmäßigfeit ber menschlichen Ratur glaubt, fo findet er bas Borgefdriebene uns jur Lehre gefdrieben. Man barf fich alfo nicht wundern, wenn bom gurnenden Achill die Rede auf ben feiner Umter entfesten Fürften Bismard fommt, von ben affprifden Konigen auf Rapoleon und bom Saus David's auf die Sobengollern. Goldes Sinuberfpringen hat ja mohl manchmal etwas Befrembendes; aber es entspricht bem Bedürfnis, fich bas Bergangene als ein Spiel lebendiger Rrafte anschaulich zu machen. In ber neuen Geschichte erblidt Bf. ben Grundzug ber Situation in einem Centrum Europa, beffen Führung er gern Deutschland zudenten möchte, flanfirt von den nicht zu Europa zu rechnenden Mächten England und Rugland, von benen bas erfte gur atlantischen Belt, bas andere gur pacififchen Belt gehört. Gine Furcht bor Rugland icheint ihm nicht begrundet; benn einem Staat, ber berlangt, bag man bem Raifer gebe, mas Gottes ift, fonne die Bufunft nicht gehoren. England fagt er noch Jahrhunderte ber Macht voraus. Die Nachbarichaft Diefer ungeheueren Mächte muffe ben Deutschen eine unabläffige Bredigt ber Ginigfeit und Singebung fein; bag wir überragende Beftalten in unferer Beit haben walten feben, ift ihm fein Troft und feine Sicherheit für unfere fernere Geschichte. Denn er ift ber Deinung, daß ein gleich= mäßig hohes Niveau politischer Reife wichtiger und beffer fei als das Beichent eines Benius, ben eine furchtbare Diftang von ber Maffe ber Bolfsgenoffen trennt. Der Stil bes Buches ift magig erwarmt und rubig ernft; Bathos und Schmud ber Rede find bem Buch fremb. Der Bf. ift nach vielen Geiten fehr unbefangen (jogar ber Borje gegenüber); auch vertennt er bie Schattenfeiten bes Dilia tarismus nicht (G. 15); ein fonservativer Mann, ber für ruhige Abergange pladirt. Umfomehr überrafcht bei bem Bf., ber feine Betrachtungen anhaltend mit Goethecitaten belebt, Die Bemerfung, baß Goethe's "Gifestalte in Allem, mas patriotifche Empfindung ist", mit Necht verletze und weiter: "so lange solche Naturen bei uns vorhanden sind, so lange werden wir staatlich sehr schwach gegen England und Frankreich sein." Hierauf muß erwidert werden, daß ein Mann, der der Nation den Göß und den Faust gesichenkt hat, der Wilhelm v. Humboldt beglückwünschte, daß er in Paris deutsch bleibe, gegen solche Urtheile geschützt sein sollte. Die Liebe hat mehr als eine Art sich auszudrücken, und es wäre unsäglich traurig, wenn unser Ohr und Gefühl durch Trommel und Trompete so verstumpst würde, daß wir den Herzschlag Cordeliens nicht mehr vernähmen.

Beibelberg.

Carl Neumann.

Forschungen zur alten Geschichte. Bb. 2. Bur Geschichte bes 5. Jahrshunderts v. Chr. Bon Couard Meyer. Halle a. S., Max Niemeyer. 1899. VIII, 554 S.

Der 2. Band der "Geschichte bes Alterthums" von Eduard Meger erichien im Jahre 1893; ihm gur Seite ging eine Sammlung bon Forfchungen zur alten Beschichte (1892), Die Streitfragen und Probleme bon besonderer Tragweite ausführlich behandelten und fo bas bar= ftellende Beichichtswerf entlafteten. Dem bier eingeschlagenen Princip ift E. Meyer tren geblieben. Der 3. Band ber "Geschichte bes Alter= thums" wird in ber Borrede bes vorliegenden Buches für bas Ende bes Jahres 1900 in Ausficht gestellt - gewiß gur großen Freude aller Leute, die noch Intereffe am Alterthum haben - und bas por= liegende Buch felbft bringt uns eine Fortfegung der Forschungen gur alten Beschichte. Gie beziehen fich jum weitaus überwiegenden Theil auf die Geschichte bes 5. vorchriftlichen Sahrhunderts, infonderheit die der Griechen. Rur die dronologischen Untersuchungen des sechsten Abichnittes geben über die Griechen binaus und behandeln neben ben Regierungszeiten ber fpartanischen Ronige auch die der perfischen Großtonige, und ber lette Abichnitt ift "gur Rechtfertigung bes 2. Bandes meiner Gefchichte bes Alterthums" überschrieben, behandelt alfo weiter gurudliegende Rapitel.

Auseinandersetzungen mit abweichenden Meinungen anderer Gelehrten bilden natürlich den Hauptinhalt dieser Streitfragen, die das vielbehandelte 5. Jahrhundert zum Gegenstand haben. Nur im letzten Abschnitt ist die Polemik etwas schärfer, ohne aber irgendwie verletzend zu wirken; das macht das Buch im Gegensatz zu vielen anderen von vornherein angenehm zu lesen. Sieben von einander selbständige Forschungen sind in dem Bande zusammengefaßt: 1. Die Biographie Kimon's, 2. Zur Geschichte der attischen Finanzen im 5. Jahrhundert, 3. Wehrkrast, Bevölferungszahl und Bodenkultur Attika's, 4. Herodot's Geschichtswerk, 5. Thukydides, endlich die beiden oben angesührten. Auf mehr als 550 großen Seiten werden diese sieden Themata abgehandelt. Das zeigt vielleicht klarer als eine Auszählung aller Untertitel, wie wenig man aus den Titeln sich einen Begriff von der Reichhaltigkeit des Inhalts machen kann. Freilich, der Bf. der Forschungen schreibt anders als der Bf. der Geschichte des Alkerthums. Behaglicher und breiter ist die Darstellung der ersteren im Bergleich zu den kurzen, knappen Abschnitten, in die es in der Geschichtsdarstellung den ungeheueren Stoff zu zwängen galt.

Das 5. Sahrhundert umfaßt die Blutezeit griechijder Beidichte. Bor allen anderen ift es bon ben berichiebenften Geiten immer wieder bem Studium unterworfen. Bielleicht banft es biefe Bevorzugung nicht nur den Großthaten, die in ihm geschehen find, und ber Ungiehungs fraft, die Manner wie Themiftofles und Beriffes allzeit ausgeübt haben; vielleicht wurden bie vorhergehenden Sahrhunderte, in benen die Reime und jum Theil die Entwicklung alles beffen liegt, was uns auf immer mit bem Griechenthum verbindet, unfer Intereffe noch ftarter in Unipruch nehmen, wenn fie fruhzeitig ihre Beichichtefdreiber gefunden hatten, als man bon ber Beit noch etwas wußte und fie verftand. Der Mangel an Nachrichten einerseits, die großartige Darftellung andrerfeits, die bes attifchen Reiches Berben und Bergeben burch herodot und Thutydides fand, hat bas 5. Jahrhundert an die erfte Stelle gerudt. Gine Sochfluth von Schriften über alle moglichen und unmöglichen Probleme ift die Folge. Ber fich die Titelmaffe vergegenwärtigt, die allein auf Thutydides und Berodot und ihre Werte Bezug hat, wird nicht in bes Bf. Forschungen nur Reues und Ungesagtes zu finden erwarten. Irgendwo und irgendwie ift dies und jenes und alles ichon gefagt, angegriffen und vertheidigt worden. D. hat tropbem ben beiden großen Siftorifern fajt bie Salfte ber 550 Geiten gewidmet. Er tragt uns feine Betrachtungen und feine Refultate vor, wie fie fich ihm in eingehenbem Stubium ergeben haben, manchmal in Anlehnung oder Abwehr ichon borhandener Meinungen, manchmal ohne ängstlich zu prüfen, ob icon bor ihm Einer fo ober ahnlich gefagt hat. Das ift das gute Recht bes bedeutenden Siftorifers, und das Bild, das wir erhalten, wirft um vieles harmonischer. Die Rehrseite Dieses Borguges freilich ift.

daß im Zusammenhange seiner Betrachtungen manche Frage noch einmal aussührlich erörtert wird, die es nicht mehr verdient.

Das anregendste Rapitel war mir basjenige über Thutybibes, "ben unvergleichlichen und unerreichten Lehrer ber Beschichtsschreibung" (S. 269-436). Bei biefer letten großen Prüfung burch einen burch= aus tompetenten Richter hat endlich bas große Weschichtswert bes Thutybibes eine uneingeschränft gute Rote bavongetragen. Wir burfen wieder glauben, mas wir auf ber Schule bewundernd geglaubt haben, daß des Thutydides Wert ein xt qua es dei nicht nur fein will fondern ift, ein taum je erreichtes Mufter fritischer Darftellung, eine einheit= liche Komposition, fein unsertiges, durch ungeschickte Sande beraus= gegebenes pojthumes Manuffript (abgesehen von dem fehlenden Schlug), bas ein thörichter Interpolator durch Bufate verschlechtert hat, feine martialifch=bidaftifche Epopoe, fein gufammengeschweißtes Dpus ur= fprünglich felbständiger Theile. Den gangen Krieg von 431-404 barguftellen, hat in ber Abficht bes Thutybibes gelegen, und ein= heitlich hat er ihn bargeftellt, nachdem er zu Ende geführt war felbftverftandlich auf Grund umfaffender Borarbeiten.

Das Resultat ift höchft erfreulich und hoffentlich erweift fich D.'s Autorität jo ftart, daß fie Diefer Unficht wieder gum Giege Bas an ihm lag, hat er gethan. M. E. hätte es verhilft. gar nicht ber langen Ausführung G. 269-283 und ber fonftigen häufigen Sinweise bedurft, um die Ginheit des Berfes vor Angriffen ju fichern. Die Leichenrebe bes Periffes allein (Thufydibes 2, 35-46) genügt vollauf jum Beweis, die Rede, Die Beriffes im November 431 als ber bom Bolf bagu gewählte Redner feinen Mitburgern gehalten haben foll, und die in Bahrheit der Siftorifer Thutybides ben Athenern und allen Griechen halt, nachbem bes attifchen Reiches Berrlichfeit in ben Staub gefunten war. Dem Gindruck, daß Diefe Rebe nach bem Jahre 404 geschrieben ift, find benn auch ichon häufiger Borte verlieben; weniger ift wohl nach bem 3med gefragt, ben Thutydides mit ihr verfolgt hat. Wenn ich M. recht verftehe, fo tonnte über der Periflesrede als Motto ber Spruch des attifchen Grabsteins fteben: "wie xalde de, Edaver" und war fo schon und mußte boch fterben. Das icheint mir nicht richtig. Gewiß, ber Bau bes Themiftotles und Periffes ift gujammengefturgt. Aber nicht unbedingt auf immer, er fann wieder errichtet werden aus ben Trümmern. Bu bem Bild bes athenischen Reiches, wie es war ober hatte fein follen, einem Bild, in dem die hellen Lichter ber Freiheit für Bürger und Fremde, der weitherzigen, großartigen Politik stark aufgetragen sind, mußte jedem Leser — und Thukydides rechnete auf die Griechen aller Staaten — das Pendant vor Augen treten, das Bild vom Stockregiment Spartas, wo die Polizei über Bürger und Fremde herrscht. So war es unter Athens Führung (wer wußte denn um 400 noch genau, wie es ein Menschenalter früher wirklich ausgesehen hatte!), so ist es jeht unter Sparta. Den Schluß konnte jeder Grieche leicht ziehen: Es muß der alte Zustand wieder hergestellt werden. Ausdrucksvoller und seiner hat wohl nie jemand eine Mahnung, einen Aufruf an sein Bolk gerichtet.

Der Raum verbietet ein genaueres Eingehen auf ben reichen Inhalt der Forschungen, die nicht weniger ihrer eingestreuten Einzelsbemerkungen wegen, als um der Resultate willen gelesen werden sollten. Wenige Bemerkungen mögen den Schluß dieser Anzeige bilden.

- 1. Auf Grund von Thukydides 2,100 (Tod des Archelaus) sept M. (S. 275) als terminus post quem für das Werk des Thukydides das Jahr 399 an. Für die untere Grenze darf man wohl sicher das Jahr 396 annehmen. In diesem Jahre verzeichnet Diodor 14, 59 einen starken Atnaausbruch. Hätte ihn Thukydides gekannt, er hätte schwerlich (3, 116) zum Ausbruch des Frühjahrs 225 die Borte geschrieben: τδ δέ ξύμπαν τρίς γεγενταθαι τὸ ψευμα, ἀφ' οι Σακλία τη Έλληνων ολκείται.
- 2. Bu bes Bi.'s Auffaffung, bag bie forinthifch-fertpraifden Birren in Athen zeitweilig als Kriegsanfang betrachtet worben find und somit bas megarische Psephisma bes Jahres 432 nicht als ber eigentliche Rriegsgrund gegolten hat, lagt fich als Beweis ber Bers 990 bes Ariftophanischen Friedens (aufgeführt 421) anführen: οί σου τουχόμεθ' ήδη τρία και δέκ' έτη mit dem Scholion . . . άλλι και ο Φιλόχορος απί Πυθοδώρου, αφ' ου τ αρχτ του πολέμου δοκεί γεγεντσθαι μέχοι Ισάρχου καθαριθμόυμενος εἰς τὰ τη είη συνάγει τούς χούνους. Der Rame des Archonten Bythodoros, den bas Scholion gibt, ift an biefer Stelle ficher falfch. Aber bie boppelt bezeugten und fo gut bezeugten 13 Jahre beweifen, daß es Beute genug in Athen gab, die ben Krieg bom Jahre 434/3 rechneten. Und daß fie es mit Sug und Recht thun fonnten, dafür als Beugnis haben wir ja noch die Geldanweisung vom 13. Tag ber erften Brntanie bes Jahres 433/2, die Berathungen am Ende des borbergebenben Jahres 434/3 vorausjest. Dieje - vielleicht zeitweife herrichende - Unficht befampft Thufhbides in ben beiben Rapiteln

- 1, 146; 2, 1. Ihm sind die Berwicklungen im Besten und bor Potidaea nur altiau καὶ διαφοραί πρό τοῦ πολέμου nicht der Krieg selbst. Eine σπουδών ξύγχυσις, so gibt er zu, liegt vor, aber noch kein offener Krieg; dieser beginnt erst mit dem Aushören des internationalen Berkehrs.
- 3. Die Schulben, die der athenische Staat den Tempeln gegenüber hat, follen auf Untrag bes Rallias getilgt werben. Bur Rudzahlung follen unter anderem verwendet werden te gorpara ta έκ ττς δεκάτης έπειδον πραθή. Der Bf. fieht in der δεκάτη einen Behnten, ber nicht genauer zu bestimmen ift, andere haben in ihm einen Sundzoll am Bosporos ober einen Grundzehnten erfannt. Möglich ift diefe Auffaffung gewiß, aber ebenfo gut laffen die Worte Die Deutung auf "Erlos aus Priegsbeute" gu. Es ift ja eine leidige Cache, bag Rauf und Bacht bei ben Griechen burch biejelben Borte ausgebrudt wird und daß nur der Bufammenhang lehren fann, mas gemeint ift. Sier icheint mir ber Berfauf ber Rriegsbeute (δεκάτη) den Borgug zu berdienen. Es hatte unbedingt fonft einer Beftimmung bedurft, ob die Pachtfumme eines ober mehrerer Jahre gur Rud= jahlung verwendet werden folle, und weiterhin, wenn es gar mehrere dexorat gab in jener Beit, fo litt ber Ausbrud an Untlarbeit. Bober Diefe Rriegsbeute ftammen tonne, ift nicht gu fagen. Gie braucht nicht erft aus dem letten Sahre ju ftammen. Gehr wohl fonnen alte Beuteftude gemeint fein, die ben einzelnen Göttern gehort haben, und die bei ber von Rallias durchgefesten Inventarifirung und theil= weisen Berlegung ber Tempelichage ausgeschoffen wurden. Das war feine aochein; fleine Beihgeschenke schmolz man ja auch ein, wenn genug fich angehäuft hatten, um ein großeres Stud baraus ber= auftellen. Gine Datirung ber wichtigen Urfunde läßt fich alfo burch biefe überfetung nicht gewinnen, wie ich zuerft gehofft hatte.

Die Forschungen sind die Vorläuser des 3. Bandes der Geschichte des Alterthums. Manche Überraschung wird er sicherlich bringen. Spartas Hatten in den entscheidenden Jahren der Persergesahr hatte man dis jeht ziemlich allgemein als schwächlich und wenig großeherzig charakterisirt. Bei M. zeigt Sparta sich der Aufgabe gewachsen, so vollständig gewachsen wie man nur hatte wünschen können, und der König Pausanias wird zu einem bedeutenden Feldherrn, dessen Operationen denen Blücher's und Gneisenau's vor der Schlacht an der Kahbach gleich zu achten sind (S. 207 f.). Auch daß der Beloponnesische Krieg troß all' seiner zerstörenden Wirlungen doch

fcließlich wie jeder große Krieg ein Kulturförderer gewesen ift (S. 238), wird Manchem nicht gleich als richtig gelten.

Doch zur Beurtheilung diefer und anderer Thefen fann man erft ichreiten, wenn der 3. Band erschienen ift. Als gern gesehene Boten, die viel Belehrung bieten, begrugen wir heute die Forschungen.

Ich kann mir nicht versagen, einen Sat noch wörtlich auszusschreiben, in der Hoffnung, daß er badurch bekannter und, da M. ihn ausgesprochen hat, wirksamer wird: "Die Benennung der vorschriftlichen Jahre nach Olympiaden oder Jahren Roms ist eine Spielerei ohne jeden wissenschaftlichen Werth, deren einziger Zweckist, dem Leser das Verständniß möglichst schwer zu machen."

Bonn. Max L. Strack.

Einführung in die Papprustunde. Bon D. Grabenwit. 1. Seft. Erflärung ausgewählter Urfunden. Leipzig, hirzel. 1900. 197 G.

Die Zahl der Juristen, die sich mit den griechischen Urkunden aus dem römischen Egypten beschäftigen, ist nicht groß, obwohl die Pappri der Erläuterung von dieser Seite in erster Linie bedürsen, ja ihr Berständnis überhaupt ostmals erst durch den juristischen Kommentar erhalten. Dies mag erklären, weshalb ich Historier und Philologen auf das Buch eines Juristen nicht als Fachmann, sondern als Belehrter ausmerksam mache. Bon den zwei ihm vorschwebenden Zielen: Dem Juristen philologische und dem Philologen juristische Ansangsgründe der Pappruskunde vorzusühren, hat Gradenwiß das letzte schärfer im Auge behalten; ja er hätte, wenn ich nach meinen Borkenntnissen und nach meiner Unersahrenheit in der juristischen Terminologie urtheile, den Historikern und Philologen noch elementarer kommen dürsen. Ob für das Geltungsgediet des Sahes: graeca sunt, non leguntur die philologischen Anweisungen zur Einsführung hinreichend sind, kann ich dagegen nicht beurtheilen.

Das philologische Novum des Bf.'s, der Conträrinder, ein an sich vorzügliches und unentbehrliches Hülfsmittel, wird, von solchen angewendet, die die Sprache nicht beherrschen, gewiß ebenso viel Unheil anrichten, als seinerzeit in der vergleichenden Sprachsorschung bei Aufstellung von Ethmologien der bloße Gebrauch fremdsprachiger Wörterbücher ohne Kenntnis der betreffenden Sprache angestiftet hat. So wenig aber darum das Lexison gescholten werden dars, ebenso wenig verdient dieses Hülfsmittel zur Ergänzung von Wörtern,

von denen bloß die Endfilben erhalten sind, ein mitleidiges Achsels zuden seitens der Philologen. Ich zweisse nicht, daß der Conträrsinder in zahlreichen ähnlichen Behelsen, deren jeder bedarf, der es mit lückenhasten Inschriftterten zu thun hat, seine Parallelen hat, und würde es mit Freude begrüßen, wenn ein ersahrener Epigraphiker solche bewährte Hülfsmittel publici iuris machen wollte auf die Gesahr hin, daß dann einem oder dem anderen Nichtepigraphiker eine Ergänzung gelänge, die von den Berusenen nicht gefunden worden ist.

In dem ersten, zur Theorie der Entzisserung betitelten Abschift geht der Bs. bei den Winken, die er gibt, von der gedruckt vorliegenden Publikation aus, für die er, soweit Urkunden in Betracht kommen, die Weglassung von Interpunktionen, Spiritus und Accenten empsiehlt. Die Mehrzahl der behandelten Texte gehören der Berliner Sammlung an, und diese sind durchweg an den Originalen studirt. G. war also durch seine Ersahrungen in der Lage, Anweisungen zu geben, wie man über die Publikationen auch ohne Kenntnis der Originale durch Verbesserung häusig vorkommender Berlesungen u. dgl. bei der Feststellung des Wortlautes hinauskommen kann. Wie in der Episgraphik, der scienza dei confronti, so sind aber auch in der Papyrusse funde die Parallelstellen das wichtigste Hülssmittel nicht nur zur Ergänzung sondern auch zum Verständnisse des Erhaltenen.

Für den Historiker am lehrreichsten sind der zweite und dritte, von Urkunden über Rechtsgeschäfte handelnde Abschnitt dieses Hestes, in denen mit Heranziehung der Nausverträge auf den siebendürgischen Wachstaseln vorerst die Unterschiede des römischen und griechischen Bertrages auseinandergesetzt werden. In den verschiedenen juristischen Anschuungen, denen die Fassung römischer und griechischer Berträge Ausdruck gibt, zeigt sich ein tiesgehender Unterschied. Das dingliche Recht, das sür den Kömer die Hauptsache ist, tritt bei dem Griechen ganz zurück, für ihn ist das urkundliche Bekenntnis, verkaust zu haben, den Preis zu besitzen und demgemäß dem Käuser Gewähr zu bieten, die Hauptsache.

Durch eine in's Einzelnste gehende Zergliederung mehrerer Urstunden in ihre Bestandtheile im ersten und eine ebenso alle Einzelscheiten erschöpfende Erklärung der Terminologie der verschiedensten Arten von Bertragsurkunden im dritten Theile hat G. dem ansgehenden Forscher auf diesem Gebiet deren juristisches Verständnis erschlossen, sowie den bei der Absassung eingehaltenen Geschäftsgang

ermittelt und über biefen nächftliegenden Zwed hinaus auch bie Berstellung bes Bortlautes an vielen Stellen geförbert. Das 2. Beft
wird neben Rechtsurfunden auch Brivaturfunden enthalten.

Beigegeben ift dem 1. Hefte eine Lichtbrucktasel des Berliner Papprus 179, der eine Duittung über eine Restzahlung und damit verbundene Durchstreichung einer vorangehenden Urfunde bietet. G. zeigt später, daß das Verständnis dieses Sachverhaltes nur dann zu gewinnen ist, wenn man am Ansange des Textes, der eine Abschrift des Originales dietet, eine Verwechslung der Namen des Schuldners und des Gläubigers annimmt. Derartige überraschende Ropistenversehen sind auf den Paphris gar nicht selten. Aus ptolemäischer Beit können die unglaublichen Fehler, die in der Kanzlei des Agoranomen Panistos begangen worden sind (Gronfell u. Hunt, Greek papyri II. series) als Parallele angesührt werden.

Graz. Adolf Bauer.

Geschichte ber griechischen und makedonischen Staaten feit ber Schlacht bei Charonea. Bon Benediktus Riefe. 2. Theil: Bom Jahre 281 v. Chr. bis zur Begründung ber römischen Hegemonie im griechischen Often 188 v. Chr. Gotha, Friedrich Andreas Perthes. 1899. XII, 779 S.

Bebe Darftellung ber Beschichte bes Bellenismus wird junachft an dem Dronfen'ichen Berte gemeffen werden. Und ba ift wohl fein icharferer Begenfat bentbar, als gwifchen Dropfen und Riefe. Bei Dropfen eine blühende, oft bis jum phrafenhaften Bombaft gefchraubte Sprache, bei D. ein platter, mitunter geradezu trivialer Stil; bort eine ftart subjettive Darftellung, Die auch vor den fühnften Sypothefen nicht zurudichrecht, um die Luden unferer trummerhaften Uberlieferung auszufüllen, und ju einem wirflichen Berftandnis bes Bufammenhanges ber Ereigniffe gu gelangen; hier eine nüchterne Paraphrafe ber Quellen, Die angftlich allem aus bem Bege geht, was nicht schwarz auf weiß bezeugt ift und oft felbst die nabeliegenoften Interpretationen verschmäht; bort bas ftete Beftreben, ben zerfplitterten Stoff gur Ginheit gu geftalten, bier eine nach außerlichen Gefichtspunften gerhadte Disposition, bei ber man fich mand= mal fragt, ob man benn noch ein einheitliches Wert vor fich hat oder ein Bunbel von Monographien. Die Mangel bes Dropfenichen Bertes hat R. fo allerdings vermieben, bafür aber auch alles geopfert, worauf die Starte ber Dropfen'ichen Darftellung beruht. Statt einer Beschichte hat er uns eine Chronif gegeben.

Das lag allerdings zum Theil in bem 3mede ber Sammlung begrundet, ber n.'s Buch angehört. Es foll ein Sandbuch fein, jum Rachichlagen bestimmt, nicht bagu, im Bufammenhange gelefen gu werden. Dafür genügt es, wenn bie Disposition recht übersichtlich ift, die Darftellung nichts wefentliches übergeht und bem neueften Stande der Biffenschaft entspricht, und namentlich Quellen und Literatur recht vollftändig angegeben werden. Der 1. Band biefes Bertes entsprach diesen Anforderungen nur gum Theil und ift barum für viele eine Enttäuschung gewesen; um fo lieber tonftatirt Ref., bag ber Bf. an feiner Aufgabe gelernt, und uns in diefem 2. Banbe ein wirklich brauchbares Sandbuch gegeben hat. Das ift um fo bantens= werther, als wir für die Zeit von 220 bis 188 ein Sandbuch bisher überhaupt nicht bejagen und auch Droufen's Beichichte ber Epigonen, beren Inhalt fich zeitlich mit der erften Salfte bes vorliegenden Bandes bedt, infolge ber neuen epigraphischen Funde und bes Fortichritts ber Forschung mahrend ber letten zwanzig Jahre biel mehr veraltet ift als die beiben anderen Theile ber Befchichte bes Bellenismus.

Rur ein Bunft ift auch diesmal wieder zu furz gefommen, die Quellenkunde. Bf. begnügt fich damit, ben einzelnen "Büchern" eine fnappe Aufgahlung ber hauptfächlichften Quellen vorauszuschiden, an die einige dürftige Bemerfungen gefnüpft werden, die ja oft treffend find, meift aber ohne Beweis hingestellt werben. Dem Bublifum, für das ein folches Sandbuch bestimmt ift, ift damit in feiner Beife gebient; bies Bublitum erwartet, und mit vollem Recht, auch bier eine eingehendere Darlegung ber wichtigften Brobleme und ber Ergeb= niffe der bisberigen Forschungen. Dabei fehlt es nicht an fehr mert= würdigen Behauptungen. Go erfahren wir G. 68, ichon die Mit= welt habe fein rechtes Intereffe an der Befchichte ber Beriode von 281 bis 220 gehabt und "felbft ein Mann wie Polybios zeige von Diefer Beit gelegentlich fehr unbestimmte, ja fehlerhafte Begriffe". Bum Beweife wird angeführt, Polybios "behaupte, daß bie fünf Leute (sic), die 218 v. Chr. in Agypten mit den Ruftungen beauf= tragt murben, fich besonders badurch empfohlen hatten, daß fie Rampf= genoffen bes Demetrios und Antigonos gewesen feien", und er mache "Nereis zu einer Tochter bes Phrrhos, mas gang unmöglich" fei. Aber weiß D. benn, ob das lettere nicht auf Rechnung des Excerptors tommt? Und wenn nicht, fo mare ein lapsus in genealogischen Dingen (er ift nicht ber einzige, ber bei Bolybios vorfommt) noch lange fein Beweis einer mangelhaften Geschichtskenntnis. Was aber jene sünf Offiziere angeht, die unter Demetrios und Antigonos gedient hatten, so liegt der lapsus auf Seiten N.'s; denn natürlich sind nicht der Belagerer und Gonatas oder gar Monophthalmos gemeint, sondern der Atolifer und Doson, wie N. selbst nachträglich anerkennt (S. 376 A. 1). Es ist also chronologisch alles in Ordnung; N. hätte dann aber auch anerkennen sollen, daß sein Urtheil über Polydios' historische Unkenntnis schief war. Der Grund, warum wir so wenig von der griechischen Geschichte seit Kyrrhos ersahren, ist einsach der, daß die Griechen der Kaiserzeit und die Byzantiner nur noch sür Rom Interesse hatten, von dem Augenblide an, wo dieses ansing, über die Grenzen Italiens hinauszugreisen.

Dag auch fonft manche Berfeben und unrichtige Auffaffungen fich finden, ift natürlich; welches Sandbuch mare gang frei babon? Greifen wir einen beliebigen Abschnitt heraus, 20 Geiten. Da lejen wir (S. 104), Agypten habe nach Diod. 1, 31, 6 unter Ptolemaos I. 7 Millionen Einwohner gegahlt; bei Diodor fteht aber befanntlich 3 Millionen, und die 7 Millionen find erft burch eine fog. Emenbation hergeftellt. Das durfte boch nicht verschwiegen werben, um= foweniger, als die Frage in letter Beit mehrfach distutirt worden ift. Ebenfo falich ift die Angabe, Agppten fei in 25 Nomen getheilt gewesen (S. 105); auch die zugehörige Unmerfung ift gang ichief. Dagegen hatte ber Stellung ber Thebais als felbständigen Bermaltungsbezirts erwähnt werben muffen. Der berühmte Leuchtthurm auf ber Infel Pharos ift feineswegs erbaut worden, "um ben Schiffern in bem ichwierigen Sahrwaffer ben Weg gu meifen" (G. 106) -; wer baut zu foldem Bwed Leuchtthurme? - fondern um ben Schiffen ichon auf hohem Meere die Lage von Alexandrien anzuzeigen. Das hatte ber Bf. als meerumichlungener Schleswig-Solfteiner boch wiffen muffen, und wenn nicht, fonnte er es aus bem Epigramm bes Bofeibippos lernen, bas er felbft anführt. Bon Ariftarchos von Samos wird gefagt (S. 110), er habe "zuerft die Hppothese von der Achiendrehung der Erde aufgestellt"; Bf. weiß alfo nicht einmal, daß Uriftarchos ber Begründer bes heliocentrifden Beltinftems gemejen ift. Und doch hatte er bas fogar bei Gujemihl finden tonnen, auf ben er fich beruft. Die 740 000 Talente, auf die ber Schat bes Philadelphos fich belaufen haben folle, hatte Bf. nicht mehr als Rupfertalente ansehen, und noch weniger fie auf 12 3331/8 Gilbertalente reduciren dürfen (S. 120 A. 5); er mußte aus bem Revenew Pa-

pyrus (ben er auf berfelben Geite anführt) miffen, daß unter Phila= delphos die Silbermahrung herrichte, und aus bem Rommentar Grenfell's, daß bas Gilber jum Rupfer wie 1:120 geftanben bat. Und was foll ber Bufat: "Sierzu ftimmt, daß nach Cicero noch Ptolemaos Auletes jahrlich 12500 Talente einnahm?" Mindestens mußte boch die abweichende Angabe Diodor's angeführt werben, wonach Muletes nur 6000 Talente Ginfünfte batte. Daß Stratonifeia "von ben Ptolemäern an Rhodos übergegangen fei (G. 122 Al. 6) ift nicht richtig : es ift vielmehr von ben Geleufiden an Rhodos abgetreten worden; die Stelle, aus ber fich bas ergibt, führt ber Bf. in berfelben Unmerfung an. Und zwar ift Stratonifcia feineswegs, wie der Bf. an anderer Stelle fagt (S. 641), ben Rhodiern bon Untiochos dem Großen geschenft worden; benn bei Liv. 38, 18 fteht nur nec recipi nisi per Antiochum potuit, b. h. die Stadt fonnte nur durch Bermittelung bes Antiochos zurudgewonnen werben, nach= bem die Rhobier die Biedereroberung mit gewaffneter Sand ver= geblich versucht hatten. Antiochos fann die Ctadt nicht erobert haben, ba er mit Philipp, ber fie bamals befett hielt, im Bunde ftand. Sultich hatte bei Polyb. 31, 7, 6 Niebuhr's Ronjeftur Artiogov tot Teleuzov ftatt bes überlieferten A. zal D. nicht in den Tegt aufnehmen follen; gemeint ift entweder Antiochos Soter und fein Sohn und Dit= regent Seleutos, oder Antiochos Sierax und fein Bruder Rallinitos.

Schlimmer ist es, daß die kritische Berarbeitung des Materials manches zu wünschen läßt; der Bf. gleitet mitunter über die Schwierigsteiten hinweg, ohne den Bersuch der Lösung zu machen oder auch nur den Leser über den Stand der Kontroverse ausreichend zu insormiren; ein charakteristisches Beispiel bietet die Behandlung der Galaterssiege des Attalos (S. 157). Auf chronologische Fragen wird übershaupt nicht näher eingegangen, und dafür auf den 3. Band verwiesen, so daß manche Resultate des Bf.'s sich für jest überhaupt noch der Beurtheilung entziehen.

Daß der Band neben diesen Mängeln auch viel Gutes und Unzegendes enthält, bedarf keiner Bemerkung. Aber näher darauf einzugehen, ift hier nicht der Ort; es hätte gar keinen Zweck, wenn Ref. einige Fragen herausgreisen und einsach seine Zustimmung oder seinen Dissens aussprechen wollte. Der 3. (Schluß-) Band soll laut der Borrede noch im Laufe dieses Jahres (1900) vollendet werden. Möchte der Bf. im Stande sein, die Frist einzuhalten.

Rom. Beloch.

Die Grundherrschaft der römischen Republik, die Bauernbefreiung und die Entstehung der servianischen Berfassung. Rede zur Feier des Geburtstages Sr. M. d. Kaisers am 27. Jan. 1900. Bon Dr. Karl Johannes Reumann, ord. Prof. d. Gesch. Strafburg, Heiß. 1900. 38 S.

Ausgehend von der Thatsache, daß unsere Kenntnis der Elemente der altrömischen Bersassung eine höchst äußerliche ist, daß uns von den Zuständen und geschichtlichen Bewegungen, deren Ergebnis sie sind, meist jede Anschauung sehlt, sucht Bs. für die Beurtheilung der wichtigsten Probleme der republikanischen Bersassungsgeschichte eine neue Grundlage zu gewinnen und zwar in der Geschichte des Agrarwesens und der Agrarpolitik, die ja, wie er mit Recht bemerkt, sür die römische Geschichte von grundlegender Bedeutung sind und zuweilen geradezu ihren wesentlichsten Inhalt bilden.

Bf. ichließt aus bem Institut ber Rlientel, bag ber altromifche Staat noch bei Beginn der Republif auf Brundherrichaft und Borigfeit beruhte. In ber Beit ber Bwölf Tafeln aber befteht biefe grundherrliche Organisation nicht mehr. Bann ift fie beseitigt worben? Man tonnte denfen, bei der Begrundung bes Bolfstribunates (471 ?); und allerdings bedeutete diefelbe, fowie die gleichzeitige Begrundung ber 4 städtischen Tribus die erfte Erhebung gegen die Grundherren, infofern, als nach bem Bf. bamals bie nicht grundherrliche, Grundeigenthum befigende Stadtbevolferung politifche Rechte erhielt. Allein das entscheidende Jahr ift erft d. 3. 457, aus dem die Annalen migverftandlicherweife eine Bermehrung der Boltstribunen berichten, während es fich damals um eine Bermehrung der Tribus (d. h. Ausbehnung ber Tribus auf's Land) handelte. In diefem Jahre ber Begrundung der 16 Landtribus hat nach bem Bf. ber hörige Bauer freies Eigentum am Boben erhalten, und im Bufammenhang mit Diefer Bodentheilung von 457 fteht auch die Freigebung bes Aventin für die Bebauung. - Auch Staat und Beer erhalten in Folge ber Bauernbefreiung eine neue Ordnung: Die jogen. ferbianifche Centurienverfaffung. Die Begründung der 4 fervianischen Tribus und die der fervianischen Centurienordnung gehören gusammen als Anfang und Abichluß der Ronftituirung der romifchen Blebs und bes patricifch plebejifden Befamtftaates. Organisationen, welche die fpatere romifde Auffaffung als fervianifch bezeichnet, weil ihr eben Gervins Tullius als ber Begründer ber patricifcheplebejifchen Boltsordnung ericheint, bie im Laufe ber erften Salfte bes 5. Jahrhunderts an Stelle bes alten Geichlechterstaates trat. Un die Stelle Diejes Servius Tullins ber Legende aber ift in ber Geschichte zu setzen M. Balerius, ber Konful bes Jahres 456.

Für eine Rritit biefer überraschenden Ergebniffe ber geiftvollen und scharffinnigen Studie fehlt hier ber Raum. Gie wird fich auch beffer an die nabere Musführung vorliegender Stigge antnupfen laffen, Die Bf. in Ausficht ftellt, und ber wir mit Spannung entgegenfeben. So viel aber läßt fich jest ichon fagen: ben Schluffel jum Ber= ftandnis ber altesten republifanischen Beschichte fann in ber That nur Die Agrargeschichte geben; und ber Spoothese, Die Bf. auf der Brund= lage einer lebendigen agrarshiftorifchen Anschauung aufbaut, tann man Die Anerfennung nicht verfagen, daß fie auf einem fonsequenten Durch= benten bes befannten Thatfachenmaterials und einer glüdlichen Rom= bination ber echten Bestandtheile ber Überlieferung beruht, überhaupt allen Anforderungen entspricht, die man an eine gute Spothese ftellen tann. Bedenten und Zweifel bleiben ja freilich Ungefichts ber gang unzulänglichen Tradition auch jest noch genug. Doch durfte es taum eine andere Retonftruttion ber altrepublitanifchen Beichichte geben, die in Bezug auf die Tragfraft ihrer Fundamente ber bes Bf. gleichkäme. Und barin liegt immerhin icon ein Fortichritt!

Bas die Anschauungen des Bf. über die spätere Agrarentwicklung Italiens betrifft, so sind dieselben m. E. in Bezug auf den bäuerlichen Kleinbetried zu pessimistisch. Der Sat, daß "die Weltherrschaft Birthschaftsverhältnisse geschaffen hat, bei denen der freie bäuerliche Kleinbetrieb in Italien sich nicht halten konnte", ist in dieser Allgemeinheit nicht richtig.

Erlangen.

R. Pöhlmann.

Giuseppe Salvioli, Prof. della r. Università di Palermo: Sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia al tempo dell'impero Romano. Modena, Presso la direzione dell'archivio giuridico. 1899. 79 ©. 4 Lire.

Wie Bf. mit Recht bemerkt, sind wir unter dem Eindruck der rhetorischen Übertreibungen und tendenziösen Berallgemeinerungen der antisen Literatur leicht geneigt, die Frage nach der Entwicklung des Latisundienwesens und seines Berhältnisses zur kleinbäuerlichen Wirthsichaft in Italien in einer Weise zu beantworten, welche der Mannigsfaltigkeit der Erscheinungen nicht immer gerecht wird. Hier setzt die streng individualisirende Betrachtungsweise des Bf. is mit Ersolg ein. Er zeigt, wie die Berschiedenartigkeit der Agrarversassung bei den im

italifchen Ginheitsstaat bereinigten Stämmen und die Berfchiebenbeit ber öfonomischen und rechtlichen Behandlung bes Bobens bei ber Grundung ber romifch-latinifchen Rolonien in Gud- und Mittelitalien einerseits, im nördlichen andrerfeits auf die Art ber Bodenvertheilung verschieden eingewirft hat. Und er fommt babei, indem er die Entftehungsgründe und die Berbreitung bes Latifundienbefiges und ber Latifundienwirthichaft, fowie bes Bleinbejiges an ber Sand ber Quellen im einzelnen genan verfolgt, ju bem Ergebnis, daß fich bie fleinbäuerliche Wirthschaft in weiterem Umfang erhalten bat, als man gewöhnlich anzunchmen geneigt ift. Und zwar fucht er bas nicht nur für die Republit, fondern auch für die Raiferzeit nochzuweisen. Er meint, daß hier jene spezifisch-otonomischen Urfachen fehlten, welche jum Untergang bes Rleinbefiges hatten führen muffen. Bei der im Groß= und Rleinbefig überwiegenden Saus= und Naturals wirthichaft hatte jener auf diefen von vornherein nicht bie gerftorenbe Birfung ausüben tonnen, wie fie nach Anficht bes Bf. bom "inbuftriellen und fapitaliftifchen" Betrieb ber Latifundienwirthichaft ausgeben. Bis in die fpateften Beiten fei bas Schidfal bes Rleinbefiges ein weit gunftigeres als das des großen gewesen, für den der Colonat gerabezu ben ötonomischen Ruin bedeutet habe.

218 Reaftion gegen ben übrigens ichon bon Combart in feiner bem Bf. unbefannten Campagnafchrift und von Underen befampften "Latifundienglauben" bezeichnet die gelehrte, an neuen Aufschluffen reiche Schrift ohne Zweifel einen Fortschritt. Doch liegt es in ber Matur bes Stoffes und ber ungenugenden Uberlieferung, bag aud gegen die Theorie bes Bf. und die Art ihrer Begrundung fich viels fache Bedenten ergeben. Bie fann man 3. B. aus ber Mugerung Columella's über die perfonliche Stellung vieler Gigenthumer jur Landwirthichaft ohne weiteres ben Schlug gieben, bag bas Latifundium bas Ubergewicht ber einheitlichen Wirthschaftsleitung nicht habe geltend machen fonnen? Sollte ferner die Wirthichaftsverfaffung Altitaliens wirflich in ber Allgemeinheit, wie Bf. annimmt, verhindert haben, bag bas Grundeigenthum Gegenftand ber tapitaliftifchen Spefulation wurde? Gine Unficht, ju der es boch einen mertwürdigen Biberfpruch bilbet, bag Bf. - gang gegen feinen fonftigen Optimismus das völlige Berichwinden des Rleinbesiges in der Umgebung Roms behauptet! - Benn Bf. meint, ber Mangel an Martten und gutgeschulten Arbeitsfraften, jowie die geringe Boltszahl (feche Millionen für gang Italien!) batte die Entwidlung ber Ronfurreng und bes

ipekulativen Unternehmungsgeistes verhindert und eine hohe Grunderente unmöglich gemacht, so sind die Boraussepungen dieser Ansicht doch z. Th. recht unsichere. Wer wollte auf der problematischen Conjecturalstatistist, auf die wir hinsichtlich der Bevölkerungszahlen angewiesen sind, so weittragende Schlüsse aufbauen! — Daß die hauptstädtische Kornvertheilung und die überseeische Getreidekonkurrenz, sowie die Latisundien in ihrer verderblichen Wirkung auf den italischen Landbau von Mommsen u. A. überschäft worden sind, hat ja Bf. gut nachgewiesen; aber hat er nicht seinerseits den von ihm zur Erklärung der agrarischen Mißstände herangezogenen Faktor der "Bodenerschöpfung" genau ebenso überschäft?

Doch follen diese Zweisel der Werthschätzung der verdienftlichen Schrift keinen Eintrag thun. Sie treffen dieselbe kaum in höherem Grade als die Borgänger, deren Theorien Bs. bekämpft, Rodbertus, Heisterbergk, Mommsen u. A. Und jedenfalls wird sich mit dem Buche Salvioli's, welches zum ersten Mal diesen wichtigen Ausschnitt aus der Agrargeschichte Italiens auf Grund einer umfassenden kritischen Analhse des gesammten Duellenmaterials monographisch behandelt, alle weitere Forschung auf diesem Gebiete auseinanderzusezen haben.

Erlangen. R. Pöhlmann.

Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche. Bon B. Liebenam. Leipzig, Dunder u. humblot. 1900. XVIII u. 577 S.

Seit Emil Ruhn über die ftadtifche und burgerliche Berfaffung des romifchen Reiches in einem Berte gehandelt hat, bon bem Liebenam bemerft, daß es mit Bienenfleiß gearbeifet, aber nicht recht überfichtlich fei, ift mehr als ein Menschenalter verftrichen. In diefer Beit hat fich das Quellenmaterial außerorbentlich vermehrt; abgesehen bon der lex coloniae Juliae Genetivae durch die inschriftliche Durch= forfchung aller Provingen bes romifchen Beltreiches, von Mauretanien bis nach Arabien, von Rleinafien bis in die Beftprovingen Sispanien, Britannien, Gallien, an ber Donau und am Rhein. Unter biefen Umftanden mußte eine neue Darftellung des romifchen Municipal= wefens als vollfommen berechtigt erscheinen. Der Bf. hat ben gesammten Stoff mit gewohntem Gleiße zusammengestellt und mas besonders hervorzuheben, neben der antiquarischen auch die juristische Literatur eingehend verwerthet. Man fann ihm hochftens jum Borwurfe machen, daß nicht mit berfelben Energie Die vielen Probleme, Die das römische Municipalwesen nach wie bor ber hiftorischen Forschung stellt, in Angriff genommen find, so daß wir eigentlich nur über das im allgemeinen schon Aufgeklärte, allerdings mit ber-

vollständigten Belegftellen, unterrichtet werben.

So wäre, wenn man die Magistratur und den Gemeinderath der Municipien bespricht, der Antheil der öffentlichen Bürdenträger, nicht nur der Kaiser, der Prinzen, der Senatoren, sondern auch der Männer vom Ritterstand, wie der vom Centurionenrang an dem municipalen Leben zu vergegenwärtigen, und inwiesern die praesecti iure dieundo nicht bloß als Stellvertreter jener vornehmsten Kreise sungirten. Auch ergibt sich eine gewisse Entwicklung der Institutionen, indem die Regeln, die nach den älteren Stadtrechten sür die Qualisitation zum Duumvirat und zum Dekurionat, oder über die Kreirung von Patronen gültig waren, in späterer Zeit nicht mehr eingehalten erscheinen.

Die Kumulirung von Chrenftellen in einer Mehrzahl von Städten war, wie wir den Ausführungen des Bf. entnehmen, zunächst in den griechischen Reichstheilen daheim, von wo sie nach dem Westen übergriff, so daß Tertullian über die dabei mitspielende Eitelkeit spottet. Dabei kam es vor allem darauf an, daß die betreffende Persönlichkeit dem Gemeinwesen mit Spenden beisprang, sei es zu gemeinnützigen Zwecken, sei es zu irgend einer Art von "Spielen", für welche die Pleds der Municipien ebenso empfänglich war wie der Pöbel der Reichshauptstadt. Wir lernen so die Leute kennen, in deren Händen zu jener Beit das meiste Geld war, erhalten zugleich Einblick in die municivale Ökonomie.

Der Bf. gliedert seine Darstellung in drei Abschnitte; der erste behandelt die Einnahmen und Ausgaben der Städte, der zweite die städtische Bermögensverwaltung, der dritte das Berhältnis von Staat und Stadt. Da Emporblühen und Niedergang des römischen Reiches in der Kaiserzeit mit dem des Städtewesens auf das engste zusammenhing, wobei der Unterschied von Zeit und Ort natürlich nicht außer Acht gelassen werden dars, wird das Buch den der speciellen Altersthumssorschung serner stehenden Kreisen mehrsach willtommen sein; es verdient innerhalb der angedeuteten Grenzen und dis eine weitergreisende, alle einschlägigen Fragen umsassen und bis eine weitergreisende, alle einschlägigen Fragen umsassen und Extursen gebotenen Duellen- und Literaturnachweise (auch für das griechische Forschungssebiet) beachtet zu werden.

Prag.

J. Jung.

Die Germanen in den Balfanlandern bis zum Auftreten der Goten. Bon Dr. Erich Sehmsborf. Leipzig, hirschselb. 1899. 74 S.

Die Schrift, Die nur der erfte Theil eines größeren Bangen fein foll, umfaßt die Beit von 190 v. bis 180 n. Chr. und beschäftigt fich hauptfächlich mit den Baftarnern. Der Bf. halt die Baftarner alfo mit Müllenhoff für Germanen und bezieht auf fie die Talarau ber Protogenes-Inschrift, fowie die beschopften (nodati) Weftalten auf bem Mbamfliffi=Monument; bagegen halt er es für unwahricheinlich, jedenfalls für unficher, bag auch auf der Martusfäule Baftarner abgebildet find. Der Bf. hat bemnach neben ben Schriftstellern, beren Borte in übermäßiger Musführlichfeit ausgeschrieben merben, auch die inschriftlichen und bildlichen Belege zu Rathe gezogen und fo die ludenhafte Überlieferung nach Möglichkeit ergangt. Bei ber Beurtheilung Diefes Stoffes maren Bendungen wie: "auch wurden wir von einem berartigen Marfche .... ficher Runde erhalten haben" (S. 6) -, "bie Rogolanen alfo hatten einen Ginfall gemacht; Die Baftarner follten zu Saufe geblieben fein?" (G. 42) -, "unter ben Anführern Rhaus und Rhaptus: bas Bortommen ber Allitteration ift bezeichnend" (G. 51) - beffer unterblieben. Den Schlug bilbet eine überfichtliche Busammenftellung, wie die romifchen Truppen in Möfien und Dacien feit Trajan vertheilt maren.

Nürnberg.

Friedrich Vogel.

Die Einfälle der Goten in das römische Reich bis auf Constantin. Bon Dr. Bruno Rappaport. Leipzig, Hirschfeld. 1899. 138 G.

Diese Berliner Preisschrift behandelt "auf Grund des gesammten Duellenmaterials, besonders des epigraphischen und numismatischen", die Geschichte der Goten von 160 bis 334. Leider sehlen uns gerade für die wichtigsten Ereignisse sichere Nachrichten, so für die Theilsnahme der Gothen am Markomannenkrieg (S. 17); über die Frage, wie und wann sie am Pontus angelangten, sind wir auf Bermuthungen angewiesen (S. 13); über die näheren Umstände, wie Dacien in den Besit der Goten kam, sehlen uns alle Nachrichten (S. 51), und ebenso ungenau ist uns überliesert, wann Dacien völlig von den Römern geräumt wurde (S. 99). Umsichtig abwägend entscheidet sich der Bf. dasür, daß die Banderung der Goten von der Ostse zum Schwarzen Meer um 160 beginnt und um 235 zu Ende kommt, daß Dacien 256 von den Goten größtentheils beset wird, daß aber die letzten römischen Truppen erst im Frühjahr 275 (so S. 99;

dagegen 274 auf S. 53) zuruckgezogen wurden. Nebenbei finden sich Untersuchungen zur Chronologie römischer Kaiser (S. 37, 60. 75). In allen diesen Streitfragen zeigt der Bf. große Gelehrsamteit und Bertrautheit auch mit der neuen Literatur, sowie Selbständigkeit des Urtheils auch Autoritäten wie Mommsen gegenüber (S. 30, 39. 44. 63. 80).

Sehr angenehm ift zum Schluß die chronologische Übersicht, nur wünschte man überall die entsprechenden Seitenzahlen beigesett, wogegen die Zusammensassung auf S. 118—123 entbehrlich und der Index — zehn Seiten, angesertigt von Dr. Regling — zu fürzen gewesen wäre. So sind in demselben z. B. die Normannen ausgesührt, obwohl von ihnen lediglich bemerkt ist (S. 119), daß "die großen Seezüge der Goten nur in den Fahrten der Normannen ihresgleichen haben", eine Bemerkung, die doch recht nebensächlich und mit Rücksicht auf die Bandalen nicht einmal richtig ist.

Mürnberg.

Friedrich Vogel.

Hans Carl v. Binterfeldt. Ein General Friedrich's des Großen. Bon Ludwig Mollwo. München u. Leipzig, R. Oldenbourg. 1899. [historische Bibliothet, herausgegeben von der Redaktion der histor. Zeitschrift. Bd. 9.]

Mollwo's Arbeit bietet mehr eine Ergahlung der Begebenheiten, an benen Binterfeldt theilgenommen bat, als eine eigentliche Biographie. Das "unbedenkliche Sinausfehen über das außerlich Sichtbare und Die rudhaltloje Biedergabe bes farbigen Bilbes" (Mards), bas ber Biograph bon feinem Selden befigen foll, tritt gurud gegenüber ber fritisch gefichteten Darftellung ber außeren Bethatigungen Binterfelbt's. Freilich icheint auch ber Buftand ber Quellen, die verhaltnismäßig geringe Angahl eigenhandiger Aufzeichnungen, eine belebtere Schilderung erschwert zu haben. Neues Material, das nicht ichon von Winterfeldt's früherem Biographen Barnhagen von Enje, ober gelegentlich ber lebhaften Kontroverfen über die Entftehung des fiebenjährigen Krieges und bes Feldzugsplanes von 1757 erichloffen worben mare, hat dem Bf. in auffallend geringer Musdehnung gur Berfügung geftanben. Daber bleibt benn auch bas Bild Binterfelbt's in ben Grundzügen bas alte, fo wie es Barnhagen mit ebenfo warmer Singabe an ben Stoff als unfritischer Leichtfertigfeit in ben Gingelheiten entworfen bat. Bielleicht batte Dt. ftarfer betonen tonnen, mas Rante in feiner breigeiligen Charafteriftit Binterfeldt's prachtig bervorbebt, daß Winterfeldt "eine Natur war, die nicht weniger abstieß als anzog", und auch seine "besehlshaberische Energie" beigetragen habe, ihm Neid un Eisersucht zu erwecken.

Das Berdienst des Bf. beruht in der nüchtern-fritischen Detailforschung. Sier erhebt er fich durch feine gewiffenhafte Quellen= benugung weit über Barnhagen, ben er in einer Ungahl von Fällen theils ausbrudlich, theils ftillichweigend berichtigt. In ber Schilberung bes außeren Berlaufs von Binterfeldt's Leben, ber Befechte, an benen er theilnahm, ber Streifzuge, bie er mit nie ermattender Ausdauer leitete, ift Barnhagen burch Dt. völlig veraltet, wenngleich Dt. hier und ba vielleicht noch ein charafteriftifches Wort Winterfelbt's aus Barnhagen hatte berübernehmen fonnen. Auch an wichtigeren Resultaten fehlt es bei D nicht. Ich möchte hierzu ben Nachweis rechnen, daß Binterfeldt im Jahre 1732 nicht nach Rugland gereift ift, um eine Angahl preugifcher Unteroffiziere borthin ju geleiten, bag Binterfeldt aber wahricheinlich in ber Beit ber Rleinschnellendorfer Konvention bom Ronige nach Betersburg entfandt worden ift, daß Binterfeldt als Sufarenführer burchaus ebenburtig neben Bieten fteht. Das meifte Reue ift mohl in dem Rapitel enthalten, in dem D. über die militärifche Thatigfeit Binterfelbt's amifchen bem 2. und 3. fchlefischen Rriege handelt. Auch die endgültige Biberlegung der allerdings bereits früher als Legende erfannten Erzählung foll hervorgehoben werden, nach ber Winterfeldt im Juni 1755 die Berhandlungen mit England eingeleitet ober überhaupt an bem Buftandetommen ber Bestminfterkonvention einen irgend erheblichen Untheil gehabt habe. Berthvoll ift endlich auch D.'s Nachweis, daß ber prengische Ein= marich in Sachsen 1756 genau nach ben Blanen erfolgt ift, Die Binter= feldt bereits im Jahre gubor ausgearbeitet hatte. Das Berdienft Diefer Feststellung fann an fich badurch nicht geschmälert werden, bag gleichzeitig Bolg (in ben Publifationen aus ben preugischen Staats= archiven Bb. 74) an diefer Stelle tiefer gu graben gewußt hat.

Die Hoffnung, daß eine biographische Behandlung Winterfeldt's, als des militärischen Vertrauten Friedrich's, für die Frage nach der Entstehung des siebenjährigen Krieges bedeutungsvoll werden würde, hat sich leider nicht erfüllt. M. fußt hier auf dem längst bekannten Quellenmaterial. So sehr und gern ich aber auch den Freimuth hervorheben möchte, mit dem der Bf. sich von dem Standpunkt seiner beiden Lehrer, Lehmann und Delbrück losgerungen hat, indem er den Krieg von 1756 als einen Alt der Nothwehr für Friedrich anerkennt,

fo lebhaft fann ich nur bedauern, daß M. bei feinem begreiflichen Bestreben, zu vermitteln, den Gesahren nicht entgangen ist, die jedem Kompromiß in wissenschaftlichen Dingen leicht anhaften.

Bwar lenft der Bf. erfreulicherweise wieber in die Bahnen gefunder methodifcher Forschung ein. Er fagt fich los bon bem Bringip ber eflettischen Quellenbenugung, auf bem Lehmann und Delbrud ihr Bebaude errichteten, und fucht mit Recht in ber "Bolit. Rorrefpondeng" Die fefte Grundlage für feine eigenen Unfichten. Er wirft auch ohne weiteres und ftillschweigend alle bie fog. "Beweise" Lehmann's über Bord, etwa die angebliche Prioritat ber preugifden Rüftungen, Die Behauptung, daß die militarifchen und finangiellen Buftande Breugens 1756 ungefähr ben Forderungen bereits entfprochen hatten, die Friedrich im politischen Testament von 1752 als unumganglich für einen etwaigen neuen Rrieg Breugens aufgestellt hatte, er hutet fich noch mehr bor ber Dethode Delbrud's, aus gewiffen angenommenen Bramiffen beraus die "Gelbftverftandlichfeit" dafür in Anspruch zu nehmen, daß ber Rrieg von 1756 preugifcher Geits ein offensiver war. Aber trop allen gar nicht zu vertennenden Strebens nach Unbefangenheit vermag ich in den eigenen Aufftellungen bes Bf. feinen Fortschritt anzuerkennen.

Nach M. ist die Politik Friedrich's vom Frühjahr 1755 bis zum August 1756 von einer ganz einheitlichen Stimmung beherrscht. Der König "glaubte nicht mehr an den Frieden und fürchtete den Krieg nicht; er war entschlossen, den Handschuh aufzunehmen, wenn er ihm hingeworsen wurde.... Sein Entschluß zum Kriege stand sest." Er hat denn auch, seit ihm der Versaller Vertrag und die russischen Rüftungen im Juni 1756 bekannt wurden, "keine Handlung oder keinen Ausspruch gethan, die so gedeutet werden müßten, daß er den Frieden zu erhalten wünschte. Seine Stellung erschien ihm nach dem Abschluß mit England als recht günstig. Aber er wartete mit dem Losschlagen, dis er wirklich ganz klar über die Nähe der Gesahr war."

Aus dieser Gedankenreihe gebe ich den einen Sas bereitwilligst zu, daß der König entschlossen war, den Handschuh aufzunehmen, wenn er ihm hingeworsen wurde. Nur darf man unbedenklich sagen: in diesem Falle war Friedrich nicht nur vom Frühjahr 1755 ab zum Kampse entschlossen, sondern vom ersten Augenblick seiner Regierung an dis zu seinem letzten Athemzuge. Das sollte wahrlich nicht erst noch ausgesprochen werden mussen, daß Friedrich selbstverständlich nur so lange und mit denjenigen Mitteln für die Erhaltung des

Friedens wirfte, als es ihm mit der Ehre ber preugifchen Großmacht vereinbar ichien. Denn Friedrich ift nun boch nicht feit 1745 ein fo rabital anderer Menich geworden, daß an Stelle bes ichneidigen, rud= fichtslos vorgehenden, fich, feinem Staate, feinem Beere das Sochfte jumuthenden jungen Ronige ein Politifer getreten mare, ber angftlich und ichwachherzig um Gottes Willen jeden Rampf aufzunehmen fich icheut. Bielmehr ift in ber Bahl der Mittel, burch die er allerdings für feinen Staat ben Frieden zu erhalten fich bemubt, burchaus ber ungeftume, temperamentvolle, von einem ftarten Dachtbewußtsein getragene Friedrich des Jahres 1740 noch zu erfennen. Der jabe Abichluß ber Beftminfterkonvention mit feiner unbeabfichtigten Brustirung Franfreichs, ber Aufjehen erregende Barnifonwechsel im Anfang Juli 1756, bor allem dann das jur fchnellen Lofung der Rrifis beftimmte Mittel ber erften Unfrage über ben Bred ber öfterreichischen Ruftungen: all' bas zeigt, daß er auch jest noch gern lebhaft, fühn und fcroff in feiner Bolitit vorging, wenn er auch einem friedlichen Biele gufteuerte. Gefürchtet bat Friedrich den Rrieg nur, infojern er ihn zwang, die innere Friedensarbeit unwillfommenermaßen gu unterbrechen, aber nicht in bem Ginne, daß er überhaupt vor bem Schwertziehen fich geangftigt hatte.

Im übrigen aber icheint mir ber Sauptfehler bes Bf. barin gu beruben, daß er unguläffigerweise für 1755 und 1756 eine gang gleich bleibende Ginheitlichteit in den Unfichten des Ronigs über die politischen Berhältniffe annimmt. Und boch wird niemand, ber bie Banbe 11-13 ber "Bolit. Korrefpondeng" gelefen hat, an ber That= fache borübergeben durfen, daß Friedrich's Befürchtungen und Soff= nungen in den Jahren 1755 und 1756 ungemein ftart geschwantt und gewechselt haben. Bon ber Bewigheit eines unvermeiblichen europäischen Ronfliftes in den Frühlings= und Commermonaten 1755 ichwenft ber Ronig feit bem Abichlug ber Bestminfterkonvention gu ber Soffnung ab, daß es ihm gelungen fei, den Frieden für Preugen ju erhalten. Bie ftimmt ju D.'s Unschauung, daß ber Ronig 1755 und 1756 ben Rrieg für unvermeiblich angesehen habe, jener oft citirte Brief an den Thronfolger vom 12. Februar 1756, in dem fich Friedrich freut, voraussichtlich durch feine Politit ben Frieden fogar für bas Jahr 1757 gefichert zu haben, beffen er bringend für allerhand militarifche Bortehrungen bedurfe? Diefer auf Frieden ge= ftimmten Epoche folgt erft feit Mitte Juni 1756 eine neue, gefenn= zeichnet burch die lebhafte Beforgnis bor einem feindlichen Ungriff.

Als eine Episobe nur ist dann von Ende Juni dis Mitte Juli jene Beit zu betrachten, in der der König wieder Friedenshoffnungen schöpfte, bis er sich Mitte Juli mit der Überzeugung ersüllte, daß der Rampf nicht zu vermeiden sei. Das sind alles so handgreisliche Thatsachen, und sie sind von Naude und ganz kürzlich wiederum von Bolz (Publikationen aus den preuß. Staatsarchiven Bd. 74) so klarzgestellt worden, daß man nicht mehr im Ernste darüber ein Wort sollte verlieren müssen.

Entfprechend ift es eine haltlofe Behauptung D.'s, bag ber Ronig feit dem Dai und Juni 1756, als er bon dem Berfailler Bertrage und ben ruffifchen Rriegeruftungen Runde erhielt, feine Sandlung und feinen Musfpruch gethan habe, die auf einen Bunfc nach Erhaltung des Friedens ichließen laffen. Gleich in dem wichtigen Erlag an Findenftein bom 7. Juni 1756, in dem der Ronig guerft fich über die neue bedrohliche "Chipotage" zwischen Frantreich und Rugland äußert, meint er; le meilleur de tous les partis serait celui de la paix. Und wie oft in ben folgenden Monaten zeigt fich in ber "Bolit. Rorrefpondeng" bie "Befürchtung" Friedrich's, daß es jum Rriege tommen werbe, Die "Beforgnis", daß Rugland und hiervon hing es ja ab, ob Ofterreichs Racheplane gegen Preugen verwirklicht werden fonnten - für England und damit auch für Breugen verloren geben wurde. 3ch bente, man "fürchtet" boch wohl nur ein Greignis, beffen Gintritt man nicht wünscht. Und wie anders als in bem Ginne, daß er wiberwillig und ungern fich jum Rriege gezwungen fah, follen die Betheuerung bes Konigs (23. Juni 1756) daß er alles gethan habe, um den Krieg zu vermeiden, gedeutet werden. wie Friedrich's ichlagender Beweis für feine Friedensliebe, daß er ben Begnern feit Mitte Juni zwei Monate Beit zu ihren Ruftungen gelaffen habe, aus ber Belt geschafft werben? Un folden Musipruchen burfte allenfalls Lehmann vorübergeben, ba er fie ja grundfaplich als nicht beweisfräftig verwarf. Aber Dt. burfte nicht behaupten, bag fich feine auf ben Friedenswunsch hindeutenden "Aussprüche" Friedrich's fänden.

Und genau so steht es mit M.'s Erklärung, es sinde sich auch keine "Handlung" Friedrich's, die für seine friedlichen Absichten spräche. Was für "Handlungen" mag wohl M. erwarten, um sich von Friedrich's Friedenswunsch überzeugen zu lassen? Sollte er die Hände in den Schoß legen und zuwarten, dis die Gegner mit vereinten Kräften über Preußen herfielen? Wie sollte er anders Friedenspolitif treiben,

als fo, daß er, folange er feine Angriffsgefahr witterte, fchlechter= dings nichts that, was auf Krieg beutete (bis Mitte Juni 1756), und als ihm bann die anrudende Wefahr immer deutlicher in's Bewußt= fein trat, fich in feinen Gegenmagregeln, bem Tempo feiner Ruftungen, gang bon ben mehr ober weniger bedrohlich lautenben Nachrichten leiten ließ; feine Ruftungen begann, als ihm ber Unmarich der Ruffen gegen Breugen gemelbet wurde, fie fiftirte, als ber Stillftand der Ruffen ihn von neuem in Zweifel über den mahren Stand ber politischen Lage fturgte, fie endlich erft gu Ende führte, als er die Lösung des Rathfels gefunden zu haben meinte. Und welche Mittel ftanden benn fonft bem Ronige gur Berfügung, um die bedrohliche, im Berben begriffene Roalition ber Begner zu hintertreiben, als daß er feine Stellung diplomatifch und militarifch festigte, um bem Grafen Raunit die Luft jum Rriege gu benehmen Das aber ware erreicht worben, wenn England bem preugischen Drangen nachgegeben und burch Ginfepung aller Rrafte und Mittel Rugland an feiner Geite feftgehalten batte, ober wenn es gelungen ware, Die Türkei in das Schlepptau der preugischen Politik zu ziehen, oder die eigene Dacht burch Alliangen mit England und einzelnen Reichs= fürften zu verftarfen, wie es ber Ronig beabfichtigte.

Auf unzuläffiger Berallgemeinerung beruht endlich auch D.'s Unficht, daß Friedrich feine Lage feit bem Abichluß ber Beftminfter= tonvention als "recht gunftig" betrachtet habe. Sicherlich, bis er er= fannte, wie die Boraussegungen, unter benen er fich gu England bin= gewandt hatte, irrig waren, bis er bemertte, bag die hiftorische Tod= feindschaft zwischen Frankreich und Ofterreich eine Bereinigung Diefer Staaten nicht verhinderte, und daß Rugland nicht in dem ange= nommenen Magftabe an bas Gold Englands gebunden fei. Benn DR. aber feinen Umichwung in der zuversichtlichen Stimmung bes Ronigs bemerfen will, als feit Mitte Juni wieder die erften brobenden Bolfen am politischen Sorizont aufftiegen, fo folgt er bierbei leider bem unglücklichen Borgange Delbrüd's, ohne die von Naude bereits vorgeführten Begengrunde recht zu wurdigen. Satte Friedrich geglaubt, durch die Bestminfterkonvention die "formidable" Liga, England, Rugland, Ofterreich zerfprengt zu haben, vor der fein Preugen ficher erlegen ware (B. R. 12, 225), fo meinte er auch einer Bereinigung Ofterreichs und Ruglands mit Franfreich nicht widerstehen zu tonnen und forderte die englische Regierung am 11. Marg 1756 bringend auf, fich ichleunigft bes ruffifden Sofes zu verfichern. Die gegenseitige

Unnaherung Frantreichs und Ruglands nennt er am 7. Juni 1756 ein dangereux événement, die befürchtete feindliche Liga eine parti formidable et supérieur, falls man fie nicht durch eine fürfische Diversion ichwäche. Er spricht am 8. Juni 1756 von dem moment extremement critique, in bem er fich befinde, ber "Gefahr", der er fich ausgefest fühlt. Er nennt die Gegenpartei nochmals am 17. Juni si fort et si supérieur à nos forces présentes«, schreibt am 22. Juni von der "hochft miglichen Ronjunktur", obwohl ihm bamals der gange Ernft ber politischen Lage noch gar nicht flar geworben mar. Denn noch abnte er nicht, daß Frankreich fich fogar unmittelbar gegen ibn gebrauchen laffen werbe, fondern meinte, ce handle fich bei ben feindlichen diplomatischen Berhandlungen darum, daß Ofterreich ben hannoverichen Staat ben Frangojen, Franfreich ben preugischen ben Dfterreichern preisgebe. Er bezeichnet am 21. Juni Die "Gefahr", bie über ihn schwebt, als »imminent et présent«, er fühlt fich am 26. Juni, am Borabend "eines fehr fcmeren Rrieges", er halt am 26. Juli 1756 das »praevenire« für den einzigen Weg, auf dem er ber »situation critique et épineuse« entrinnen fonne, und begründet am 14. August 1756 bem Englander Mitchell gegenüber feinen Entichluß jum Angriff damit, daß er feinen Begnern nicht gewachsen fei, wenn er ihnen geftatte, ihre Rriegsvorbereitungen erft gu Ende gu führen. Er wirft alfo die Flinte nicht in's Korn, er verzweifelt nicht, burch frühzeitigen Losbruch, durch Ausnugung des »beneficium temporis« zu erfegen, mas die Begner an wirklichen Dachtmitteln über ihn hinaus befagen, aber bas ift etwas mejentlich anderes, als daß ihm feine Lage als eine "recht gunftige" erschienen mare. Und warum tonnte DR. es fich nicht verfagen, ben unglücklichen "Damon", ben Delbrud in Friedrich zu zeichnen versuchte, auch auf feinen Friedrich gu übertragen? Ift es wirflich fo befonders "damonifch", wenn Friedrich feit langer Beit die Rothwendigfeit eines neuen Baffenganges ertennt, mit dem Losichlagen aber, ohne lange ein Ablenten der Gefahr gu versuchen, wartet, bis er fich ber Nahe ber Befahr gang gewiß ift? Bie gahm im Bergleich zu dem Delbrud'ichen ift boch Di.'s Damon geworden!

Biel weniger Anlaß zu polemischen Randbemerkungen, als bei diesen den Helden des Bf. nur indirekt berührenden Aussührungen über den Ursprung des Krieges von 1756, bieten diesenigen Abschnitte, in denen sich M. auf Winterseldt's Persönlichkeit beschränkt. Nicht einwandsfrei erscheint mir jedoch, was M. über die Entstehung des

berühmten böhmischen Feldzugsplanes für 1757 ausjührt. Des Königs anfängliche Abneigung gegen Winterseldt's genialen Plan der fühnen böhmischen Offensive tritt bei M. m. E. zu start zurück. Auch leugnet M. wohl mit Unrecht in seiner Polemit gegen Naude und Bolz ("Kriegsührung und Politik König Friedrichs des Großen"), daß auf den König, als er sich schließlich doch mit Winterseldt's Plane besreundete, auch ein glückverheißender Umschwung der Sachslage in Frankreich von Einsluß gewesen ist, wenngleich Friedrich allersdings als Haupthinderungsgrund die technischsmilitärischen Schwierigsteiten eines böhmischen Feldzuges im Auge gehabt haben wird.

Bonn. Georg Küntzel.

Preußische und österreichische Atten zur Borgeschichte des Siebenjährigen Krieges. Bon G. B. Bolz und G. Künkel. [Bublisationen aus den Kgl. Preuß. Staatsarchiven. Bd. 74.] Leipzig, S. Hirzel. 1899. CLXXXIV u. 764 S.

Es war die Abficht Albert Raude's gewesen, feinen Beitragen jur Entftehungsgeschichte bes Siebenjährigen Rrieges eine Bublifation ber von ihm gesammelten Alten folgen zu laffen. In bantenswerther Beife hat jest die preußische Archivverwaltung den Bunich bes Berftorbenen erfüllt und feine Rolleftaneen mit vielfachen Ergangungen ber Offentlichfeit übergeben. Der vorliegende Band enthalt an 500 Aftenftude, Die meift ben Berliner und Wiener Archiven entnommen find. Die Bedeutung bes Wegenstandes, um den es fich handelt, und bas ungewöhnliche Auffehen, bas die Kontroverfe über ben Urfprung bes Rrieges erwedte, rechtjertigen die vollständige Biebergabe ber Texte und ben Neudruck ber ichon bie und ba befannt gewordenen Stude. Gin überaus reichhaltiges Material liegt in einer alle wiffen= ichaftlichen Unsprüche befriedigenden Form bor, und jedem ift die Belegenheit gegeben, fich auf Brund diefes verdienftvollen Unter= nehmens ein Urtheil zu bilben; bie Quellen reben in ihrer urfprunglichen Gestalt, ohne die Trübung, die fie in ber bon bestimmten Besichtspunften beberrichten Berarbeitung burch Lehmann und Naube erfuhren.

Die Aften zerfallen in zwei Gruppen, die eine von Bolz bearbeitet, die andere von Küngel. Die erste Gruppe behandelt die friegerischen Borbereitungen Friedrich's des Großen, die zweite die Entstehung der Koalition gegen Preußen. Dem Brauche der Publikationen aus den Staatsarchiven gemäß haben die Bearbeiter zugleich eine Dar=

stellung geliesert, in der sie ihre aus den nachfolgenden Aften gewonnene Auffassung niederlegen. Wie die Edition durch Sorgsalt und Umsicht, so zeichnet sich der darstellende Theil durch einen streng sachlichen Ton und das löbliche Bestreben nach unparteiischer Würdigung aus. In verschiedenen Punkten weichen die Bf. von Naude ab, der sich im Eiser der Polemik zu mancherlei Übertreibungen und Fehlschlüssen verleiten ließ; in den Hauptsragen aber behält doch Naude gegen Lehmann Recht. Das ist das wichtige Ergebnis, zu dem B. und K. gelangen, und dem auch der Ref. sich anschließt.

So bestätigt fich, wenn wir von Gingelheiten abfeben, mas Raube über die angebliche Berwirflichung bes militarifchen und finangiellen Brogramms von 1752 fagte. Rur feine Schilderung ber Feftungsbauten bedarf einer Berichtigung, infofern als doch bie Bauten in Schlefien bei Musbruch ber Feindfeligfeiten im großen und gangen vollendet maren. Die Arbeiten erfolgten nach einem einheitlichen Blan, ben ber Ronig unmittelbar nach ber Befigergreifung Schlefiens aufgestellt hatte, und ber barauf bingielte, die neu erworbene Proving mit einem Ringe ftarter Feftungen gu fichern. Für die viel erörterte Frage bes Garnifonwechsels ift eine Beeresbisposition bes Ronigs vom Jahre 1749 von Bedeutung; benn auch bamals hat Friedrich eine Berftarfung bes oftpreußischen Rorps in Ausficht genommen und zwar burch brei von jenen fechs Regimentern, die 1756 gegen Rugland bestimmt wurden, und beren Auswahl als fo besonders verdächtig für Friedrich's friegerische Absichten angesehen wurde1). Die Juniruftungen betrafen nur Schlefien und Ditpreugen, bagegen begannen bei den Truppentheilen, welche nach ber Disposition von 1753 im Fall eines Rrieges Die eigentliche Operationsarmee bilben follten, die Ruftungen erft nach Mitte Juli, nach Gintreffen ber Nachrichten über die Truppenbewegungen in Ofterreich und ber Smart'ichen Depefchen.

Während wir jest Friedrich's Kriegsvorbereitungen Schritt für Schritt verfolgen können, bleiben leider die Anfänge der militärischen Rüftungen in Österreich nach wie vor in Dunkel gehüllt. So viel aber stellt sich doch heraus, daß beibe Staaten gleichzeitig begonnen haben und von einer Priorität der preußischen Rüftungen nicht gesprochen werden kann. In erfreulichem Gegensatz zu der Unvoll-

<sup>1)</sup> Die Anführung bes Regiments Fürst Morip auf S. LX 3. 11 v. o. beruht auf einem Berseben.

ftandigfeit ber militarifchen Aften fteht bie reiche Fulle von öfter= reichischen Berichten und Inftruttionen politischen Inhalts. Das großartige Spiel ber Raunit'schen Diplomatie enthüllt fich uns in voller Rlarheit; ber feltenen Weichicklichfeit bes Staatstanglers und feines trefflichen Behülfen, bes Grafen Starbemberg in Baris, ift in biefem Bande ein bauernbes, verdientes Dentmal gefest. Es tann feinem Zweifel mehr unterliegen, daß Franfreich bereits vor Friedrich's Schilderhebung von Diterreich für Die Dffenfive gegen Breugen gewonnen war. Naudé irrte freilich in der Annahme, schon der Defenfivbertrag vom Dai habe ben Forderungen bes Biener Sofes genügt und auch ohne die Abtretung ber Niederlande fei die Offen= five gefichert gemejen. Das trifft nicht gu, aber jedenfalls mar man Ende August in der Hauptsache einig. «Me voici enfin parvenu au point où nous désirions depuis longtemps d'amener la cour où je reside«, mit biefen vielfagenden Borten beginnt Starbemberg feinen ausführlichen Bericht bom 20. Auguft. Die Beforgniffe, welche Raunit hinfichtlich ber Buverläffigfeit Ruglands außerte, entsprachen, wie St. überzeugend nachweift, nicht feiner wirklichen Anficht, fie waren nur fingirt, um auf die Unterhandlungen in Baris einen Drud aus= juuben: Friedrich's Ginmarich in Sachfen ichuf bann eine ganglich andere Situation, aus der Raunit fofort Bewinn ju gieben verfuchte. Best war für Franfreich bereits ber casus foederis bes Berfailler Bertrages eingetreten, Ofterreich fonnte auf Franfreichs Mitwirfung rechnen auch ohne den Bollgug des Traftates, der die Abtretung der Riederlande bedingte. R. macht es fehr mahricheinlich, daß darin der Grund für die auffallende Burudhaltung bes Staatsfanglers gegen= über dem Drängen der Frangofen im Berbft 1756 zu fuchen ift.

Über die Bedeutung dieser Publikation sür die große Streitsrage nach dem Ursprung des Krieges sind bereits die verschiedensten Ansichten kaut geworden. Die einen sehen in ihr eine glänzende Bestätigung der alten Anschauung, E. Daniels aber erklärt in den Preuß. Jahrbüchern (April 1900), nun sei die Stichhaltigkeit der Lehmann'schen These dokumentarisch erhärtet und die Anhänger der alten Aussassigung, "durch die Bauberkraft des Lehmann'schen Genies verwirrt", hätten sich mit ihren eigenen Wassen geschlagen. Der springende Punkt in Lehmann's Buch war bekanntlich die Offensivabsicht Friedrich's. Wo diese in der Publikation erhärtet sein soll, hat uns Daniels leider nicht verrathen; mit dem Theil des Werkes, der dassür allein in Betracht kommen kann, gibt er sich überhaupt gar

nicht ab. Daniels hat nur einen Buntt aus dem zweiten Theil herausgegriffen, und ber betrifft Ofterreich, und was botumentarisch erhartet fein foll, hat Lehmann flugerweise gar nicht behauptet. Daniels hat nämlich entbedt, bag auf öfterreichischer Geite überhaupt feine Offenfibabsichten bestanden. Freilich jagen Maria Theresia und Raunit an mehr als einer Stelle, daß ber Bewinn Schlefiens Wegenftand ber Berhandlungen fei, immer wieder fuchen fie Franfreichs Buftimmung ju einer fogar noch ftarteren Schwächung Breugens, jur Burudführung auf die Grengen bor dem Dreifigjährigen Rriege zu erhalten. Daran fann auch Daniels nichts andern; indes die neue Methode überwindet diefes Sindernis mit einer zwar nicht mehr ungewöhnlichen, aber boch verbluffenden Leichtigfeit. Nur die Bernichtung Preugens, meint Daniels, ficherte Diterreich por einem neuen Aberfall; wenn alfo ber Biener Sof auf die Bertrummerung ber preugifchen Dacht binarbeitete, fo gefchah es gur Bertheidigung, Diterreich verhielt fich bis jum Ausbruch bes Rampfes durchaus befenfiv. Da nun ein Rrieg nicht gut zwischen zwei Staaten entbrennen tann, die beide nur eine Defenfibe im Muge haben, fo muß einzig und allein die preugifde Eroberungsgier der Anlag gemefen fein, mas, nebenbei gefagt, bereits Borausjepung bes gangen Aufjages ift. Es hat feinen Bwed, fic mit bem Bf. außeinanderzusegen und im einzelnen feine feltfamen Schluffe und die Billfur feines Berfahrens zu beleuchten. Die Gache wird Dadurch nicht gefordert, wie eine Replit bes Bf. auf eine Erwiderung von R. zeigt (Preuß. Jahrb. Juni). Da findet man u. a. bon neuem die Behauptung, daß Friedrich's erfte Unfrage vom 18. Juli einer Rriegserflarung gleichfomme, und als Beweis das Schreiben des Ronigs an Enpphaufen vom 26. Juli; wer fich die Dube nehmen will und nachlesen, bem werden babei die Belehrten einfallen, welche, wie die Replit fo fcon fagt, "Menfchen und Dinge auf den Ropf ftellen und nicht wiffen, mas fie reben". In merkwürdigem Kontraft ju den lehrhaften Betrachtungen über Methode und Quellenbenugung fteben auf der einen Geite Die Runft des Bf., in allen Schriftstuden Friedrich's die feinsten politischen Fineffen zu entdeden, auf der andern die naive Sarmlofigfeit, mit der er den Borten bes Staatsfanglers Raunit gegenübertritt. Wenn etwas gar nicht gu ber Theje paffen will, fo fällt es unter ben Tifch, wie g. B. aus der Biedergabe bes Bertrages bom 29. Mai 1756 bei Daniels G. 45 gu erfeben ift, und wenn Maria Therefia 1778 gar von "Unferem Einbruch im Jahre 1756" fpricht, bann hat fie fich "verschrieben" ober ift vielleicht burch bie Beschäftigung mit bem Siebenjährigen Kriege "fo tonfus" geworben, daß fie fich gang falich ausgedrückt hat!

Borin besteht nun in Bahrheit ber Gewinn, den wir aus diefer Bublitation für die berühmte Kontroverse gieben tonnen? Man hat ihn, glaube ich, bon beiden Seiten überschätt. An und fur fich widerlegen die Aften unbedingt weder die eine noch die andre Auffaffung, und fie tonnen bas auch gar nicht. Die neue Methobe hat die Frage auf bas Bebiet ber Spetulation binübergespielt und die Beantwortung mit einer pfychologischen Analyse bes Charafters Friedrich's verfnüpft. Diefes Problem fann aber unmöglich burch ein zeitlich und inhaltlich fo begrenztes Material, wie es bier geboten wird, feine Lofung finden, noch überhaupt durch Altenftude ber vorliegenden Art. Es fann fich baber bier m. E. nur barum handeln, ob attenmäßig Thatfachen festgeftellt find, die fich mit ber alten ober neuen Anficht schwer ober gar nicht vereinen laffen. Das ift aller= bings hier geschehen, und zwar find burch die vorgebrachten Beugniffe, durch die Refultate von B. und R. gewiffe wesentliche Borausfegungen, bon benen die neue Anschauung ausging, binfällig geworben. Darin besteht nach der Unsicht bes Ref. der Werth diefer Aften= fammlung.

Königsberg i. P.

M. Immich.

Wilhelm v. Humboldt als Staatsmann. Bon Bruno Gebhardt. 2. Band: Bis zum Ausscheiden aus dem Amte. Stuttgart, J. G. Cotta Nachsolger. 1899 464 S. 10 M.

Das Leben des Generalfeldmarschalls Hermann v. Bohen. Bon Friedrich Meinede. 2. Band: 1814—1848. Stuttgart, J. G. Cotta Rachfolger. 1899. 600 S. 12 M.

In dem Zeitraume vom Wiener Kongreß bis zur inneren Kriss von 1819 hat sich die staatsmännische Thätigkeit Humboldt's und Bohen's so nahe berührt, daß eine Anzeige des Gebhardt'schen Buches aus meiner Feder zugleich eine Selbstanzeige meines eigenen Buches werden darf — umsomehr da ich den Schwerpunkt desselben auf die Zeit von 1814 bis 1819 legen mußte und dieselben Fragen, die in G.'s Buch vornan stehen, auch von mir zum Theil auf Grund desselben Aktensmaterials eingehend behandelt worden sind 1).

<sup>1)</sup> Übergehen muß ich dabei in dieser Anzeige die heeresorganisatorischen Abschnitte meines Buches. Auf Thimme's beachtenswerthe Einwände gegen meine Darstellung der Kriegspläne Bohen's und Gneisenau's Ende 1814 (Deutsche Litt. Zeit. 1900 Rr. 24) hosse ich gelegentlich zurüczusommen.

Bunachft einige Borte über bas G.'iche Buch als Banges. Es beruht ebenfo wie der 1. Band (vgl. S. 3. 78, 111) auf forgfältigen und eindringenden Studien. Neben ben Materialien des Berliner Archivs find, für die Beit des Biener Rongreffes, auch einige Biener Archibalien, ohne bedeutenden Ertrag übrigens, berangezogen worben. Der Sumbolbt'iche Nachlag in Tegel, aus dem mir durch Berner's Bermittlung einige wenige Stude juganglich wurden, ift . gang berichloffen geblieben. Befentliche Luden werben aber aus ihm, wenn nicht etwa noch gang intime Aufschluffe über Sumbolbt's innerfte Motive in ihm enthalten fein follten, taum noch auszufüllen fein. Mit der Berarbeitung des Materials burch G. fann ich mich weniger einverftanden erflaren. Gie haftet auch in diefem 2. Bande gu febr am Excerpt und wird badurch ermubend, ftellenweise geradezu langweilig und fteril. Der Bf. hat offenbar mehr wie im 1. Bande bas löbliche Beftreben zu tomprimiren, hatte aber manche Theile ber diplomatifchen Thätigfeit Sumboldt's, 3. B. ben Rongreß von Chatillon, noch fummarifcher behandeln tonnen. Jedenfalls verfteht es W. nur felten, bas Charafteriftische ber politischen Aftionen fraftig zu ergreifen und lebendig zu geftalten. In ben erften Rapiteln hat er fich wiederholt mehr an ben dronologischen, als an ben fachlichen Bufammenhang gehalten und badurch 3. B. ben Untheil Sumboldt's an ber beutiden Berfaffungsfrage unliebiam gerriffen. Die zweite Salfte Des Banbes ift beffer tomponirt und frijcher geschrieben, und bie Darftellung bes Berfaffungsplanes fowohl, wie die zusammenfaffende Charafteriftit humbolbt's als Staatsmann am Schluffe enthalt manche feine und gludliche Buge. Ich mochte aber bier eine Frage ber biographifden Tednif aufwerfen. Gine altere beinahe an eine Chrie erinnernde Beife ift es, zuerft den Thatfachenftoff grundlich abzuhandeln und bann erft am Schluffe bas pfychologische Facit für die Berfonlichteit gu gieben. Bird dabei eine ruhige epische Ergahlung bes außeren Berlaufes am Schluffe burch ein wohlabgetontes Charafterbild gefront, fo hat man eine Runftform, die in ber Sand eines Meifters großer Birfung fähig ift. Gine zweite Form biographischer Darftellung ift zwar für philosophische, literarische und funftgeschichtliche Themen langit im Gebrauch, aber für Themen aus ber politischen Geschichte erft in ber Entwidlung begriffen. Gie besteht barin, Die pfuchologische Analyse und Interpretation nicht erft jum Schluß aufzufparen, fonbern mit ihr bon bornherein einzuseten und jede neue Thatfache, jeden neuen Bedanten bes Lebensganges mit ihr ju verflechten. Die Darftellung

erhält badurch leicht einen subjektiven und unruhigen Charakter, und eine künstlerische Wirkung ist, wenigstens bei Stoffen aus der poliztischen Geschichte, schwerer zu erreichen. Wir haben aber in erster Linie der Wissenschaft zu dienen, und das Bedürsnis der modernen Geschichtswissenschaft geht — in leicht erkennbarem Zusammenhang mit Strömungen auf anderen Gebieten, auf intensivste psychologische Wotivirung des menschlichen Handelus —, soweit es das letzte versborgene Geheimnis des inneren Lebens irgend erlaubt. Wögen glücklichere Nachsolger diese heute erst noch tastende und such zur teinen, ruhigen und klaren Harmonie des wirklichen Kunstwerkes führen.

Bene altere, auch von B. gewählte Form ber biographischen Behandlung fann nun aber leicht zu Disfrepangen gwischen Er= jählung und Schlußcharafteriftit führen, weil man die Erzählung nicht unterbrechen mag burch Reflexion und infolge beffen mancher wefentlichen Beobachtung vorläufig nicht weiter nachgeht. Schon Erhardt hat in feiner gehaltvollen Besprechung des B.'ichen Buches (Beilage gur Allg. Btg. 1900 Dr. 144 u. 145) auf ben "halben Biderfpruch" aufmertfam gemacht, ber zwischen B.'s recht reservirt flingenden Schlugausführungen und feinen fonftigen, mehr panegprifchen Urtheilen im Berlaufe feiner Darftellung befteht. B. fagt am Schluß (G. 438) febr richtig, bag Sumboldt "für einen Diplo= maten zu instematisch war, zu fest fich an gewiffen Grundfagen hielt und zu wenig beweglich ber augenblidlichen Nothwendigfeit folgte". Satte bas B nur ichon bei ber Darftellung bes Wiener Rongreffes beherzigt. Für ihn ift hier Sumboldt mit feiner Richtung auf bas Bundnis mit Diterreich und England ber Bertreter berjenigen Bolitif, burch die Preugen mahricheinlich nicht nur gang Sachfen erhalten, fondern auch eine viel beffere Bundesverfaffung durchgefett haben wurde. "Baren Sumboldt's Borichlage durchgegangen, fo hatte man gute Aussicht jum Biele ju tommen - bas Gingreifen bes Ronigs war für Ofterreich ein Glud, für Preugen ein Unglud" (S. 101). Und doch tann man gerade hier humboldt vorwerfen, daß er allgu gabe an einem bestimmten Spftem gehangen, allzuwenig, um an Bismard zu erinnern, auf bas "zweite Gifen im Feuer", auf ben "Strang nach Rugland hinüber" geachtet habe. (3. muß, um feine Meinung zu ftugen, natürlich annehmen, daß Metternich ein durchaus vertrauensmürdiger Bundesgenoffe Breugens gemefen mare, - aber wie unsicher ift bas Terrain, bas wir hiermit betreten. 3ch habe

freilich felbst in meiner Darftellung, auf Grund der Gent'ichen Beugniffe, die Möglichfeit angedeutet, daß Metternich im Auguft und Gep= tember 1814 bereit gemesen mare, Sachsen preiszugeben, wenn Preugen mit ihm durch Did und Dunn gegen Rugland gegangen ware. Und ich habe bann, als Fournier weitere gewichtige Beugniffe bierfur beibrachte, ihm unbedingt guftimmen zu muffen geglaubt (5. 3. 84, 184). Bei nochmaliger Erwägung bin ich doch wieder zweifelhaft geworden. Metternich hatte, wenn es ibm voller Ernft bamit mar, Breugen vertragsmäßig an fich fetten muffen. Berade bem aber weicht er bon bornberein aus. Richt, ber Bertreter Ofterreiche in Berlin, befommt in der Inftruttion bom 1. August, auf Die Fournier fich ftupt, am Schluffe ben bezeichnenben Bint, bag es fich bei feinen Mittheilungen an Hardenberg um teine "Negoziation" handle, mit der er etwa beauftragt fei. Und wie fcmerzlich haben bann auf bem Rongreffe felbft bie preußifchen Staatsmanner auf bestimmte und bindende Erflärungen Metternich's warten muffen. Beradegu naiv ift B.'s Meinung (G. 101), die "Runft" der preußischen Staats manner hatte bas Wiener Rabinet festhalten und ju bindenden Abmachungen brangen tonnen. Ofterreichs Bolitif wurde lediglich burd fein Intereffe biftirt, und Metternich war viel zu gewandt und aalglatt, um fich gegen feine Reigung von ber "Runft" ber preußischen Staatsmanner einfangen zu laffen.

Und ebenso zweiselhaft ist es, ob die Bundesversaffung wirklich besser ausgefallen wäre, wenn Preußen nicht zu Rußland hinübersgeschwenkt wäre. Metternich würde vermutlich doch jede Gelegenheit benut haben, um etwaige Zugeständnisse von Preußen wieder illusorisch zu machen. Das zeigt z. B. seine Haltung bei den Berhandslungen über die Bundeskriegsversassung 1817 und 1818, über die ich, wie ich glaube, neue und wesentliche Thatsachen beigebracht habe.

G. hat die Differenzen zwischen seiner und meiner Auffaffung zum Theil schon in einer Anzeige meines Buches (Beilage zur Allg. Btg. 1900 Nr. 68) furz berührt. Er sindet da u. a., daß ich den Gegensatz zwischen Humboldt's und Bopen's Geistesrichtung in der deutschen Frage fünstlich konstruirt hätte. "Es ist nicht wahr", sagt er, "daß Humboldt in der Zerstückelung Deutschlands das Heil sah." Mit Verlaub, ich habe nur gesagt und sagen wollen, daß er in jener Zerstückelung "die äußere Bedingung der Mannigsaltigkeit des deutschen Geistes" gesehen habe, und das stützt sich auf Humboldt's eigene Worte in seiner Denkschrift vom Dezember 1813. Ich sinde, daß G. gerade

diesen individualistischen Kulturgedanken Humboldt's zu wenig zur Geltung gebracht hat. Humboldt's Liebe und Berständnis für Bolk und Staat, wie es sich an dieser Stelle so schön und warm ausspricht, beruht zum großen Theile auf seinem alten Individualismus, indem eben nur das Berständnis für den Zusammenhang zwischen individueller Entsaltung und staatlich-nationalem Leben hinzugekommen ist. Darum ist das hier hervorbrechende Staats- und Baterlands-gefühl Humboldt's doch nur sehr grob charakterisirt durch die Bemerkung, daß in ihm "auch die letzte Spur der weltbürgerlichen Gleichgültigkeit gegen Bolk und Staat verschwunden sei". Nebenbei bemerkt, soll dies vielleicht eine verschämte Palinodie zu seiner im 1. Bande geäußerten Meinung sein, daß Humboldt bereits in seiner politischen Jugendschrift den Gedanken der Selbstverwaltung verskündet habe?

Auf jeden Fall gebe ich zu, daß feit 1812 ein bedeutsamer Bandel in Sumboldt's politischem Denten zu beobachten ift, daß es reger und ftarter wird, - meine aber, daß biefer Banbel fich langfamer vollzieht, als es nach G. fceint. Sumboldt's charafteriftifche Mattherzigfeit in der Frage des fächfischen Kontingentes (April 1815) übergeht er gang. Much die doch febr refignirte, gar zu magvolle, blutlofe Bundespolitif Sumboldt's malt er nach meinem Gefühl zu fcon. Dagegen hat er fich die Gelegenheit entgeben laffen, bei ber Darftellung ber inneren Rampfe von 1817 ben, wie ich glaube, gang mefentlichen Ginfluß gu fcilbern, ben diefe auf Sumbolbt's politifches Denfen geubt haben. Es war der Unblid bes reaftionaren Treibens, die Gorge um bas Schidfal ber Reformgebanten, welche bie Scharfe feines Rampfes gegen Bulow zwar nicht ausschließlich erflart, aber wesentlich mit verftandlich macht. In bem hochpolitischen Schreiben Sumboldt's an Sarbenberg vom 14. Juli 1817 tritt das deutlich genug hervor; B. thut recht baran, es im Wortlaut mitzutheilen, weiß es aber nicht voll auszunugen. Er hängt fich hier, wie auch fonft oft, zu eng an ben unmittelbaren Gedantengang Sumboldt's. Rur pflegte Diefer, einer der ichariften und fpigeften Denter, das einmal ergriffene Thema rein dialettisch fortzuspinnen, fo daß die ihn eigentlich im Innern bewegenden Empfindungen und Absichten meift nur unbollfommen und abgeblagt jum Ausbrud tommen. Er hat mahrlich ftarfer und tiefer empfunden, als feine fünftlich verschlungenen und langathmigen Berioden vermuthen laffen, und es ift beswegen fo überaus fcmer, in feiner Geele gu lefen und ichier unmöglich, alle ihre Falten gu

enthüllen. Das gilt zumal von Sumbolbt, bem Staatsmanne. 36 bin mir wohl bewußt, daß auch mein Berfuch, die politifche Saltung Sumboldt's in den Sahren 1817 bis 1819 auszudeuten, nur eben eine Spothese ift. Aber ebenso hypothetisch bleibt auch B.'s Auffaffung, wenn fie fich auch, wie ich ohne weiteres einräume, enger an biejenigen Motive halt, bie Sumboldt felbft ausspricht. G. meint, daß Sumboldt nicht den Staatstangler, fondern nur das Staatstangler= amt als foldes, feine die Gelbftandigfeit und Berantwortlichteit ber Minifter erdrückende Machtstellung befampft habe. Und weil Sarbenberg nichts von feiner Dachtfülle habe opfern und die Stellung, die Sumboldt fur bas Minifterium überhaupt und fur fich als Minifter insbesondere verlangte, nicht habe gewähren wollen, fo fei es gu jenem Rampfe zwischen ben Beiben im Jahre 1819 gefommen, ber beswegen fo tief bedauerlich gewesen fei, weil die Beiben in ihren politischen Grundfagen fich doch fo nabe geftanden hatten. Rein nach ben Aften gefeben, ift ber Berlauf allerbings fo gewesen, aber er hat boch noch eine andere Seite, die fich aus allgemein politischen und pfnchologischen Ermägungen ergibt. Harbenberg hatte 1817 bie ungewöhnlich fraftvoll ausgesprochene Forderung humboldt's, Die realtionaren und unfahigen Mitglieder des Minifteriums gu entfernen, nicht erfüllt, die Soffnungen Sumboldt's und Bogen's, Die bon jest ab politifche Berbundete maren, fcmer enttäuscht. Und mahrend nun Die reaftionare Partei immer lauter und fuhner wurde, machte Sarden= berg feine Miene, ihr entgegenzutreten. Die Schmache und Saltlofigfeit feines Charafters, die gerade in diefen Jahren fo grell hervortrat, tonnte ben Freunden der Reform und bes Berfaffungswertes mohl bas Bertrauen nehmen, daß er die Grundfage, die er theoretifc befannte, im Rampfe behaupten wurde. Und andrerfeits, wenn nun Sumboldt gegen bas Staatstangleramt als foldes fampfte, fo mare er ein blinder Thor gewesen, wenn er nicht gewußt hatte, bag er bamit auch gegen Sardenberg perfonlich tampfte. Ich gebe gu, ich tann fein Beugnis bafür anführen, daß Sumboldt und Bogen fich etwa bireft darüber verftanbigt hatten, Sarbenberg felbit gu befampfen. Aber folche Rampfe, in benen politische und perfonliche Momente fic miteinander verschlingen, tann man auch nicht allein aus ben Quellen ablefen. Treitfchfe's Auffaffung und Beurtheilung biefer Rampfe ift, barin find G. und ich einig, im allgemeinen gewiß nicht haltbar, aber diesen Buntt hat er boch richtig erfaßt. "Wenn Sumboldt," fagt er (2, 498), "eine Stellung annahm, deren beschränfte Befugniffe seinem Talente, seinem Selbstgefühle nicht genügten, so konnte er nur die Absicht hegen, im Ministerium den Kampf gegen Hardenberg fortzusehen, dis die Machtstellung des Kanzlers gebrochen war. Es sollte sich bald zeigen, daß er diesen Plan wirklich versolgte." Treitschke und G. haben übrigens das gemein, daß sie von Hardenberg's politischem Charafter besser denken als er verdient. Erst wenn man die Thatzsche seiner inneren Haltlosigkeit und Unzuverlässigkeit in den Borderzgrund stellt und als Orientirungspunkt benutzt, wird, wie ich meine, alles verständlich.

Daß Hardenberg dann über Humboldt und Boyen siegte und daß die Reaktion die Frucht dieses Sieges davon trug, habe ich, wie so viele Freunde der Geschichte und des Baterlandes vor mir, als ein überaus schweres und dis in die Gegenwart hineinwirkendes Bershängnis für Preußen beklagt; nicht nur der Freiheitss, sondern, wie ich noch besonders betone, auch der preußische Machtgedanke wurden dadurch auf Jahrzehnte gelähmt. G. meint, ich übertriebe mit meiner pathetischen Klage. Aber sagt er denn nicht selbst S. 320, daß die Katastrophe von 1848 und die Bereitlung des Versassungswerkes in der Zeit von 1819 in einem ursächlichen Zusammenhange stehen?

Es geht ihm mit folder Berkennung wie möglicherweise auch mir ihm gegenüber. Zwei Forscher, die neben einander dieselben Dinge durchsorscht haben, sind nachher für einander nicht immer die gerechtesten Beurtheiler und sehen leicht mehr auf ihre Differenzen als auf das ihnen Gemeinsame. Aber auch unser Temperament, unsere Art zu sehen, ja wohl auch unsere Erkenntnisziele sind zu verschieden, als daß wir uns, denselben Fragen zugewandt, je ganz verstehen könnten. Nun, in unseres Baters Hause sind viele Wohnungen, und ich gebe ihm mit Freuden die Anerkennung des reinen wissenschaftlichen Strebens, die er mir gezollt hat, zurück.

Berlin. Fr. Meinecke.

Chroniten der niedersächsischen Städte. Magdeburg. 2. Band. (Die Chroniten der deutschen Städte, 27. Bd.) Leipzig, S. Hirzel. 1899. XX u. 276 S. 16 M.

Als im Jahre 1869 der 1. Band der Magdeburger Chronifen erschien, hat wohl kaum jemand vermuthet, daß bis zur Fortsetzung der begonnenen Publikation ein Menschenalter vergehen würde. Aber über dem Quellenmaterial zur Geschichte der elbischen Metropole, über seiner Erhaltung wie über seiner Beröffentlichung hat von jeher

ein gewiffer Unftern gewaltet, und fo find benn zwei Forfcher babingegangen, ohne die bon ihnen zu erwartende Arbeit vollenden zu fonnen. Dit um fo größerer Benugthuung ift es zu begrußen, daß nach dem Tobe Janide's und Dittmar's in ber Berfon des jegigen Berausgebers einer ber Beteranen Magbeburgijcher Weschichtsforschung, Brof. Bertel. fich hat bereit finden laffen, die schwerlich besonders befriedigende Mufgabe einer berartigen wiffenschaftlichen Rachlagregulirung ju übernehmen und jum gludlichen Abichluß ju führen. Der vorliegende Band enthält fünf verschiedene Stude, Die fammtlich bem 16. Jahr= hundert angehören. Gine Fortfetung ber hochdeutschen Ubersetung der Schöppenchronif umfaßt die Jahre 1517-1566, Rachtrage gur niederbeutschen Sandichrift ber Schöppenchronif reichen bon 1546 bis 1566, und die Chronif des Georg Bute, die fich ebenfalls an bie Schöppenchronit anlehnt, endet mit dem Jahre 1551. Das relativ werthvollfte Stud, die Siftoria bes Möllenvogts Gebaftian Langhans, gibt eine ziemlich eingehende Darftellung ber fturmifchen Borgange aus den Jahren 1524 und 1525 von tatholifdem, ober vielleicht noch mehr von ftiftischem Standpuntte aus und ift bereits fruher vom Berausgeber in ben Magdeburg. Gefchichtsbl. veröffentlicht worden. Dasfelbe ift ber Fall bei ben tagebuchartigen Aufzeichnungen fiber Die Belagerung Magbeburgs 1550/51, beren Inhalt vielleicht auf einen Magdeburger Rriegsmann als Berfaffer hinweift. Die allgemeine Bedeutung ber fo zuganglich gemachten Quellen ift nicht erheblich, boch wird fich auf Grund berfelben bas Bild jener bewegten Beit immerhin um manchen intereffanten Bug im einzelnen bereichern laffen. Erhöht wird ihr Berth nach diefer Richtung burch bie Beilagen, welche Berichte bes erzbischöflichen Möllenvogts theils an ben Rarbinal Albrecht felbft, theils an feine Rathe fowie mehrere ausführliche Rathsverordnungen gegen ben bürgerlichen Aufwand barbieten.

Groß-Lichterfelbe. J. Hartung.

Weschichte und Urfunden ber Rigafahrer in Lubed im 16. und 17. 3abrhundert. Bearbeitet von Dr. Frang Siemert. Berlin, Bag u. Garleb. 18971). (Sanfifche Geschichtsquellen, herausgeg. bom Berein für hanfifche Geschichte, N. F. Bd. 1.) XV, 501 S.

Das die Neue Folge ber Sanfischen Geschichtsquellen einführende Buch von Siewert erfüllt nicht gang die Ansprüche, die man nach

<sup>1)</sup> Go auf bem inneren Titelblatt; auf bem augeren fteht 1899; und in legterem Jahre ift bas Buch erichienen.

ben vorausgehenden Banden an biefe Bublifationen zu machen geneigt ift. Richt als ob die mitgetheilten Aftenftude und ber Begenftand felbft unfer Intereffe unbefriedigt ließen, im Begentheil: Die Alten ber Rigafahrer bieten ein zwar nicht für die althansische, wohl aber für die fpatere Sandelsgeschichte febr werthvolles Material, für beffen Mittheilung wir dem Bearbeiter wie dem Berein gu Dant verpflichtet find. Die Mängel bes Buches liegen bornehmlich in ber bem Abbruck ber Aften vorausgehenden Ginleitung, die 210 Seiten umfaßt. Bier wird Wefentliches und Unwefentliches bunt burcheinander geworfen; es fehlt an Sichtung, an anschaulicher Gruppirung bes Stoffes; auch leibet die Schilderung an ermubender Breite; manche Abschnitte fteben mit ber Geschichte ber Rigafahrer nur in febr lofer Berbindung. bat man fich aber burch diefe Darftellung gludlich burchgearbeitet, die Rorner bon ber Spreu geschieben, jo wird man freilich Belehrung nach vielen Richtungen erhalten; ich weise bin auf die Darlegung bes lübifchen Sandels in Riga G. 165 ff., über ben Baarenverfehr 173 ff., ben Schifffahrtsverkehr 199 ff. Ref. ftimmt allerdings nicht in jeder Einzelheit mit ben Ausführungen gerabe ber lettgenannten Abschnitte überein; hier auf diese Abweichungen naber einzugeben, fehlt es an Raum. - Bon Intereffe, wenn auch taum in das Buch gehörend, find manche Bemerfungen über die gegenwärtigen Sandelsverhaltniffe Lübeds, benen ber Bf. ja burch fein Amt nahe fteht. Wenn er aber S. 96 meint, Hamburg habe Anfang bes 17. Jahrh. "freihandlerifche Unschauung" gehabt, fo wird biese Ubertragung moberner Begriffe auf gang anders geartete Buftande feinen Beifall finden, gang ab= gefehen babon, daß die Samburger bon 1600 nichts weniger als "freihandlerifch" gefonnen maren.

Aus den Aftenftuden hebe ich hervor diejenigen über die Türkensteuer, den Salzhandel, ferner die umfangreiche Bolltage und die Lehrlingsordnung von 1609.

Samburg.

Baasch.

Franz I., Kaiser von Ösierreich. Bon Dr. Cölestin Wolfsgruber. 1. Bd.: Der Großprinz von Toscana 1768—1784. 2. Bd.: Der Erbprinz in Österreich 1784—1792. Wien und Leipzig, Wilh. Braumüller. 1899. XII u. 346 S.; VII u. 246 S.

Die modernen hiftoriker haben sich noch viel zu wenig mit der vielleicht nicht bedeutenden, aber gewiß sehr bedeutsamen Persönlichkeit bieses ersten Raisers von Österreich befaßt. Es ist kein einsacher, leicht zu burchschauender Charafter, ben zu tadeln jedenfalls biel leichter ift, als ju versteben: bas vergerrte Bild, bas Treitschle mit boshafter Benialität von ihm entworfen bat, beherricht zu fehr unfere Auffaffung. Bebor uns bon berufener Sand ein flares und objettibes Bild biefes Raifers beicheert wird, muß man jeden Berfuch, Reues über ben Berbegang besfelben zu bieten, mit Dant begrußen. Bolfsgruber hat uns in ben beiben vorliegenden Banden viel bes Biffenswerthen und Feffelnben über Frang I. als Rind und Jungling gebracht. Er hat die handichriftlichen Schape ber Wiener Archive bagu in reichem Dage herangezogen, Die vielen Auffage, Tagebucher und Briefe, die wir bon ber Sand bes Monarchen befigen, benutt; trop bes großen, überreichen Details, bas wir vor Augen befommen, ift der Bf. uns aber ein flares, anschauliches Bild von dem faiferlichen Junglinge ichulbig geblieben. Bir horen immer wieder, mas ber Ajo Graf Colloredo, mas irgend ein anderer Lehrer, mas Raifer Joseph II., ber Großherzog Leopold, die Erzherzogin Chriftine und noch andere mehr über Frang gedacht und geschrieben haben; wie er wirklich gewesen, bas weiß Bf. aus diesen vielen Beugniffen nicht herauszubilden, bas überläßt er ber Phantafie bes Lefers, ber verwirrt in ber Mitte gang gegentheiliger Urtheile - fleifig-faul, jaghaft-muthig - innehalt. Dazu bietet namentlich ber 1. Band eine ungeheure Fulle von fleinlichen Bugen: wir werben über die Bindeln bes Rindes belehrt (S. 9), darüber, daß er ju Allerheiligen 1779 Beiligenftriezel gegeffen habe (G. 187); nicht weniger als gehn ver-Schiedene Tageseintheilungen mit genauester Beitangabe bringt ber Bf. Die eigenen Buthaten bes Bf. beschränten fich größtentheils auf Bemeinplage wie "hilflos, fcwach und arm ift bas Rind in ben erften Abschnitten seines Daseins" (G. 9), ober "groß ift bie Aufgabe ber Erziehung" (S. 17), oder "doch übermuth thut niemals gut" (S. 167).

Interessanter ist der 2. Band — nicht als ob die Darstellungsart des Bf. eine andere geworden wäre —, sondern weil die Ereignisse aus dem Leben des Jünglings, die er vorsührt, naturgemäß
interessanter sind als die Schicksale des Anaben. Die Schilderungen
des Erbprinzen Franz aus den unglücklichen Feldzügen gegen die Türken, von seinen militärischen Reisen in Ungarn, Bosnien, Böhmen
bieten viel gut Geschautes und gut Geschildertes; seine Thätigkeit als
Megent während einer Abwesenheit seines Baters, März—Juli 1791,
zeigt viele Züge des späteren Kaisers Franz, aber auch manche Urtheile, die sich mit dem landläusigen Bilde desselben schwer vereinen lassen. Frühzeitig tritt an dem Jüngling eine gewisse bureaukratische Lust an pedantischer Schreibseligkeit hervor, frühzeitig aber auch die Überzeugung, daß ein Monarch sich um alles und jedes kümmern. müsse. In einer Schularbeit über seinen Lieblingskaiser Marc Aurel schreibt Erzherzog Franz: "Nichts sagte, nichts schrieb oder that er oberstächlich, sondern selbst auf geringe Dinge verwandte er oft ganze Tage. Er glaubte nämlich, es gezieme sich für einen Kaiser nicht, irgend etwas nur obenhin zu behandeln. Denn hätte er auch nur in Kleinem etwas übersehen, so würde er diesem Berdachte auch bestress der wichtigsten Angelegenheiten nicht entgehen" (1, 218). Eisernes Pflichtgefühl; aber ohne das richtige Urtheil darüber, was dem Wirkungskreise eines Herrschers obliegt, was seinen Handlangern überslassen bleiben muß!

Ref. befennt, daß fur ihn bie intereffanteften Stellen bie find, in welchen Raifer Jojeph II. handelnd auftritt. Bon früh ab rechnet Diefer mit ber Thatfache, daß er feinen Rachfolger unter der febr reichen Göhnezahl bes Bruders in Floreng fuchen muffe; daß biefer Nachfolger bann auch ein tuchtiger Regent werbe, bas foll feine Gorge fein. Er ichreibt ba einmal die lapibaren Gage: "Ift bas einzige Absehen, daß aus dem Erzherzoge ein tüchtiger und für bas wichtige Umt, fo Er einmal im Staate gu befleiden haben wird, tauglicher Mann werbe. Bur Erfüllung Diefer Abficht ift alles ohne Ruchficht anzuwenden, weil feine Befundheit und Ronfervation gegen Diefes Sauptobjeft nicht in Betrachtung tommen tonnen, und es ift fehr gleichgültig, ob Er (Frang) ober einer feiner Brüber gu biefem wich= tigen Umte gelanget, wenn nur jener, ber dazu fommt, die nöthigen Eigenschaften ber Geele und bes Rorpers befiget" (2, 8). 3meimal hat Jojeph ben Sof feines Bruders befucht, um fich felbft über beffen Rinder zu orientiren; 1784 nimmt er Frang gu fich nach Wien, um feine lette Musbildung felbft gu leiten; er fchidt ihn auf Reifen, nimmt ihn in den Brieg mit, wählt für ihn die Behrer, bestimmt feine Lebensgefährtin: er fummert fich bis auf's lette Detail - bis gur Sauberfeit feiner Bahne. Freilich bas Alles in feiner haftig burchgreifenden, eigenfinnigen Urt, die ihn oft viel zu hart und un= gerecht werden läßt: man wird darum auch an feinen Urtheilen über Frang Pritit üben muffen. Bf. versucht manchmal, bas felbft zu thun (2, 12. 41.), aber nur febr oberflächlich. Man fommt immer wieder auf bas oben Befagte gurud: 2B. bietet viele und wichtige Beitrage au einer fünftigen Biographie bes Raifers Frang, felbit aber eine

folche mit der vorgesetzten räumlichen Beschränkung — bis 1792 — zu schreiben, hat er gründlich versäumt. Stilistische Absonderlichkeiten tragen auch nicht dazu bei, den Eindruck, den das Buch hinterläßt, zu verbessern, z. B.: "dem verkatarrhten Bruder" (1, 95); "unter dem Busammenwirken dieser Einflüsse überschlug sich der Großherzog in der Sorge um die physische Ausbildung" (1, 116); "dagegen wurde Franz durch Leiden ihm lieber Leidenden in Mitleidenschaft gezogen" (2, 126). Res. bedauert aufrichtig, angesichts der liebevollen Berztiefung, mit der der Bs. seiner Ausgabe sich unterzogen hat, angesichts der großen Fülle unleugdar hochinteressanter und wichtiger Einzelnachrichten, die wir da ersahren, zu keinem günstigeren Urtheile über das Werk kommen zu können.

Prag. O. Weber.

Forschungen zur Kunstgeschichte Böhmens, veröffentlicht von der Gesellschaft zur Förderung beutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Band 3: Die Wandgemälde im Kreuzgange des Emmausklosters in Prag, herausgegeben von Joseph Reuwirth. Mit 34 Taseln und 13 Abbildungen im Texte. Prag, Calve'sche Hose u. Universitäts-Buchhandlung (Jos. Koch). 1898. 92 S. Folio. 75 M.

Der schwere Rampf, ber ben Deutschen in Bohmen aufgedrungen ift, bat wenigftens einen Bewinn im Befolge: eine erhöhte Thatigfeit bon ihrer Seite fur Die Erforschung ber Bergangenheit ihres fconen Landes. Insbesondere lagt es fich bie oben angegebene Befellichaft angelegen fein, mit außerordentlichem Roftenaufwand und bewundernswerther Muhe und Sorgfalt bedeutende Runftbentmaler ju behandeln, wenn ihr außerer Buftand eine lange Erhaltung nicht mehr verburgt, und fie in muftergultigen, ein dauerndes Undenten an fie berheißenden Abbilbungen gu beröffentlichen. Der vorliegende neuefte Band ift bem Emmaustlofter in Prag gewidmet, bas im Jahre 1347 von Rarl IV. geftiftet wurde und in der Ausmalung feines Rreugganges einen Schmud befitt, der ichon lange die Aufmertfamteit ber gelehrten Forschung auf fich gezogen hat, hier aber gum erften Mal eine eingehende, auch die fleinften Ginzelheiten beachtende Burdigung erfährt. Der Bf. bes Textes, ber um Bohmens Runftgeschichte hochverdiente Professor Neuwirth, weist zuverlässig nach, daß bie Bandmalereien in dem 3. Biertel bes 14. Jahrhunderts entftanden und mahricheinlich von vier Malern ausgeführt find, beren Beimat in Italien gu fuchen ift, ohne daß ihre Namen uns überliefert find; er erörtert eingehend ihre Beziehungen zu dem Maler Theoderich und überhaupt zu den Kunstschöpfungen Karl's IV. auf Schloß Karlstein und bietet bei der breiten Grundlage, auf der er seine Untersuchungen aufbaut, uns wichtige Aufschlüsse über die Anschauungsweise und Leistungsfähigkeit des karolinischen Zeitalters, wobei sich auch nutsbringende Ausblicke auf andere Gebiete, z. B. die Itonographie, ergeben. Das ungemein werthvolle Werk ist geradezu glänzend ausgestattet.

Rönigsberg.

H. Ehrenberg.

La désolation des églises, monastères et hôpitaux en France pendant la Guerre de Cent ans. Par le P. Henri Denifle, des Frères Prêcheurs, Correspondant de l'Institut. Tome 2°: La Guerre de Cent ans et la désolation des églises etc. Tome 1°: Jusqu'à la mort de Charles V (1380). Paris, Picard. 1899. XIV, 864 ©.

Der ftattliche Band bilbet nach zwei Seiten eine Uberraschung. Rach bem, was im Borwort zum 1. Bande gefagt war, hatten wir eine zusammenfaffende Berarbeitung ber bereits publicirten Dofumente erwartet, die der Beit nach etwa das zweite Biertel bes 15. Jahr= hunderts betrafen. Statt beffen beschäftigt fich der 2. Band mit der Lage ber frangofifchen Rirchen im 14. Jahrhundert, feit dem Ausbruch bes hundertjährigen Krieges. Der Bf. hat mahrend ber Arbeit ertannt, daß eine begründete Darftellung der Berhaltniffe bes 15. Sahr= hunderts nicht möglich war, folange eine folche für die vorhergebende Beit fehlte. Dag er ben Muth befaß, die Arbeit, die vielleicht jeden Andern abgeschredt hatte, fogleich in Angriff zu nehmen, und Die Kraft, fie in erstaunlich turger Beit auszuführen, muffen wir ihm um jo mehr danken, da er - und dies ift die zweite Uberraschung viel mehr gibt, als er verfpricht. Nach bem Titel wird hier niemand eine jum Theil fehr in's Gingelne gebende Schilberung ber politischen und militärifchen Greigniffe des Sundertjährigen Rrieges gu finden erwarten; und doch macht fie faft den größeren Theil bes Buches aus. P. Denifle hat uns da im Borbeigehen die erfte zusammenfaffende Darftellung biefer dufteren, aber bedeutungsvollen Epoche gefchentt; wie fich von ihm nicht anders erwarten ließ, ftets auf folider fri= tifcher Grundlage, aber auch in lebhafter Sprache, ber man die innere Untheilnahme anmerkt, und die fich ftellenweise, wie g. B. in dem Abschnitt über die Revolution von 1357/58, zu fesselnder Anschaulich= feit erhebt. Es ware pedantisch, ihm vorzuhalten, daß er damit die Grengen feines Themas überschritten und feine eigentliche Aufgabe oft für gange Rapitel aus bem Auge verloren hat, mahrend anbersmo Die Nachrichten über Schidfale einzelner Rirchen und Rlofter ben Bufammenhang der Ergählung im großen unterbrechen. Denn Diefe Ungleichheit der Form wird mehr als aufgewogen burch ben Inhalt. Um nur auf einige ber werthvollften Ergebniffe binguweisen, fo erhalt die Befchichte Rarl's von Navarra eine überrafchend helle Beleuchtung burch Dofumente bes Batifanifchen Archivs, Die Diefen Damon Franfreichs als geschickten Berführer auch bes Bapftes Innocens VI. zeigen. Bon biefem Bapfte bemerkt D. felbft (G. 112), er fei mit feiner ftets eifrig bethätigten Bermittlung eigentlich nie Berr ber Lage gewesen. Beiter erhalten wir (G. 116 ff.) jum erften Dal eine zuverläffige Gefchichte des Feldzuges von 1356 mit Einschluß ber Schlacht bei Poitiers, wobei benn freilich Froiffart wieder ein Blatt aus feinem Rrange verliert. Er muß feinen gesammten Bericht als falfch und irreführend befeitigen laffen, und ebenfo ergeht es den frangofischen Quellen. 218 Brundlage ber Darftellung Dienen gum erften Mal die englischen Berichte, ein Itinerar bes Schwarzen Bringen, fein, Siegesbulletin an ben Lordmanor von London und bie Chronit bes Biraldus le Bater, Quellen, die theils erft neuerdings eröffnet, theils bisher vernachläffigt wurden. Es ift nun nichts mehr mit dem, was man bisher auf Grund von Froiffart ergahlt bat, ber Schwarze Bring habe die Schlacht vermeiben und an die Baronne gurudfehren wollen, während ihm bas frangofifche Beer ben Rüchweg verlegte und bei Boitiers den Rampf aufzwang. Das Gegentheil ergibt fich. Raum hort der Pring vom Beranruden bes Feindes, fo fucht er ihn im Gilmarich auf, um die Enticheidung herbeizuführen, holt ihn ein und ichlägt ihn, nachdem er die Berhandlungen mit ben vermittelnden Rardinalen - auch über biefe enthalten die frangofifchen Quellen einen reinen Roman - furger Sand abgebrochen bat, weil er erfennt, daß fie ben Frangofen nur die Beit ichaffen follen, ihre letten Berftartungen heranguzichen. Den ift auch D.'s Auffaffung ber Revolution bon 1357. Er fieht in ihr lediglich eine Intrigue gur Berdrangung bes Balois und Erhebung Rarl's bes Bofen jum Ronige als englifchen Bafallen und nur auf Lebenszeit. 3ch weiß freilich nicht, ob Damit die Bedeutung ber Ereigniffe und ber Manner, wie le Coq und Marcel, erichopft ift. Much fcheint mir, bag D. ben Angaben bes Dauphins allgu ausschließlich als ber Sauptquelle folgt, benn fie berufen fich in letter Linie auf Musfagen bon Unbangern Rarl's.

bie ihn im Unglud verliegen, alfo von Renegaten. Auch darf man wohl einige Zweifel hegen, wenn von biefen Beugen ausbrudlich betont wird, fie hatten ungezwungen und ungefoltert alles enthult. Wenn endlich Matteo Billani Dinge berichtet, die mit den Behauptungen bes Dauphins übereinfommen, fo mare vielleicht zu bedenten, daß er nur wiedergibt, was alle Belt fich ergahlte und boch wohl nur auf die Autorität bes Dauphins bin glaubte. Deffen Schreiben an ben Grafen von Savopen, bas uns allein Beugnis gibt, war vielleicht nicht bas einzige feiner Art und jedenfalls nicht gebeim, es fonnte am Ende die Urquelle auch für die Erzählung des Florentiners ge= wefen fein. Mag aber auch die Forschung fünftig vielleicht in ein= zelnen Bunkten zu anderen Ergebniffen gelangen, in jedem Falle wird fie bon ber Darftellung D.'s als bon einer feften Grundlage und Borausfetung ausgeben muffen. Ebenfo reich an Berichtigungen ber bisher geltenden Literatur und an jum Theil neuen und ent= icheibenden Beitragen find die Rapitel über die Compagnien der Soldner, die Frankreich feit dem Baffenftillstande ein Jahrzehnt bin= durch verheeren, und über das Buftandefommen und die Bedeutung bes Friedens von Bretigny. D. weift überzeugend nach, daß es ber Mangel, die Unmöglichfeit der Berpflegung war, die Eduard III. nothigte, feinerfeits ben Frieden gu fuchen (S. 360 f.), und ebenfo überzeugend, daß der geschloffene Friedensvertrag niemals formell ausgeführt murde, und zwar durch die Schuld Eduard's, fo daß Rarl V. neun Jahre fpater formell berechtigt war, feine Lehnshoheit über Aquitanien wiederum geltend gu machen. Die bis auf diefen Tag vielumstrittene Kontroverse Scheint mir burch D. endgultig geloft ju fein, wenn ich auch nicht mit ihm Jean be Montreuil als Rronzeugen anführen möchte.

Bon den Schreden, die damals ein Krieg für das betroffene Land hatte, besiten wir heute kaum mehr eine Borstellung. "Der Brand ziert den Krieg, wie das Magnisikat die Besper", — diesen Ausspruch Albrecht Achill's stellt D. an die Spite seines Werkes, und in immer neuen Bariationen klingt er uns aus ihm entgegen. Daß die Kirchen dabei verschont würden, hören wir nirgends. Ihre Gebäude werden niedergebrannt, um nicht als Besestigungen zu dienen, ihre Schäte wandern nach England. In dem geschilderten Beitraum ist in höherem oder geringerem Grade ganz Frankreich in allen seinen Theilen vom Kriege ergriffen worden; es gab schließlich keine größere Kirche und kein Kloster, die nicht von ihm zu leiden gehabt hätten.

Um meiften natürlich mußte ber Guben erbulben, und bier ift es wiederum bas Bebiet von Cahors, bas die Dornenfrone davontragt. Da waren im Jahre 1387 über 150 Rirchen vafant, und im Jahre 1395 fonnte ber papftliche Rollettor nur 310 L. an Steuern erheben, mahrend 12659 2. wegen ganglicher Bahlungsunfähigteit rudftanbig bleiben mußten. Bu Rrieg und Berwüftung gefellt fich feit 1348 Die Beft. Das Land wird entvolfert, es fehlt an Arbeitern. Bucht und Sitte verwildern, die Disciplin in der Rirche ichwindet. Die Bralaten gieben es vor, bei Sofe oder an der Rurie zu verweilen, ftatt auf ihren verobeten Butern gu haufen. Dehr als ein ehemaliger Beiftlicher ift unter ben im Frieden brotlofen und zu Räubern geworbenen Soldnern ber Compagnien nachzuweisen. Gelegentlich öffnen uns bie trodenen Formeln einer Urfunde Blide in ein Menschenschidfal, Die allein ein Budy erfeten. Da erfcheint (S. 610) ein ehemaliger Briefter ber Normandie. Die Feinde Franfreichs haben ihm alles geraubt, in feiner Erbitterung greift er gu ben Baffen, er will fic rachen, fampft und totet mit eigener Sand. Dann icheint ibn Reue zu erfaffen, er geht nach Rom, um fich Abfolution beim Papfte gu erbitten. Aber unterwegs in Italien gerath er unter Goldnerhaufen, bie für die Rirche fampfen, und wieder verfallt er für eine Beit bem Baffenhandwerk. Endlich treffen wir ihn als Monch in Monte Caffino, wie er die Absolution bes Papftes erbittet und erhalt. Das ift ein Fall, ben wir fennen; wie viele ahnliche find uns verborgen! D. hat mit unermudlicher Genauigfeit gefammelt, was die gedructen und ungedrudten Quellen bieten, Privates und Offentliches, Berfonliches und Allgemeines. Bas er für die erfte Beit des Sundertjährigen Rrieges geleiftet bat, bas lagt fich in gewiffem Sinne mit ber Arbeit Taine's vergleichen, und er verspricht uns, wenn ihn bie Rrafte nicht verlaffen, die Darftellung fortgufeben bis gur Mitte bes 15. Jahrhunderts. Wir wunschen und hoffen von Bergen, daß es ihm möglich fei, Bort zu halten. Das fehr nöthige alphabetifche Ortsregifter, auf bas wir einftweilen noch verzichten mußten, wird dann gewiß auch nicht fehlen.

A. Leroux, Le massif central, histoire d'une région de la France. 3 Bände. Paris, Emile Bouillon. 1898. XXVIII u. 432, 388, 312 S.

Während die Geschichtschreibung bisher eine politische Einheit, einen Staat, eine Proving oder eine Stadt zur Grundlage ihrer Betrachtungen wählte, hat Alfred Leroux es unternommen, die Geschichte einer geographischen Einheit, einer Region, in einem breibändigen Berke zu behandeln. Es mag bezweifelt werden, ob diese neue Idee eine glückliche ift, ob es zweckmäßig ift, sogenannte natürliche Gebiete an die Stelle historischer zu setzen; jeder Leser des Buches wird aber, auch wenn er den Grundgedanken verwirft, zugeben, daß dasselbe eine Fülle thatsächlicher Mittheilungen, Anregungen und Gedanken enthält, die für die französische Geschichte von großem Interesse sind.

Unter bem Namen Massif central begreifen bie frangofischen Geographen bie gebirgigen Landschaften, bie fich in ber füblichen Balfte Frankreichs, zwischen ber Rhone und ber Baronne, ber Ebene von Berry im Norden und ber Ebene von Languedoc im Guben ausbehnen, ein Gebiet, das etwa die Große von Baiern und Burttemberg zusammengenommen hat und gegen 6 Millionen Einwohner gahlt. Das Maffif hat, wenn wir bon ber feltischen Epoche abfeben, nie eine politische Ginheit gebilbet. Im Mittelalter gehörten manche Theile ber englischen Krone, die Landschaften öftlich ber Cevennen bem beiligen romischen Reich an; spater zerfiel es in eine größere Angahl frangofifcher Provingen, unter benen Limoufin und Aubergne als die wichtigften genannt feien. Bon einer eigenen politischen Befchichte bes Daffifs tann fomit feine Rebe fein; aber auch in ber Beschichte Frankreichs hat es nur eine geringe Rolle gespielt. 3mar tongentrirte fich bier ber lette Biberftand ber Relten gegen Cafar. Das Konzil, auf bem ber erfte Rreuzzug beschloffen murbe, fand auf bem Boben ber Aubergne ftatt, die Albigenferfampfe und die Re= ligionstriege bes 16. und 17. Jahrhunderts hatten besonders ben Suben bes Maffifs zum Schauplat, aber bie großen Entscheidungen ber frangofischen Beichichte vollzogen fich in den Provingen an der Grenze, im Thale ber Loire und bor allem in Baris.

Die Folge ist, daß in unserem Buche die politische Geschichte, die großen Ereignisse, in denen L. simples accidents erblickt, zurücktreten. Da der Bs. von geographischen Erwägungen ausgeht, so ist es nur natürlich, daß die historische Geographie einen breiten Raum in seinem Werke einnimmt. Er schildert uns die verschiedenen Bezirke, in die das Massis seit der Zeit der Kelten zersiel, die seudalen Gebilde des Mittelalters, die königlichen Berwaltungsbezirke, die neuen Eintheilungen der Konstituante. Mit Borliebe erörtert er die Probleme der historischen Geographie, den Einfluß der Bodenbeschaffensheit auf die Bildung von Staaten und Provinzen, die Ursachen der Blüte und des Zerfalls der Städte, die strategische Bedeutung der

natürlichen Citabelle Frankreichs. Weniger gelungen scheinen mir die Rapitel zu sein, die die Behördenorganisation behandeln. Der in der Anlage des Buches stedende Fehler macht sich hier störend bemerkbar: die Bersassungsgeschichte kann sich doch nur an politische Berbände, nicht aber an natürliche Regionen anschließen. Wenn somit die Darstellung vielsach nicht über eine Aufzählung der einzelnen Institutionen hinausreicht, so fehlt es doch nicht an manchen treffenden Bemerkungen: die Schilderung des modernen Bräsesten (1, 416—423) und seiner vielseitigen Thätigkeit, seiner großen Macht und seiner noch größeren Abhängigkeit gehört zu den anziehendsten Theilen des Buches.

Die der Bolkswirthschaft des Massiss gewidmeten Kapitel sind überreich an Ausschlüssen über die gegenwärtigen wirthschaftlichen Zustände Innerfrankreichs. Neben rein landwirthschaftlichen Gegenden enthält das Massis die hochentwickelten Industriereviere von Carmaux, Limoges und vor allem von St. Etienne. Auch über die Entwicklung von Landwirthschaft und Industrie, über die Thätigkeit Colbert's und der ökonomischen Gesellschaften, über die Katigkeit Colbert's und der ökonomischen Gesellschaften, über die Anlage von Kanälen und den Bau der Eisenbahnen werden wir unterrichtet. Dagegen vermissen wir eine eingehende Darstellung der agrarischen und gewerblichen Berfassung. Die für die Birthschaftsgeschichte so wichtigen Institute wie die Grundherrschaft und die Leibeigenschaft sind kaum erwähnt.

Endlich bespricht ber Bf. noch die intellektuelle Kultur des Massiss. Er entdeckt bessen Sonderstellung innerhalb der französissichen Kultur überhaupt und sieht die Gründe darin, daß sich die Kelten hier am längsten behaupteten, später aber die germanische Invosion daßselbe am wenigsten berührte. So hat sich die römische Kultur gerade in Limousin lange erhalten. In der Neuzeit hat die ungünstige geographische Lage des Massiss dazu beigetragen, daß seine Landschaften in den hintergrund traten und neben der Bretagne zu den zurückgebliebensten Gegenden Frankreichs gehören.

Straßburg i. E.

Paul Darmstädter.

Le Cardinal de Bouillon (1643—1715). Par Félix Reyssié. Paris, Hachette et Co. 1899. 248 ⊜.

Der Kardinal von Bouillon, dem alten, reichen, in Beiraten überaus glücklichen Sause ber La Tour d'Auvergne entsproffen, bat

nie im Staatsleben Franfreichs eine bedeutende Rolle gefpielt auch nicht im geistigen ober gesellschaftlichen. Dennoch wird man Diefe Monographie, die ber Bf. in anmuthender Faffung aus ben porhandenen Quellen mit Sorgfalt geschöpft hat, nicht ohne Intereffe lefen. Ein Reffe des großen Turenne, icheint Emanuel Theodofe bon Bouillon eine forgfältigere Bildung genoffen gu haben als mancher feines Bleichen. Er widmet fich bem Briefterftande und wird zur Entschädigung dafür, daß ihn Ludwig XIV. zum Koadjutor bon Rheims ober Paris nicht machen will, bereits 26 jahrig Rardinal, gleich darauf Groß-Almojenier bes Reichs, überdies mit reichen Pfründen ausgestattet; die toftbarfte unter ihnen ift die bon Cluny. Bei ben verschiedenen Rontlaven, die in feine Lebenszeit fallen, wirft Bouillon eifrig mit; er legt überhaupt auf den Burpur großen Berth und weiß fich in Rom eine angesehene Stellung gu verschaffen, viel mehr fo als in feiner Beimat felbit. Gine Beit lang, 1697-99, ift er Charge d'Affaires feines Konigs beim papftlichen Stuhle, balb fällt er aber bei Ludwig XIV. in Ungnabe. Seine Saltung in ber Frage ber Berdammung ber Maximes des Saints Fenelon's Scheint ben erften Unftog bagu gegeben gu haben. Start verschärft wird ber Konflitt im Jahre 1700. Bouillon will feinen Reffen zum Roadjutor bes Bifchofs von Strafburg machen, unterliegt aber dem Abbe be Soubife, ben man als natürlichen Cohn bes Ronigs bezeichnet; er racht fich, indem er in zwei Briefen die fimonistischen Umtriebe auf= bedt, die diese Ernennung eingeleitet hatten. Ludwig XIV. weiß ihn feine Ungnade mit ben ftarfften und - fleinlichften Mitteln fühlen gu laffen. Der Rarbinal wird nach und nach feiner Ehrenftellen und Bfrunden entfleidet, bom Sofe berbannt, endlich aus bem Lande Er hat voll Stolzes auf Alter und Unfehen feiner getrieben. Familie ein großes genealogisches Bert über biefelbe von Baluge verfaffen laffen; dasfelbe wird unterbrücft, ber Berfaffer beftraft; er will in Cluny ein großartiges Familien-Maufoleum errichten laffen - auch das wird ihm verwehrt. Tief verbittert ftirbt er im Auslande, in Rom, 1715, furz vor Ludwig XIV.

Man hat die deutliche Empfindung, daß dieser große König hier ein sehr kleinlicher Mensch ist, eisersüchtig auf die ahnenstolze Familie der La Tour d'Audergne; da rächt er sich und trifft sie in ihrem bedeutendsten Gliede, dem Kardinal; der Chef des Hauses, der Herzog von Bouillon, ist eine Null. Es ist überhaupt ein Buch der Pleinlichkeit des damaligen Hofennd Gesellschaftslebens; wichtige historische Aufschlüsse wird man darin vergebens suchen, dagegen eine Reihe von werthvollen Details über Leben und Sitte, besonders über Familienbeziehungen, die sich freilich manchmal mit anderen Unbedeutendheiten störend vordrängen. Der stärtste Borwurf, den man dem Bs. machen kann, ist vielleicht der, daß er es nicht verstanden hat, uns ein tiefer begründetes Bild vom Charakter seines Helben zu geben.

Brag. O. Weber.

N. Karejew, Les paysans et la question paysanne en France dans le dernier quart du XVIIIe siècle, traduit du russe par Mile C. W. Woynarowska. Paris, Giard et Brière. 1899. XXVIII, 638 S.

Mehrere hervorragende russische Historiker, wie Karejew, Kowalewski und Lutschizki, haben die Geschichte der französischen Revolution zum Gegenstande ihrer Studien gewählt und, wie sich aus
Recensionen und in deutschen und französischen Zeitschriften veröffentlichten Proben ergibt, wichtige Probleme gelöst oder der Lösung
näher gebracht. Während Lutschizki sich mit einer, wenn auch sehr
wichtigen Frage, der Nationalgüterveräußerung beschäftigt hat, suchte
K. die bäuerlichen Zustände vor der Revolution und ihre gesepliche
Regelung während der Revolution darzustellen. Es ist mit Freude
zu begrüßen, daß Madem. Wohnarowska es unternommen hat, das
bereits 1879 veröffentlichte Werk des russischen Forschers den der
russischen Sprache nicht kundigen Geschichtsforschern zugänglich zu
machen.

Wenn auch volle 20 Jahre zwischen dem Datum des Erscheinens und der Übersehung des Buches liegen, so ist doch während dieses Beitraums keine Gesammtdarstellung der bäuerlichen Berkassung Frankreichs erschienen, und wohl mit gutem Grunde. Wie in Deutschland, dürsten sich auch bei der näheren Beschäftigung mit der französischen Agrarversassung große Unterschiede zwischen den einzelnen Provinzen ergeben; es dürste sich zeigen, daß zwischen den südwestdeutschen Berhältnissen ähnlichen Zuftänden Lothringens und Burgunds und den der englischen gleichenden Agrarversassung der Normandie die größte Berschiedenheit obwaltet. Nur auf Grund eines eingehenden Studiums der Urfunden jeder einzelnen Landschaft ließe sich ein zutressendes Bild gewinnen. Und gerade in diesem Punkt, in der Bertessenden

nachläffigung ber provinziellen Besonderheiten, in ber viel zu weit gehenden Generalisirung scheint mir ber Hauptfehler ber Darftellung R.'s zu liegen.

Damit soll aber der Werth dieses Wertes keineswegs geleugnet werden. Eine Fülle von Anregungen, eine große Masse neuen und interessanten auf urkundlichen Quellen beruhenden Materials ist in dem Buche enthalten. Sehr beachtenswerth sind die Aussührungen R.'s über die Vildung der ländlichen Bourgeoisie, über den Kampf um die Allmenden und über die starke Berbreitung des ländlichen Proletariats. Seine Ausssührungen über die Bertheilung des Grund und Bodens dürsten dagegen kaum haltbar sein.

Bahrend die erften Abschnitte ber Schilderung ber Buftande etwa um 1775 gewidmet find, geht R. in einem zweiten Theile bagu über, die Reformen der alten Monarchie und der Revolution gu befprechen. Er fucht nachzuweisen, wie wenig Berftandnis die berr= ichenden Gefellichaftstlaffen und auch die Danner ber Biffenichaft, Die Nationalotonomen fowohl wie die Juriften, ber gedrückten Lage der ländlichen Bevolferung entgegengebracht haben. Ja, auch die Physiotraten, beren Biel boch die Bebung der Landwirthschaft war, hatten weniger die Berbefferung der Stellung der Bauern als die Steigerung bes Ertrags bes Bobens im Auge. 3hr 3beal war nicht ein Stand von mittleren bauerlichen Eigenthumern, fonbern eine Maffe technisch gut geschulter tapitalträftiger Großpachter. Das geringe focialpolitische Berftandnis der Physiotraten übertrug fich auch auf die Manner ber Konftituante. Nur unter bem Drud bes überall auffladernden Aufruhrs, im Angeficht der brennenden Schlöffer entschloß fich die Nationalversammlung zur Aufhebung der alten Agrarverfaffung. Daß fie hierbei die boch auch berechtigten Unfprüche ber Seigneurs zu mahren geneigt war, icheint mir feinen Tabel gu ber= Dienen. R., ber fich allzusehr bon feiner Sympathie für die Bauern leiten läßt, wurdigt nicht genug ben Umftand, daß bie Seigneurs einen großen Theil ihrer Ginnahmen ohne jede Entschädigung ber= loren. Aber die Ereigniffe gingen über die Befeggebung ber Ronftituante hinweg. Der politische Gegensatz zwischen ber Legislative und bem Ronvent einerseits und ben Emigranten und bem Rlerus andrerfeits führte bann gur ichonungslofen Berftorung ber Fendal= verfaffung.

Straßburg i. E.

Paul Darmstädter.

Robert Lindet, député à l'Assemblée législative et à la Convention, membre du Comité de Salut public, ministre des finances, notice biographique par Amand Montier, préface de M. Etienne Charavay. 1 fort vol. gr. in-8°. Paris, Félix Alcan. XIV, 444 p. 10 fr.

M. Montier, Abvotat in Bont = Audemer im Departement ber Eure, hat, "bon normannifdem Stols und republifanifchem Glauben" getrieben, dem Mitgliede bes "großen" Bohlfahrtsausichuffes von 1793 bis 1794, Robert Lindet, ein ftartes Buch gewidmet. Er hat mohl fo ziemlich alles Material zusammengebracht, was für die Beschichte feines Belben wichtig ift; er ichopft aus ben Archiven feiner Beimat und aus dem Nachlag Lindet's und benutt bie Attenfammlungen Aulard's. Befonders ausführlich wird Lindet's Miffion in ber Nor= mandie gur Unterbrudung bes Aufftandes ber Foberaliften nach bem 2. Juni gefchilbert. Ferner wird uns feine Birtfamteit im Boblfahrtsausichuffe, in bem ihm die Gorge für die Berproviantirung ber Truppen und alles, was irgendwie bamit zusammenhängt, übertragen war, genau vorgeführt. In der Proving fteht, wie das Buch zeigt, Die revolutionare Legende noch in voller Blute. Sybel, Taine, Ballot, aber auch Chuquet und Sorel werben gar nicht erwähnt, höchftens die Literatur ber Proving und Aulard fommen bon ben Reneren in Betracht. Go ift ber Bf. gang Barteimann. Die Revolution ift ihm ber Rampf ber Freiheit gegen ben Defpotismus, Die Emigration ift aus einem falfchen Chrbegriff hervorgegangen, Die Septembermorbe find eine unparteiische Anwendung bes Naturrechis, bei ber Berurtheilung bes Ronigs haben bie fur ben Tob Stimmenben den Tod verachtet; die "moralische" Infurreftion des 2. Juni wird gerühmt, der Widerstand gegen die Berrichaft der Jatobiner beruht auf bofem Willen. Allein das "heroifche" Comité du Salut public hat Frantreich jum Sieg über bie verbundeten Konige geführt. Un allem Ruhmvollen und Großen in der Thätigfeit des Bohlfahrtsausschuffes hat nach D. Lindet feinen Antheil, aber nicht an der Schredensherrichaft. Bielmehr hat er bei feiner Miffion in ber Normandie Milbe geubt und auch in Baris nach Möglichkeit dem Blutgeruft Opfer entriffen. Naturlich tommen, wie bis jest noch bei jeder Bertheidigung eines ber Mitglieder bes Bohlfahrtsausichuffes, die andern recht ichlecht weg, hier befonders Carnot und St. Juft. Lindet ift aber trot feiner Dagigung überzeugter Jatobiner gemefen. Er hat die Anklageafte gegen ben Ronig aufgesett, in ber er bie "Berbrechen" bes Ronigs aufgahlt, darunter auch bie Ausübung bes

Beto gegen volfsthumliche Defrete. Much fonft haben alle revolutio= naren Magregeln Lindet's und auch feines Biographen Beifall ge= funden. Go vertheidigt noch nach feinem Mustritt aus bem Musichug Lindet das Gefet bes Maximums und meint, man hatte ben Zwangs= turs ber Uffignaten aufrecht erhalten follen. Er felbft hat mit rudfichtslofer Energie mahrend feiner Amtsthätigfeit die tommuniftischen Grundfage ber Jafobiner burchgeführt. Go werben einmal 4000 Fuhrwerke gebraucht. Lindet befiehlt, fie aufzutreiben, "wenn man fie nicht in Bute befommen fonne, folle man requiriren". Um baares Beld zu befommen, wird der Sandel von ihm verstaatlicht, und die Raufleute muffen Bechfel auf bas Ausland an ben Staat liefern u. dgl. mehr. Das Buch M.'s ift, wie ichon hervorgehoben, von einem gang einseitigen Parteiftandpunft aus gefchrieben; aber auch als Biographie befriedigt es nicht. Der Bf. hat es nicht verftanden, Die Perfonlichfeit, Die er ichildert, aus ihrem Milieu beraus verftandlich zu machen. Es werben mehr außerlich die Ereigniffe, Die Die Berfon betreffen, aneinandergereiht, als daß wir von bem Berdegang Lindet's etwas horen. Lindet ericheint vielmehr als der Typus bes Jatobiners, ber, perfonlich ehrenhaft und uneigennütig, von ber Berechtigfeit feiner Cache überzeugt ift. In biefer Begiehung ift jedenfalls bas Urtheil Taine's, der in den Jatobinern eigentlich nur Schurten fieht, febr einseitig, und bem gegenüber bat bas Bert Dl.'s immerbin feine Berbienfte.

Berlin

Gottfried Koch.

Rapoleon I. Bon Dr. Guffav Roloff. Berlin, G. Bondi. 1900.

In der vom großen Publitum günstig aufgenommenen Sammlung "Borkämpser des Jahrhunderts" ist nach den Biographien von Friedrich Niehsiche und Franz Liszt nun auch das Leben Napoleon's I. — wohl nicht als Dritter im Bunde! — aus der Feder Gustav Roloff's ersichienen. Die Arbeit des Berliner Privatdozenten bringt natürlich zu dem schon massenhaft angehäuften Stoffe kein neues Material für die gelehrte Forschung, bietet aber gebildeten Lesern eine klare Überssicht des Lebensganges und der wechselvollen Schickfale des willenssewaltigen Imperators, der die entsesselben Kräfte der Revolution sich dienstbar zu machen wußte und als ihr mehr oder minder legitimer Bertreter das längst morsche europäische Staatsgebäude zu Boden schmetterte.

Der Bf. hat es verftanden, unter Buhülfenahme der in ben letten Sahren fo gablreich erschienenen und theilweife fo werthvollen Schriften über bas napoleonifche Beitalter ein zwar gedrängtes, aber boch nicht farblofes Bild jener Barungsperiode bem Lefer bor Mugen zu ftellen und neben ben politischen auch die ötonomischen treibenden Motive gur richtigen Geltung gu bringen. Die charafteriftifchen Buge bes Denichen, bes Felbherrn und Staatsmannes find. gumeift in der richtigen Gruppirung, gufammengestellt ober wenigftens angebeutet worben; weitläufigere Schlachtberichte und eingehendere Darftellung diplomatischer Berhandlungen wird niemand in einer Stigge von taum mehr als 200 Seiten erwarten, und Detailirrthumer find, bei fo fnapper Busammenfaffung bes Stoffes, natürlich von bornherein dabei ausgeschloffen. Diefe Stigge aber ift eine burchaus unparteiische zu nennen, und beinahe sympathisch tritt uns in ihr die Beftalt bes icheuen forfifchen Anaben, bes melancholifden Schulers bon Brienne entgegen, aus bem bann, fo überrafchend fchnell, trop Rouffeau'fcher Grundfage und lofe anhangender republikanifcher Flosteln, der junge, thatendurftige Rommandant bor Toulon, ber realistische Politifer in Italien fich entwideln. Und doch zeigt uns ber Bf. gang richtig, wie felbft ber menschenkennende .und menschenverachtenbe Raifer in gewiffem Ginne nicht aufhört, ein phantaftifder Traumer zu fein, und wie er mit bem verhangnisvollen Feldzug von 1812 ben Faben ber einstigen Drientfahrt wieder aufzunehmen bestrebt ift. Go fehr bleibt er im Banne feiner Phantafie - und bas batte R. noch ftarfer betonen fonnen -, bag er allmählich, bei fteigendem Bagnis, im Übermuth unerhörten Gludes, den nuchternen Überblid über die ihm gur Berfügung ftebenden materiellen Rrafte verliert, besonders aber jegliches Berftandnis für die Imponderabilien der Beltgeschichte, für die ethischen Triebfrafte, die in gemiffen Augenbliden die Beschide ber Bolter bestimmen, die er im Beginne feiner Laufbahn felber, mehr als einmal, auszunuten gewußt bat. Und gerade beswegen ift er, obgleich eine wirkliche Abnahme feines Feldberrngenies nicht zu bemerten, ichlieflich in verzweifelndem Ringen ber Macht verluftig gegangen, ohne die das Leben für ihn, den Mann ber That, feinen Berth und feinen Reig mehr befaß.

Es fann auf ben erften Blid Bunder nehmen, daß die R.'iche Beurtheilung mancher, noch heute vielumftrittener Puntte der napoleonischen Geschichte eine unbesangenere, hie und da eine entschieden gunftigere ift als diejenige mancher französischen Geschichte

schreiber, soweit sie eben nicht zu den Lobhublern der Napoleoniden zu rechnen sind. Aber es wird heute dem deutschen Historiker vershältnismäßig leichter, über Napoleon ein billiges Urtheil abzugeben, trotz alles einstigen Hasses gegen den erbarmungslosen Sieger; ist er doch, ob auch unfreiwillig, einer der wirksamften Geburtshelser der ersehnten deutschen Einheit gewesen, während die Franzosen der Gegenwart dem korsischen Imperator und seinen unebenbürtigen Epigonen nicht allein die zweimalige Bernichtung ihrer inneren Freiheit und die äußeren bitteren Demüthigungen von 1815 und 1871 grollend nachstragen, sondern auch in der von den Interessenten immer wieder neu geweckten napoleonischen Apotheose, vielleicht nicht ganz mit Unerecht, eine Gesahr für die Zukunft erblicken.

Die Rolonialpolitit Napoleon's I. Bon Dr. Guftav Roloff. (Hiftor. Bibliothet Bd. 10.) München u. Leipzig, R. Oldenbourg. 1899. 257 S.

Die Darftellung, die der Bf. einer von der frangofischen Forschung bisher gang vernachläffigten Seite ber Politif Napoleon's I. in dem vorliegenden 10. Bande ber Siftorifchen Bibliothet gewidmet hat, durfte wohl eine umfaffendere Bezeichnung als die mit "Rolonial= politif" verdienen. Die Betrachtungen Roloff's, wenn fie auch von Forschungen über die koloniale Lage Frankreichs in ber Napoleonischen Epoche ihren Ausgang genommen haben, ziehen bas gange weite Bebiet ber überfeeischen Politit Napoleon's in ben Befichtsfreis und verweilen mit berechtigter Borliebe bei den Anftrengungen, die der gewaltige Erbe ber Revolution machte, um die überfeeische Dacht= ftellung Franfreichs mit feiner fontinentalen Segemonie in Ginflang ju bringen, furgum fich ben Weg gur Beltmachtftellung gu eröffnen. Dhne Zweifel ift diefer Theil der Arbeit R.'s noch unfertig und ffiggenhaft, aber er zeigt boch fo manchen neuen und richtigen Befichtspuntt, daß eine Fortfegung feiner Studien auf breiterer Brund= lage im Intereffe ber hiftorifden Forfdung nur munichenswerth fein tann. Gine forgfältige Prufung ber Atten ber frangofifchen Diplo= matie im Archive des Auswärtigen Amtes in Paris, fowie die Berichte ber englischen Beichäftsträger und Agenten am Parifer Sofe in bem Londoner Archive aus biefer Beit werben für eine folche Arbeit über die Beltpolitik Napoleon's ficherlich noch reiche Aufschluffe bieten. Dabei wird man, vorausgefest, daß man die momentanen Musbrüche ber leidenschaftlichen Individualität bes Raifers nach ihrem geringen Werthe richtig einzuschäten verfteht, wohl zu einer gerech= teren Beurtheilung beffen tommen, was die frangösische Politik damals hat erreichen wollen und was fie bei der übermächtigen Stellung Englands zur See nach dieser Richtung erreichen konnte, als es bis heute der Fall ift.

Die Glanggeit ber frangofischen Rolonialpolitit fällt mit bem Sobepuntt des frangofischen Königthums, mit ber Epoche Ludwig's XIV., jufammen. Das ift natürlich; benn nur erft, wenn eine Nation ju einer bedeutenden Machtstellung gelangt ift, wird fie den ihr gebuhrenben Untheil an ber überfeeischen Beltmachtstellung forbern tonnen. Darum ift die imperialiftische Idee ber beste Rahrboden für Rolonialpolitif. Die Borberrichaft jur Gee und die bominirende Stellung als Rolonialmacht ber Belt wird ftets mit einer gewiffen Brutalität bon ben übrigen Ronfurrenten erfampft werden muffen. Das ift fo gewesen von ben Beiten Roms bis heute. biefes Beitalter Ludwig's XIV. war die entscheibende Epoche dafür, wem bas Erbe bes absterbenden Spaniens, Die Berrichaft gur Gee, zufallen wurde, ob England ober Frankreich. Darüber war fich in Franfreich niemand fo flar, wie ber geniale Minifter Colbert. Bahrend er bie Faben ber fontinentalen Politit feinen Augenblick aus ben Fingern ließ, beobachtete er ebenfo fcarf die maritimen Unftrengungen Englands. Er ift es gewesen, ber bie frangofifche Darine erft geschaffen hat. 2118 er fie im Jahre 1669 übernahm, gablte fie im gangen 30 Schiffe, bei feinem Tobe im Jahre 1683 gebot Frantreich über eine Flotte von 176 Rriegsschiffen mit voller Bemannung und Armirung! Das ift lehrreich; er war nicht fo naiv, um zu meinen, daß eine Nation Beltwirthichaft und Rolonialpolitit ohne Rriegeflotte treiben fonne. Leider find die überfeeischen und tolonialen Blane Colbert's noch zu wenig befannt, um die gange Bedeutung feiner Thatigfeit für die wirthschaftliche Entwidlung Franfreichs auf bem Lande wie gur Gee richtig zu ermeffen. Bas weiß man heute - abgesehen von geringen Bruchftuden aus dem ehemaligen turfolnischen Archiv und aus Barifer Alten, wie ich fie noch 1882 bort gefeben habe, - über bie zielbewußten Berfuche Diejes Staatsmannes, Die benachbarten beutschen Fürsten gum Borfpann für Die Durch= führung feiner tolonialen Ideen gu gewinnen, Die nichts Geringeres bezwedten, als ben Rhein gur Ginfuhrftrage fur ben gefammten frangöfisch=beutschen Import überseeischer und folonialer Erzeugniffe gu machen! Der leitende politische Gefichtspunkt war für ihn babei und bas hat er in einer geheimen Dentschrift gang unverblumt ausgesprochen — "das westliche Deutschland von Frankreich auf diese Weise wirthschaftlich abhängig zu machen, die politische Abhängigkeit würde alsdann von selbst solgen." Colbert, der arme Tuchmacherssohn von ehedem, siel in Ungnade, weil seine wirthschaftlich-kolonialen Pläne nicht im Umsehen goldene Früchte trugen. Er starb viel zu früh für Frankreich, und bei Nacht und Nebel begrub man den gestallenen Winister, der, wie er selbst verdittert auf dem Totenbette sagte, seinem Könige treuer wie seinem Gott gedient hatte.

Ludwig XIV. ift nach bem Tode Colbert's nicht im Stande ge= wefen, beffen große tolonialen und maritimen Plane mit Erfolg weiter ju führen. Der Bechfel ber englischen Regierung und ihres Spftems befiegelten die Nieberlage ber überfeeischen Bolitit Frantreichs. Der englische Minifter Bolingbrote war es, ber zuerft bie Parole für die neue englische Politit ausgab: Ginmischung in die Streitigfeiten ber tontinentalen Machte, Ausspielen ber einen gegen die andere, wie es für den Augenblid gut ichien, und Benutung der hervorgerufenen fontinentalen Wirren, um fo für England die beherr= ichende Position auf überfeeischem Bebiete und im Welthandel gu gewinnen. Un Diefem Bedanten hat England bis beute unerschütterlich feftgehalten. Erft Napoleon war es, ber biefe englische Beltmachts= politit in ihrer gangen Befahr für Frankreich erkannt und es versucht hat, bie verlorene frangofifche Position gur Gee gurudzugewinnen. Aber mas ein ganges Sahrhundert politischer Rurgfichtigfeit an Frantreich gefündigt hatte, tonnte er in ben wenigen Sahren feines Regi= ments nicht wieder einholen. Much Rapoleon, ber Beld bes Willens par excellence, vermochte es nicht, eine Marine, die der englischen gewachsen gemejen mare, aus ber Erbe gu ftampfen.

Überblickt man an der Hand der sorgfältigen Ausstührungen R.'s die Anstrengungen Napoleon's, um den französischen Kolonialbesitz durch umfassende Neu-Organisation lebensfähig zu machen und die fast zerrissene Berbindung der französischen überseeischen Gebiete mit dem Mutterlande wieder anzuknüpsen, so wird niemand heute mehr behaupten können, daß ihm der Sinn für Kolonialpolitik gesehlt habe. Und wer weiter versolgt, wie in ihm von der Zeit seiner ersten überseeischen Unternehmung in Ügypten stets der politische Endgedanke lebendig geblieben ist, daß es für ihn eine absolute Rothwendigkeit sein würde, seinen letzen Entscheidungskampf mit England zu sühren, wie er zu diesem Zwecke Berbindungen bis nach Persien und Indien anknüpste und eine Kriegsmarine schus, der wird dem Kaiser nicht

Die Anerfennung verfagen fonnen, daß das, mas er trieb, gielbemußte Beltpolitit im großen Stile mar. Man hat ibn fruber um feiner ägnptifchen Blane willen, an benen er mit Bahigfeit festhielt, wohl einen Phantaften genannt; wer möchte bas beute angefichts ber politiichen Konftellationen unferer Beit noch thun? Rnupfte er boch bier nur wieder ba an, wo ber gaben ber überfeeifchen Bolitit Frantreichs feiner Beit abgeriffen mar, an die große Epoche Colberts; benn ichon Leibnig hatte für Ludwig XIV. den Blan einer frangofischen Eroberung Agpptens ausgearbeitet! Auch ben Gedanten ber Landung einer frangofischen Armee in England, um bon bort ber Belt ben Frieden gu biftiren, hat man mit Borliebe als eine Utopie aufgefaßt. Unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen mag fie bas fein, aber man vergißt, daß in ber Beit ber Segelichiffe bie Durchführung eines folden Planes ben Beitgenoffen, wie man aus den Schriften Dietrich Beinrich v. Bulow's gur Benuge erfeben tann, feineswegs als eine Unmöglichfeit erichien, und bag man felbft in London fur ben gall, daß fie gluden follte, mit der Eventualität einer Überfiedelung ber englischen Regierung nach Agypten und Indien rechnete.

Die entscheidenden Momente für diese ganze Phase der überseeischen Politik Napoleon's sind ohne Zweifel der Friedensschluß
von Amiens mit England im März 1802 und noch weit mehr der
erneute Bruch zwischen Frankreich und England im Jahre 1803.

Der Abichluß des Friedens mit England bezeichnet einen unleugbaren politischen Erfolg Napoleon's, genau wie er ein großer politiicher Fehler Englands war, bas bamit von feiner bisher tonfequent durchgeführten Politit zu feinem Nachtheile abging. In Amiens gab Napoleon ben überzeugenden Beweiß von feiner nüchternen, flaren Einficht, daß die bamalige frangofifche Seemacht ber englifden gegenüber fich in voller Ohnmacht befand. Indem er England die Sand reichte, wollte er nur Beit gewinnen, um fich in Rube eine Marine ju ichaffen, die den Enticheidungstampf mit England ausfechten tonnte. Das beweifen gur Benuge feine großen Unftrengungen auf dem Bebiete ber maritimen und überfeeischen Bolitit, und es beißt Napoleon's ftaatsmannifche Bedeutung fehr niedrig einschäßen, wenn man annimmt, daß er aus blinder Eroberungsfucht den Bruch des Friedens alsbald und fuftematifch vorbereitet habe. Es waren vielmehr "unverantwortliche" Rreife, die ben Ronflitt gwifden England und Frantreich bon neuem heraufbeschworen.

Schon fehr bald nach bem Frieden erfannte die englische Sandels= welt, daß die Folgen besfelben nur dem frangofifchen Sandel ju gute famen. Mit Gifersucht und Gorge verfolgte man in England Die überraschende Entwidlung besfelben, bas Aufblühen ber Industrie und bas zielbewußte Borgeben ber frangofischen Regierung überall ba, wo überfeeische Intereffen in Frage famen. Immer allgemeiner wurde die Berbitterung ber englischen SandelBintereffenten, und fie fand ihren Riederichlag in heftigen Angriffen ber Londoner Breffe gegen Napoleon. Die Preffehbe, Die fo entstand, erhielt am Ende einen fo gehäffigen Charafter und nahm fo den Ausbruck ber öffent= lichen Meinung, des Bolfswillens an, daß beide Regierungen fich Diefen Ginfluffen nicht mehr zu entziehen vermochten. In London traf man offenbar das Richtige, indem die Tagespreffe die eifrigen maritimen Ruftungen Napoleon's als eine fcmere Befahr für Die Bufunft benungirte; man muffe bie frangofifche Geemacht vernichten, ehe es ju fpat fei. Go mußte es jum Rampfe tommen, ben Napoleon in feinem Intereffe gern noch langer hinausgeschoben batte.

Bolingbroke stellt einmal in seinen "Briesen über das Studium der Geschichte" den Satz auf, daß "der höchste Zweck des Geschichtsstudiums die Lehre durch Beispiel" sei. Aus den Borgängen, die in erster Linie den Bruch des Friedens von Amiens herbeisührten, sernt man zweierlei: zunächst wie es der wirthschaftliche Wettstreit war, der England, wie so oft, den Anlaß zum Kriege gab, und wie schon damals eine ungezügelte, von Interessenten geschickt inspirirte, unsverantwortliche Presse durch ihr gehässiges Treiben staatsmännische Pläne, bevor sie zur Aussührung reif waren, durchtreuzen konnte. Daraus kann man auch für die Gegenwart sernen.

Für Napoleon — darüber ist er sich ohne Zweisel klar gewesen — war der Krieg mit England nicht viel mehr als ein Berzweislungs-kampf gegen einen weit überlegenen Gegner; denn seine maritimen Rüstungen waren noch in den ersten Anfängen. In der Schlacht bei Trasalgar wurde sast die gesammte französisch-spanische Seemacht vernichtet, und im Jahre 1811 war so ziemlich alles, was Frankreich an Kolonien besaß, in englischen Händen; mit Napoleon's umfassenzben Weltmachtsträumen war es zu Ende. Aber sicherlich waren es nicht, wie so oft gesagt ist, seine blinde Eroberungssucht und sein gänzlicher Mangel an Berständnis für maritime Dinge, die der französischen kolonialen und überseeischen Machtstellung dies klägliche

Ende bereitet haben; nein, Frankreich erntete jest nur die Früchte jenes turzsichtigen Regiments im 18. Jahrhundert, das in unberants wortlicher Beije die frangofische Marine vernachlässigt hatte.

Berlin. Irmer.

E. Rodocanachi, Bonaparte et les îles Ioniennes. Un épisode des conquêtes de la république et du premier empire (1797—1816). Paris, Alcan. 1899. XI, 316 ©.

Der Bf. Diefer Schrift hat fich bisher burch eine Angahl von Berten über die italienische Gefchichte einen Namen gemacht, außerhalb Italiens aber ift wohl fein Bert: Les corporations ouvrières de Rome depuis la chute de l'empire romain am befannteften geworden. Das neue Bert besfelben behandelt eine Epifode aus ber Beit der großen Umwälzungen am Anfange diefes Jahrhunderts, Die zwar ichon von bem Griechen Maurojani, wenn auch nicht in ausreichenber Beife bargeftellt worden ift. Auf Grund neuer Materialien, befonders bon Aftenftuden aus bem Minifterium bes Auswartigen in Baris, bon benen ein Theil im Unhang veröffentlicht ift, entrollt Rodocanachi ein hochintereffantes, mitunter geradezu bramatifches Bilb von biefer Beit. Sier ftogen die beiden abenteuerlichen Beftalten Napoleon's und Ali Bafcha's, die Machte Frantreich und England in Berfolgung ihrer Plane auf einander. Und wie werthvoll für Franfreich Rapoleon ben Befig ber jonischen Infeln hielt, geht aus folgenden Borten hervor, die er an das Direftorium ichrieb: Les îles de Corfou, Zante et Céphalonie sont plus intéressantes pour nous que toute l'Italie ensemble. L'empire des Turcs s'écroule tous les jours; la possession de ces îles nous mettra à même de le soutenir autant que ce sera possible ou d'en prendre notre part, wit aus benen an den Minifter des Außeren: Corfou et Zante nous rendent maîtres de l'Adriatique, und aus benen im Jahre 1808: Corfou est tellement important pour moi que sa perte porterait un coup funeste à mes projets. Ihr Besit sollte ihm die Stufenleiter zur Erreichung feines letten Bieles bilben: Les temps ne sont pas éloignés où nous sentirons que, pour détruire véritablement l'Angleterre, il faut nous emparer de l'Égypte. Injofern ift es in der That ein Berdienft von R., daß er Diefe Epifode einmal genauer, ausgerüftet mit allen Gulfsmitteln ber neueren Forfchungsweise, barzuftellen unternommen hat. Den Unfang bilbet eine Schilberung ber Sitten, bes Charafters der Inselbewohner und ber venestianischen Berwaltung, den Schluß ein Plan der Stadt Corfu und ihres Hafens.

Plauen.

W. Fischer.

Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas (1576—1584). Publiés par P. L. Muller et Alph. Diegeriek. Tome IV (février 1581 — mars 1583). (M. u. b. X.: Werken van het historisch genootschap, gevestigd te Utrecht. Nieuwe serie No. 60.) s'Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1898. XIV u. 576 ©.

Die in dem vorliegenden Bande enthaltenen Dofumente gerfallen in zwei Bruppen. Die ber erften beziehen fich auf die Ereigniffe, Die fich von der Ubertragung der Landesherrichaft in den Rieder= landen auf den Bergog von Anjou bis gu feinem im Februar 1582 erfolgten Regierungsantritte abspielten, insbesondere auf ben Berfuch Unjou's im Commer bes Jahres 1581, ben Generalftaaten bon Franfreich aus Gulfe gu bringen und Cambrai zu entfegen. Die Aftenftude ber zweiten Gruppe haben jum Gegenstande die Unter= bandlungen, die nach bem miggludten Staatsftreiche, ben Anjou am 17. Januar 1583 unternahm, zwischen dem Berzoge, Dranien und ben Beneralftaaten geführt wurden, um eine neue Berftandigung anjubahnen; fie reichen bis jum proviforischen Bertrage von Dender= monde (Marg 1583). Mit Recht haben die Berausgeber auf die Aufnahme dasjenigen Materials verzichtet, bas aus ber Beit ftammte, Da Anjou wenigstens bem Namen nach die Regierung in den Rieder= landen führte, und fich auf die Korrespondenz diplomatischer Natur be= ichrantt. Bon ben ichon befannten Studen find ausführliche Inhaltsangaben mitgetheilt, und ba fie, was ben Ort ihrer Beröffentlichung betrifft, jum Theil nicht leicht juganglich find, fo ift diefes Berfahren mit Dant aufzunehmen. Die bisherige Auffaffung bom Ber= laufe ber Dinge wird durch das neu edirte Material durchaus be= ftätigt. Muller hat ben Dofumenten in ber Beftalt von Anmerfungen einen ausführlichen Rommentar beigegeben, der für das Studium ber Geschichte bes niederlandischen Aufftandes in Diesem Beitraume gute Dienfte leiftet.

Eigentlich follte der vorliegende 4. Band die Publikation absichließen; das Material stellte sich jedoch als so umfangreich heraus, daß seine Theilung geboten erschien. Der 5. Band wird die Beziehungen zwischen Unjou und den Niederlanden bis zum Tode des

Herzogs verfolgen. Hoffentlich brauchen wir auf ihn nicht fo lange zu warten, wie bas bei bem vorliegenden Bande nöthig war, ber feinem Borganger erft nach einem Intervall von sieben Jahren folgte.

Salle a. S.

Felix Rachfahl.

Marco Minghetti, La Convenzione di Settembre. Un Capitolo dei miei ricordi. Pubblicato per cura del Principe di Camporeale. Bologna, Ditta Nicola Zanichelli. 1899. 307 ©.

über die Septemberkonvention bon 1864, diefe denkwürdige Episode in der Beschichte des romischen Problems, bat Dlinghetti noch bei Lebzeiten im Jahre 1885 Aufflärungen veröffentlicht in Form von Bemerfungen gu den bamals erschienenen Ricordi von Michelangelo Caftelli. Es geschah in apologetischem Intereffe. Minghetti trug als Minifterprafident die Sauptverantwortung für jene vielbefprochene und vielangefeindete Ubereinfunft, in welcher ber Raifer Napoleon fich gur Räumung Roms verpflichtete gegen gewiffe Barantien der italienischen Regierung, unter benen die wichtigfte Die Berlegung ber hauptstadt von Turin nach Florenz mar. Gin apologetis fches Intereffe verrath auch das jest aus dem Rachlag des im Jahre 1886 berftorbenen Staatsmannes berausgegebene Buch, bas bie Beschichte ber Ronvention ergablt. Seine Rechtfertigung besteht chen darin, daß er den Ursprung der Konvention, ihre Motive und die Berhandlungen, Die dem Abichlug vorangingen, unter Borlegung ber Aftenftude ausführlich barlegt. Dieje Erzählung bringt manche neue und bemerfenswerthe Gingelheiten. Befannt mar im allgemeinen, daß ber Bertrag auf einem Entwurf Cavour's beruhte, der nabe daran war, bom Raifer Napoleon genehmigt gu werden. Die frangofifden Truppen follten ben Rirchenstaat in einem bestimmten Beitpuntt raumen gegen bie Buficherung ber italienischen Regierung. weder bas Bebiet bes Bapftes anzugreifen, noch einen Angriff auf dasfelbe ju bulden. Der Tod bes großen Staatsmannes fcmitt bie Berhandlung darüber ab, und die Rachfolger Cabour's, Ricafoli, Rattaggi, flößten dem Raifer fein foldes Bertrauen ein, daß er fich ju irgend einem Schritt in der romischen Frage entschließen fonnte. Er blieb unzugänglich für alles Bitten und Drangen, mabrend für Die Regierung in Turin bas Stoden ber romifchen Frage ichwere Difftande und Gefahren mit fich brachte. D., im December 1862 Ministerprafident geworben, nahm, unterftupt burch ben Befandten Nigra, die Berfuche wieder auf, mit Recht überzeugt, daß, bei ber hartnädigfeit ber Rurie, um einen Schritt weiterzufommen, ber Abzug ber Frangofen die nothwendige Borbedingung mar, beren Erfüllung mit allen Mitteln anzuftreben fei. Auch jest widerftrebte ber Raifer. Richt zufrieden mit jener Buficherung ber italienischen Regierung, verlangte er eine "praftische Barantie" dafür, daß fie nicht mit Gewalt nach Rom geben werde, und in diesem Busammen= hang tam die Berlegung ber Sauptstadt nach einem anderen Ort als Rom auf's Tapet. Ausgesprochen wurde das Bort zuerft von dem Marchefe Joachim Bepoli, und zwar in einer Unterredung mit Napoleon, ber fofort diefe Berlegung ber Sauptftadt als die ge= wünschte prattifche Garantie anerkannte. Zweifelhaft bleibt es babei, ob der Bedante im Ropfe Pepoli's felbft entsprang oder ihm bom Raifer, befanntlich feinem Bermandten, eingegeben war. Damit es gang freier Entichluß ber italienischen Regierung erscheine, batte Bepoli jum Raifer gefagt, diefe habe fich aus Grunden ber inneren Bolitit gur Berlegung ber Sauptftabt bereits entichloffen. Daran war nur fo viel mahr, daß die Berlegung allerdings ichon feit einiger Beit erwogen und erörtert wurde. Daffimo d'Azeglio, ber ein Rebeneinander von Papft und Ronig in einer Stadt für unmöglich hielt, hatte ichon im Jahre 1861 in einer eigenen Brofchure Floreng als Sauptftadt empfohlen. Undere befürworteten basfelbe gum Bred ber "Italienifirung" bes Ronigreichs, bas mit ber hauptstadt Turin nur ein bergrößertes Biemont fei. General Cialdini hatte in einem Gut= achten aus militärischen Grunden die Entfernung ber Sauptftadt aus Turin und ihre Berlegung hinter ben Apennin verlangt. Go traf die vom Raifer Napoleon geforderte "praftische Garantie" zusammen mit einer Magregel, für die jedenfalls auch erhebliche Brunde ber inneren Bolitit fprachen. Minghetti befreundete fich erft bann bamit, als bas Projett in Berbindung gebracht wurde mit der großen Thatfache bes Abzugs ber Frangofen aus Rom: eben diefe Berbindung, fagt er, ift ber eigentliche Rern ber Septemberkonvention. Bon nun an betrieb er auf's eifrigfte ein Abkommen auf Diefer Grundlage. Dem Raifer war es immerhin noch schwer abzuringen. Aber auch auf starfen Biderfpruch in Stalien felbft mußte man gefaßt fein. Bon bem voraussichtlichen Widerstand ber Turiner abgesehen, erichien bas Abereinkommen als ein Bergicht auf bas feiertich fanktionirte Brogramm Roma capitale, es erichien auch als eine Ginmischung Frant= reichs in eine Frage ber inneren Politit bes Ronigreichs. Minghetti ging daher mit größter Umsicht zu Werke; er suchte im Bertrauen einzelne einflußreiche Männer, namentlich aus Piemont, zu gewinnen (Lamarmora erscheint auch bei dieser Berhandlung in keinem glorreichen Lichte), und sehr schwierig erwies es sich zulett, ben König selbst von den Bortheilen der Konvention zu überzeugen. Minghetti theilt die Scene, die er darüber mit Bictor Emanuel hatte, aussührslich mit; sie ift für diesen überaus charakteristisch.

Dhne Zweifel war Minghetti im Recht, wenn er ben Bertrag als einen höchft bedeutfamen Fortschritt in ber romischen Frage anfah. Die Räumung Roms burch die fremben Truppen mar bas Erfte, was geschehen mußte, wenn man ber Erfüllung bes nationalen Programms naber fommen wollte, und biefer Erfolg war nicht gu theuer erkauft mit einer Magregel, die ichon vorher von ber öffentlichen Meinung verlangt zu werben fchien, Die feinen formlichen Biberruf bes Programms Roma capitale in fich ichlog und die, um auch den Schein eines außeren Drudes zu vermeiben, nicht als Bedingung in den Bertrag aufgenommen, fondern in ein angehängtes geheimes Protofoll verwiesen wurde. Aber nicht zu leugnen ift, daß der Bertrag eine Breis beutigfeit mar. Bon ben beiden Baciscenten hatte jeder feine befonderen Abfichten. 2. Napoleon hoffte die Berantwortung für die läftige romifche Frage los zu werden und fah in dem Bertrag eine Rothigung für ben Batifan, zu einem modus vivendi mit ber italienischen Regierung zu gelangen. Dieje ftrebte wirflich eine Berftanbigung mit Rom an, war aber auch für ben Fall, daß diefe nicht gelang, gerüftet : fie rechnete, daß, wenn einmal ber Papft allein feinen Unterthanen gegenübergeftellt fei, Die Romer felbft fich erheben murben, und daß es bann für Stalien ein Leichtes fein werbe, "mit moraliichen Mitteln" das Problem vollends zu lofen. Es ift befanntlich anders gefommen, als beibe Baciscenten fich bachten. Der Batifan verschanzte sich hinter sein non possumus, Garibaldi's unfinniger Römerzug rief die bereits abgezogenen Frangofen wieder gurud, und nicht "mit moralischen Mitteln", fondern durch die Brefche der Porta Bia find die Staliener im September 1870 in Rom eingezogen. Gleichwohl wird man fagen durfen, daß Minghetti's ftaatsmannifder Ruf durch diefe Ergahlung der Borgeschichte ber Konvention feineswegs verloren hat, und bor allem regt fie auf's neue bas Bebauern an, daß fein Memoirenwerf nicht weiter als bis jum Sahre 1859 geführt ift. Wenn diefes posthume Rapitel feiner Ricordi eben jest veröffentlicht worden ift, fo barf man barin wohl eine Antwort an die Abresse des Generals Della Rocca sehen, dessen Denkwürdigkeiten den alten Streit wieder erneuerten, wen die Berantwortung für die traurigen Borgänge in Turin tresse, die die Antwort der bisherigen Hauptstadt auf die Beröffentlichung der Kondention waren. Es steht hier die Behauptung Della Rocca's und diesenige Winghetti's und seiner Kollegen einander schnurstracks entgegen; wer Recht hat, wäre schwer zu sagen, und sicher ist nur das eine, daß die seindselige Haltung der Turiner, die nicht unerwartet, und für die doch nichts vorgekehrt war, eine unglaubliche Konsussion oben wie unten zur Folge hatte.

W. L.

Giuseppe Gadda, Senatore, Ricordi e Impressioni della nostra storia politica nel 1866 − 67. Torino, Roux Frassati e Co. 1899. 336 €.

Die Lebenserinnerungen, bie ber Senator und ehemalige Minifter Badda veröffentlicht hat, befaffen fich nicht ausschließlich mit bem Beitpunft 1866-67, aber dies ift ihr hauptfachlichfter Beftandtheil, und er ift reich an neuen und hiftorifch intereffanten Mittheilungen. Badda ift geborener Mailander und gehörte politifch gur Rechten, jur Cavour'ichen Bartei. In jener Beit war er Brafett in Berugia und erlebte als folder in berantwortungsvoller Stellung ben Ginfall Garibalbi's in's Romifche, ber nach Mentana führte. Umbrien mar Die dem Rirchenftaat nachftgelegene Proving; bier fammelten fich die romifchen Ausgewanderten, und hier fammelten fich aus gang Italien die Baribaldiner, die fich trot ber Septemberkonvention, nach bem Abzug ber Frangofen (December 1866), jum Ginfall in's Römische anschieften. Das mar an fich für ben Brafeften ber Brobing eine fcwierige Lage, und fie murbe noch fcwieriger gemacht burch bie politifche Bweibeutigfeit feiner Regierung. Der ungludliche Rrieg bon 1866 hatte eine allgemeine Berftimmung gurudgelaffen, die ber= ftartt wurde durch die traurige Finanglage. Die Maffen fielen der Linten, ber Aftionspartei gu, die ungeftum nach Rom verlangte. Garibaldi unternahm im Frühjahr 1867 mit dem Ruf: Roma o morte! einen Triumphzug burch Italien, und als Rattaggi an Ricajoli's Stelle trat und ein links gerichtetes Minifterium bilbete, wurde die Aftionspartei dreifter und betrieb immer ungescheuter die Borbereitungen zu einer romischen Expedition. Bu biefer Beit, September 1867, war Rattaggi's Haltung, dem Bf. zufolge, durchaus loyal. Es ergingen an ben Prajeften von Perugia die bestimmteften

Beisungen, wie es die Septembertonvention vorschrieb, einen Angriff auf das römische Gebiet nicht ju bulben, und als Baribaldi, frifch vom Benfer Friedenstongreß meg, an der romifden Grenze ericbien, um fich an die Spige ber freiwilligen Banben gu fegen, ließ ibn Gabba verhaften, und die Regierung ichidte ihn nach Caprera gurud. Rattozzi hatte durch gemeinichaftliche Freunde dem Beneral vorgestellt, daß man die Initiative einer Erhebung ben Romern laffen muffe, bann werbe napoleon, ber Mann ber Richteinmischung und ber Bolfsabstimmungen, ein Auge gubruden, wenn, nach befannten Borgangen, Die italienische Regierung gur Berftellung ber Ordnung einmarichiren laffe. Bon jest an aber anderte fich die Politif Ratiaggi's. Es bilbete fich bei ihm ein Plan aus, ber nicht eine offene Berlegung ber Konvention mar und boch zu demfelben Biele führen follte wie das verhinderte Unternehmen Garibalbi's. Gine Art Parallelaftion Garibaldi's und der Regierung: auf der einen Geite Bemirfung eines römischen Aufstandes durch die Aftionstomitees, auf ber anderen Borbereitungen ber Regierung, um im rechten Augenblid mit bem Beer hinter ben Freischaaren einzuziehen. Diefen Blan hat aber ber Brafett nur allmählich aus bem Berhalten ber Regierung errathen tonnen, benn amtlich maren ihm immer forrefte Beisungen gugefommen, und es ift ergöglich ju lefen, in welche Schwierigfeiten er burch biefe Zweidentigfeit gerieth, bis ihn Crifpi als Bertrauensmann Rattaggi's mundlich über ben Operationsplan ber Regierung aufflärte. Allein bie Romer waren nicht gu einer Erhebung gu bringen, und bas Enbe bom Liebe mar, bag ber Ginfall ber Garibalbiner bie Frangofen wieder nach Rom gurudrief - ber Brafelt von Berugia hatte jest für die Gefchlagenen und Flüchtlinge von Mentana gu forgen. Den ungeschieften Sanden Rattaggi's war bie Nachahmung Cavour'icher Politit ganglich miggludt, und Bictor Emanuel, ber in devalerester Aufwallung die Rudtehr ber Frangofen mit bem Einmarich feines Beeres beantwortet hatte, mußte einen bemuthigenden Rudzug antreten. Das alles ift zum erften Dal fo ausführlich von einem Nabebetheiligten ergahlt. Spater hatte Gabba bie Benugthuung, daß er beim Umgug nach Rom mitthatig fein burfte. Er gehörte als Minifter ber öffentlichen Arbeiten bem Rabinet Langa an, das im September 1870 ben Ginmarich in Rom beichlof. und murde bann jum tgl. Rommiffar für die Aberfiedlungsarbeiten ernannt. Much aus ber Beit, ba er im Minifterium faß, bringt er intereffante Mittheilungen über Die Saltung Staliens im frangofifden

Tunië. 531

W. L.

Krieg sowohl, als über die Berathungen, die dem Entschluß zur Bessetzung Roms vorausgingen. Alles, was Gadda erzählt, ist sehr lehrreich, wäre es aber auch dann, wenn er nicht überstüffigerweise sast auf jeder Seite versicherte, daß er zur Belehrung und Erziehung der italienischen Jugend seine Erinnerungen niedergeschrieben habe.

Paul Lapie, Les civilisations Tunisiennes. Paris, F. Alcan. 1898. 301 S. 3,50 fr. (Bibliothèque d'histoire contemporaine.)

Es ift auch für uns bon erheblichem Intereffe, ju beobachten, wie die Frangofen bemüht find, ihre zweite große nordafrifanische Erwerbung, Die "Regentschaft" Tunis, nicht bloß durch die Baffen feft an ihr Reich zu fnüpfen und burch Unlegung bon Strafenbauten aller Art und Safen nugbar zu machen, fondern auch foviel als möglich geiftig an ihre Intereffen zu feffeln. Gin fehr angiehendes Beifpiel für Diefe Ceite der Arbeit ift jest bas Buch von Baul Lapie, agregé de philosophie, ancien professeur au lycée de Tunis. Es handelt fich nach ber praftifchen Seite babei wesentlich barum, die rechte und wirtfame Art zu wachsender Ausgleichung zwischen ben in ber Regentschaft Tunis vorhandenen Rulturelementen - ben alten herren bes Landes, gewöhnlich nur "Araber" ge= nannt, richtiger in ihrer bunten Mifchung von Arabern, Rabylen, berberifchen Bolfern als "Mufelmanen ju bezeichnen - den 40 000 Juden - und ber Maffe eingewanderter Europäer, nament= lich Italiener, Maltefer, und ben neuen Bebietern, ben Frangofen ju finden und alle anderen zu erfolgreicher Unnaberung an bie letteren zu bestimmen. Der mit Land und Leuten, mit ber neueren Literatur über Diese Regentschaft und mit der der Araber, namentlich auch mit der ihrer Rechtsalterthumer, vortrefflich vertraute Bf. gibt und in feche Rapiteln ein fehr werthvolles, fehr angenehm gu lefendes Buch. Er nennt es eine focial-pfpchologische Studie; namentlich weil er die tiefe Berichiedenheit zwischen ben Bolfern ber Regentschaft weit weniger auf die Wirfungen ihrer Religionen und ihrer Raffenunter= ichiede, als auf das zurudführen zu muffen glaubt, was man wohl das Seelenleben ber Bolter zu nennen fich gewöhnt hat. Rach feiner Beobachtung ift bas mefentliche Intereffe ber Uraber der Bergangenheit zugewendet; fie entbehren gar fehr bes Talentes und ber Neigung, ihr Leben durch vorausschauende Blicke in die (felbit in die nächfte) Butunft ju geftalten, mahrend bie Juben

gang überwiegend für bie Butunft arbeiten. Durch bas gange Buch geht alfo überall ber Berfuch, bie Berfchiebenheit biefer Bolfer bie einander, und jest auch die auf ihr inneres und außeres Leben ftart einwirkenden Frangofen babei nach verschiedenen Seiten ergangen - nach Seiten ihrer wirthschaftlichen Berbaltniffe, ihres Familienlebens, ihres Familienrechts, ihrer Theilnahme am Staatsleben, ber praktischen Ausprägung ihres religiösen Lebens, endlich auch ihrer Runftübung — aus ber Grundverschiebenheit ihres Seelenlebens abzuleiten. Man wird natürlich bem geiftvollen und icharffinnigen Bf. bei ber Darlegung feiner Unfichten nicht immer zu folgen im Stande fein. Dagegen wirtt bas Buch fehr feffelnd burch ben erstaunlichen Reichthum von höchft anschaulich vorgetragenen und gut gruppirten Mittheilungen aus ber Geschichte und bem Rechtsleben von Tunis und aus den verschiedensten Bebieten bes öffentlichen, wie des relis giofen und bes Privatlebens ber verschiedenen, bier auf einem mäßig großen Gebiet gusammenwohnenben Bölfer.

Halle a. S.

G. Fr. Hertzberg.

# Notigen und Rachrichten.

Die herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebattion.

#### Allgemeines.

In La Spezia erscheint seit Kurzem ein neues: Giornale storico e letterario della Liguria, diretto da Ach. Neri e da Ub. Mazzini (in Monatshesten, Breis jährlich 10 L.).

Eine neue Serie hat die Zeitschrift Musson, Études philologiques, historiques et religieuses in Löwen begonnen.

Neben ber Zeitschrift für österreichische Boltstunde erscheint seit Unsfang des Jahres im Berlage von C. Graeser noch eine besondere, gleichsalls hauptsächlich der Österreichisch-Ungarischen Boltstunde gewidmete Monatssichts: Die Donauländer, Zeitschrift für Boltstunde, herausg. von Ab. Strausz (Preis jährlich 24 M.).

Das 1. heft ber von A. hettler im Selbstverlag herausgegebenen "historischen Monatsschrift" bringt außer einigen Einführungsworten des herausgebers eine Antikritik von Gustav Bolf, die sich zum Theil etwas rabulistisch gegen den Aufsah Erich Brandenburg's siber Bolf's und Loserth's Berke zur Geschichte der Gegenresormation wendet. Karl Brunner "Zur Geschichte der europäisischen Politik im Jahre 1735" publicirt eine Reihe von Briefen des kurpfälzischen Agenten Gansinot aus London und dem Haag vom Juli dis Oktober 1735. Fund publicirt den Merd-Lavater'schen Briefwechsel 1774—1784, Kaindl handelt über die katholischen Bisthümer in der Moldan, und heinr. Bloch reseirt über Oskar Eriste's Untersuchung über den Rastatter Gesandtenmord (die Szeller Husaren sind danach mit Unrecht beschuldigt).

Ein nügliches Sammelwert verspricht zu werden die neue Zeitschrift: Deutsche Landesgesetzung, Monatsblatt für Gesetz und Betordnungen der Bundesstaaten, herausg. von A. Lobe (bei Dieterich in Leipzig, vierteljährlich ein Band von ca. 50 Bogen zu 8 M.).

Bum Oftober wird das Ericheinen einer neuen hamburgischen Bochenschrift für deutsche Kultur unter dem Titel "der Lotse" angekündigt, redigirt von C. Möndeberg (für Kunft und Bissenschaft) und von S. hedscher (für Boltswirthschaft und Politit). Preis vierteljährlich 5 M., Berlag von A. Janssen.

Die Berlagsbuchfandlung von S. Welter in Baris (Rus Bernard Palissy no. 4) hat den Facsimile-Neudruck der seltenen Konziliensammlung von Manst begonnen, dessen 31 Foliobande von 1901—1906 erscheinen werden. Sie beabsichtigt im Anschluß daran Nachträge zu der von Manst bearbeiteten Periode und Fortsetzung dis auf die Gegenwart zu veröffentlichen und sieht gern den Borschlägen von Gelehrten, welche die Publikation zu leiten oder daran mitzuarbeiten geneigt sind, entgegen.

Bon dem "Staatslegiton" der Görres-Gesellschaft erscheint jest eine zweite, neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Julius Bachem (Freisburg i. Br., herder, etwa 50 hefte zu 1,50 D.).

Im Juni- und Julibeft der deutschen Rundschau veröffentlicht B. Diltheh einen Auffah: die Berliner Akademie der Bissenschaften, ihre Bergangenbeit und ihre gegenwärtigen Aufgaben. — Bgl. dazu noch B. Bendland: Abolph Harnad's Geschichte der Akademie der Bissenschaften, Neue Jahrbücher für das klassische Alterthum Nr. 5/6, 4.

Aus dem Juliheft der Neuen deutschen Rundichau notiren wir einen Artifel von G. Simmel: Berfonliche und jachliche Kultur.

Die Jahresberichte für Neuere beutsche Literaturgeschichte 8, 2 enthalten im Allgemeinen Theil unter "Methodisches" von F. Munder auch einen fleinen Abschnitt über Allgemeine Geschichtswissenschaft, und ferner von G. Binter ben Bericht über: Allgemeines des 18./19. Jahrhunderts, politische Geschichte.

Ebelmensch und Kampf ums Dasein. Ein Programm von Karl Lorn, Dottor der Geschichte (Hannover, Gebrüder Jänede, 1900; 44 S. Breis 1 M). Ein höchst unerquidliches Schristden, geschwollen, hochtrabend, ein Gemisch von unklaren und halbwahren Rebensarten, ohne jeden ernsten Ertrag. Bersasser orakelt von Weltanschauungen, die nach ihm weder vom Wissen noch vom Glauben abhängen sollen, und vom Heraufdammern einer neuen historischen Weltanschauung an Stelle der jest herrschenden naturwissenschaftlichen; denn die Kultur beruhe nicht, wie die Naturwissenschaftlichen, auf dem Kampf ums Dasein, sondern sie sei eine Ersindung der Schwachen, eingegeben von dem "Streben nach dem Edelsstellen nach dem Edels

menschen". Das und anderes Ühnliche mehr trägt Lory in einem halb komisch, halb ärgerlich berührenden, schließlich unerträglich werdenden Bathos vor. Er geberdet sich wie ein Brophet, der mit Zungen redet; aber das ist ein Zungenreden, das doch eine noch viel härtere Censur verdient, als ihm Paulus im ersten Korintherbrief ertheilt. Der Grundaktord dabei ist Selbstbespiegelung und Selbstvergötterung, die bei einem Bertreter des Kollektivismus doppelt selbstvergötterung, die bei einem Bertreter Zeit trop besserer Erkenntnis die Ichsucht sich selbst übersichlägt. Bon demselben Berfasser wird auf dem Umschlag eine "Geschichte der europäischen Staaten im Grundriß" angekündigt, die in gewissem Sinne "die erste Geschichte Europas sein wird, die überhaupt existirt". Ja, wenn es mit großen Worten gethan wäre!

Aus den Annales de philosophie chrétienne 43 (70), 1/2 notiren wir einen Aufsat von G. Lechartier: Évolution et dissolution (über die Theorie Lalande's, der als Fundamentalgeset nicht Evolution, d. h. Entwicklung und Differenzirung, sondern Difsolution, d. h. Ausgleichung und Annäherung der Individuen, ausstellen will. — Wir notiren aus demselben Heft noch die Artikel von A. Bouhssonie: La raison et les principes premiers (Ansang, Fortsetung in Nr. 3), von Ch. Seger: Déterminisme et Panthéisme (nothwendiger Zusammenhang beider) und von R. B. de sa vre: La morale de l'ordre (Schluk).

In der Revue des Deux Mondes, 15. Juli 1900 veröffentlicht G. Gon au einen Auffan: Patriotisme et Humanitarisme, Essai d'histoire contemporaine, in dem er die Gefährlichfeit der modernen Beltverbrüderungseideen carafterisirt.

In den Archives d'Anthropologie criminelle 87 veröffentlicht G. Tarde eine: Leçon d'ouverture d'un cours de Philosophie moderne au Collège de France (Philosophie und Soziologie).

Aus dem Journal of Theological Studies 1, 3 notiren wir von F. R. Tennant: The theological significance of tendencies in Natural Philosophy. — Im Juniheft der Bestminster Review verössentlicht E. Penryhn Gasquoine: The final seat of Authority, a reply to the new Evangelicalisms (gegen jede Autorität, die nicht mit Bernunst und Ersahrung im Einklang steht).

Die Zeitschrift für Philosophie und philosoph. Kritik 116, 1 enthält wieder zwei Arbeiten über den psychophysischen Parallelismus, einmal von L. Busse: Bechselwirkung oder Parallelismus, eine Entgegnung, so. auf die von uns H. 84, 345 und 85, 153 erwähnten Artifel von Paulsen und König) und zweitens von M. Bentscher: Der psychophysische Parallelismus in der Gegenwart (fritische Übersicht der verschiedenen Theorien und Bertheibigung der eigenen Theorie des Bersassers).

Bgl. bazu auch noch zwei Abhandlungen in dem Sammelbande: Philosophische Abhandlungen, Christoph Sigwart zu seinem 70. Geburtstage gewidmet (Freiburg, Mohr, 1900), nämlich von H. Ridert: Psinchophysische Kausalität und psychophysischer Parallelismus und von L. Busse: Bechselwirkung zwischen Leib und Seele und das Geset der Erhaltung der Energie.

In der Beilage der Münchener Allg. Zig, vom 9. Juni findet sich eine Anzeige von: Felix Stieve's Abhandlungen, Borträge und Reden (zum 10. Juni, seinem Todestage), von H. Frhr. v. Egloffstein. Der von Zwiedineck-Südenhorst zusammengestellte Band ist bei Dunder & Humblot in Leipzig erschienen. — Ebendort, in der Beilage vom 11. Juni, erörtert ein Artisel von J. Gmelin: Bürttemberg in der deutschen Geschichte, im Anschluß an eine dies Thema behandelnde, kleine Schrift von K. Weller (Stuttgart, Kohlhammer), die Theilnahme Bürttembergs an der deutschen Geschichte und gibt den Bünschen des Bersassers für die Julunt Ausdruck. — Endlich notiren wir aus der Beilage vom 23. und 24. Juli noch einen Aussach von J. Stauffer: Geschichtswissenschaft, geschichtliche Bildung und moderne Weltanschauung (etwas gar zu allgemein gehaltene Betrachtungen).

In den Ratholischen Schweizer-Blättern 16, 2 findet fich der Anjang eines Artifels von R. holder: Studien zur Methodit in der antiten hiftoriographic, die in der Einleitung auch über Geschichtstheorie im Algemeinen handeln. Aus den deutschevangelischen Blättern 25, 7 notiren wir einen Artifel von Ed. König: Beisfagung und Geschichte; aus der Theologischen Quartalichrift 82, 3 von Schanz: Autorität und Biffensichaft (in tatholischer Auffassung).

In dem Augustheft der preußischen Jahrbucher veröffentlichen Ed. v. Dartmann einen Aufjah über: Die Unermeflichfeit der Welt, und Albr. Birth über: China in der Beltgeschichte.

Aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 43, 2 notiren wit von C. Holften: Die Ergebnisse der historischen Kritit am neutestamentlichen Kanon (mitgetheilt nach einer Collegniederschrift von D. Herrigel; Darlegung der allmählichen Entstehung und bistorischen Bedingtheit der Schriften des Kanons). — Ebendort veröffentlicht der Herausgeber A. Dilgenfeld einen kleinen Artikel: Friedr. Loofs gegen Ernst Haedel (über die Schrift von Loofs: Anti-Haedel, Halle 1899, die bei berechtigter Kritit der unwissenschaftlichen Behauptungen Haedel's über Ursprung der Evangelien und Herfunst Zesu doch zuweilen über das Ziel hinausschieht. Auch sons sind in der Theologischen Literatur vielsach Artikel gegen das neue Buch von Paeckel: Belträthsel, Bonn 1899, erschienen. Wir erwähnen beispielsweise einen Aussach von Franke in den deutschevangelischen Blättern 26, 7: Das Christenthum und Ernst Haedel, und von Bödler

in Beweis des Glaubens 36, 5 über Darwinismus und Materialismus 2c. Bugleich verweisen wir aus dem philosophischen Lager auf eine Broschüre von J. Baumann: Hackel's Welträthsel nach ihren starfen und ihren schwachen Seiten (Leipzig, Dieterich) und auf eine äußerst scharfe Kritik von F. Paulsen im Julihest der Preußischen Jahrbücher: Ernst Hackel als Philosoph.

In der Zeitschrift für das Gymnasialwesen 54, 6 handelt E. Stuper: Über die Bertheilung der geschichtlichen Lehrstoffe. Berfasser schlägt nur eine Anderung für Tertia vor. Wir halten an unserer wiederholt geäußerten Ansicht fest, daß für die Geschichte vor allem Abschaffung der Abschlußprüfung in Untersetunda und dann Einrichtung einer fünfjährigen statt der jesigen dreijährigen Oberstuse erwünscht wäre.

Aus dem Jahrbuch des Bereins für wissenschaftliche Pädagogit, 32. Jahrg., notiren wir von Th. Bogt: Bur Behandlung sozialer Fragen im Geschichtsunterricht.

Die Revue internationale de l'Enseignement 39, 5 enthält einen Artifel von Ch. Se i g n o b o s: La réforme de l'enseignement secondaire de l'histoire aux États-Unis (im Anjchluß an den Bericht der American Historical Association: The study of History in schools, New-York 1899, der einen vierjährigen Obertursus sestitett: 1. Alte Geschichte bis 800 oder 843, 2. Europäische Geschichte vom 9. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3. Englische Geschichte, 4. Geschichte der Bereinigten Staaten).

In ben Berichten über die Berhandlungen der Kgl. Sächsischen Gejellschaft der Bissenschaften zu Leipzig (philolog.-historische Klasse) 52, 3
gibt K. Lamprecht einen Bericht über: Die Königlich Sächsische Kommission für Geschichte, der zugleich einen Überblich über die gesammte Entwicklung der landesgeschichtlichen Studien in Sachsen gewährt. Über die
neueren Arbeiten der Kommission vgl. die Notiz H. 8, 85, 382.

Rene Bucher: Dutoit, Die Theorie des Milieu. (Bern. Sturgen= egger, 1,50 M.)

### Alte Befdichte.

über die Ergebniffe der amerifanischen Ausgrabungen in Nippur orientirt L. henning im Globus 78, 1 (1900).

Uns der Revue de l'histoire des religions 40, 1 notiren wir E. Blochet: Études sur l'histoire religieuse de l'Iran. II. L'ascension au ciel du prophète Mohammed.

Im Journal asiatique 15, 2 findet sich der Schluß der Arbeit von R. Weill, l'art de la fortification dans la haute antiquité Égyptienne. Dann bespricht S. Levi: Les missions de Wang-Hiven-ts'e dans l'Inde, welche zur Kenntnis Asiens im 7. Jahrh. sehr wichtig sind.

Aus der Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumskunde 37, 2 notiren wir L. Borchardt: Der zweite Papprussund von Kahun und die zeitliche Festlegung des mittleren Reiches der ägyptischen Geschichte und: Usurpirte Grundsteinbeigaben; J. H. Breasted: The Length and Season of Thutmose III's First Campaign und Ramses II and the Princes in the Karnak Reliefs of Seti I.

Sehr lehrreich ist C. Bachsmuth's Auffat: Wirthschaftliche Zustände in Ügypten während der griechisch-römischen Periode (Jahrbucher für Nationalötonomie und Statistif 19, 6). Um von dem reichen Insalt dem Leser eine Borstellung zu geben, sollen die Überschriften mitgetheilt werden. I. Das Steuerwesen in der Ptolemäerzeit. I. Hausstandsregister und Bolfszählung. 2. Steuerbessartionen. 3. Kataster und andere staatliche Borsehrungen zur Kontrolle der Steuerbessartionen. 4. Staatliche Steuern. 5. Summe der Einfünste aus Steuern. 6. Erhebung der Steuern. II. Ein Wirthschaftsbuch aus der Ptolemäerzeit. (Fortsehung sollt.)

Die Grenzboten 1900, Juni, enthalten einen lesenswerthen Bortrag von B. Pfigner: Archavlogische Studiensahrten nach Griechenland und Kleinasien.

Im Archiv für Anthropologie 26, 4 findet sich der Schluß der Arbeit von E. Mehlis: Die Ligurerfrage. III. Die Ligurer im Rhonegebiete. IV. Anthropologische Zeugnisse. V. Archäologische Belege. VI. Kulturelle Folgerungen. Nach Mehlis sind die Ligurer stammverwandt mit den Iberern, aber nicht arisch, also Galliern und Germanen entgegengesest.

Aus den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum, Geschichte und Deutsche Literatur 1900, 3 u. 4 notiren wir P. J. Möbius und F. Studniczka: Zum Kapitolinischen "Alschulos", den Möbius als Archimedes, Studniczka als Kenonkates deutet; B. Barth: Die Bestattungsspende bei den Griechen; F. Bogel: Über die Entstehung des Bellum Gallicum (A. Hirtius ist nicht der Bersasser des 8. Buchs des b. gall.); F. Koepp: Das historische Relies der römischen Kaiserzeit.

Im Rheinischen Museum 55, 3 sucht D. Swoboda: Zur Geschichte des Epameinondas den Grund dafür, daß Epameinondas und seine Amtsgenossen in den Antlagezustand verseht wurden, nicht darin, daß sie die Boiotarchie über die gesehliche Frist hinaus betleideten (wie unste überlieserung es darstellt), sondern darin, daß sie eigenmächtig die ihnen durch Boltsbeschluß gegebene Instruktion überschritten. Dann stellt Ad. Ausschlas Zur Topographie von Alexandria und Pseudotallisthenes I, 31—33 seit, daß wir in den betressenden Kapiteln des Alexander-Romans eine höchst wichtige literarische Quelle für die Topographie des alten Alexandrien haben und D. E. Schmidt seit seine Studien zu Cicero's Briesen an Atticus' sort. Interessant ist E. Bethe's Aussas Later der griechische

ichen Sternbilber (ein Theil ber Sternbilbertypen ftammt aus der ionischen Runft bes 6. Jahrh, v. Chr.).

Im Hermes 35, 3 sett zunächst B. Niese seine Kritit der beiden Mattadäerbücher nebst Beiträgen zur Geschichte der mattadäischen Erhebung sort. II. Zur Charafteristit des 1. Mattadäerbuches. Der erste Feldzug. Die Kriege des Judas gegen die Nachbarn. Die Urkunden im 2. Mattadäerbuche und die Friedensverhandlungen. Die sprische Königsliste bei Eusedios und das Todesjahr des Antiochos IV. Die Niederlage Nitanors. Das Bündnis der Kömer mit Judas Mattadäos. Die ägyptischen Feldzüge des Antiochos Epiphanes. Quellen und Chronologie des 1. Mattadäersbuches. Der Bericht des Josephus. Hat Josephus das 2. Mattadäersbuchgefannt? Dann unterzieht Th. Mommssen bei unseren Limesforschrinz so beliebten Gebrauch des Bortes prätorium einer Kritit und sindet, daß derselbe salsch ist; derselbe Gelehrte erörtert dann unter der Überschrift: Ägyptische Legionäre auf Grund eines jüngst veröffentlichten Papyros die Soldberechnung zweier Legionäre. P. Natorp: Platos Phädrus sept dessen Abfastus sept dessen Abstants sept desse Gardepräsetten Perennis stützt das allgemein angenommene Jahr 185 v. Chr. mit neuen Gründen.

Im Philologus 59, 2 weist D. Hoffmann: Zwei neue arladische Insightisten, nach, daß die Nr. 21 und 22 der von Ziebarth aus dem Nationalsmuseum in Athen herausgegebenen attischen Fluchtaseln aus Arkadien stammen und spätestens dem 3. vorchristl. Jahrh. angehören; M. Groeger handelt über die Kirke-Dichtung in der Odysse und E. Sternkopf über die "Berbesserung" des Clodianischen Gesehntwurfs de exilio Ciceronis.

In den Sitzungsberichten der philosophisch philosopischen und der historischen Klasse der k. b. Afademie der Wissenschaften zu München 1900, verössentlicht W. Christ eine Heptas antiquarisch-philosogischer Miscellen, worunter uns besonders erwähnenswerth erscheinen: I. Sine römische Straße auf einem Münchener Ziegelstempel. (Die bisher ungedeuteten Buchstaben des Stempels CIL XV no. 725, 16 QV. R. T. A. werden aufgelöst in: QV(arta) R(egione) T(ertio) L(apide) A(nniae sc. viae). II. Die Inschrift des Volkan-Altars in Regensburg. III. Gewichte von Tarent. IV. Die Solonische Münz= und Gewichtsresorm nach Aristoteles. VII. Pindar und das ägyptische Siegerverzeichnis. (Oxyrynchos Papyri II no. CCXXII.)

In der Revue de philologie, de litérature et d'histoire anciennes 24, 2 stellt L. Havet: Domitius Marsus sur Bavius et son frère ein bei den alten Erflärern des Bergil erhaltenes Epigramm des Domitius Marsus her; dann handelt E. Cavaignac über Le décret de Callias, Comment les Athéniens ont éteint leur dette après la guerre Archidamique?

Die Revue des études grecques 1900 Januar-April bringt einen Aussatz von S. Beil: L'historien Cratippe continuateur de Thucydide (Kratipp war ein Zeitgenosse bes Dionys von Halitarnaß) und die bessere Berössentlichung einer schon publizirten Inschrift aus Magnesia am Mäander durch E. Bourguet. Sehr nüßlich ist das Bulletin épigraphique von Th. Reinach.

In der Revue des études anciennes 2, 3 (1900) sührt E. Lechat: L'Agias de Lysippe die von E. Preuner gemachte Entdedung weiter aus, daß in dem großen, aus 9 Statuen bestehenden Weißgeschent in Delphi die Statue des Agias von Lysipp herrührt; dann behandelt H. de la Bille de Mirmont den Dichter Laevius und E. Jullian seht seine Notes gallo-romaines sort. VII. Dieux topiques de la vallée de Trets. (Deus Celeus oder Celleus war die Gottseit des heute la montagne du Cengle genannten Gebirgszuges.) E. Hübner: Inscription latine de Rome conservée en Espagne theilt von der im CII. VI no. 3050° unter den falsae aufgesührten Inscription eine vom jüngst aufgesundenen Triginale genommene Abschrift mit und G. Foucart erössnet seine Notes de mythologie égyptienne mit I. La déesse Maut.

In der Revue archéologique 1900, Mai-Juni, stellt Semmour de Ricci aus den Oxyrhynchos Papyri Aedinius Julianus als Präsetten Agyptens i. J. 223 n. Chr. sest. Dann sest B. Bérard seine schon früher hier angezeigten Untersuchungen: Topologie et toponymie antiques sort und zwar La Pylos homérique, und G. Katcheret seine Mitteilungen über die russische Archäologie VIII. La nécropole de Lutzine. Sinige neue, allerdings nicht bedeutende Inschriften aus Bulgarien publizitt A. Merlin und un nouveau manuscrit épigraphique de Peiresc (enthaltend Inschriften aus der Provence) Semmour de Ricci.

Aus den Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions & Belleslettres 1900, März-April, notiren wir Clermont-Ganneau: Une nouvelle dédicase à Zeus Heliopolitès; H. Beil: Une inscription grecque d'Égypte; P. Jouguet: Sur le soi-disant préfet d'Égypte Lucius Mevius Honoratus; Nonzevalle: Note sur les ruines de Deier-el-Quala'a (auf dem Libanon).

Aus dem Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques 1899, 3 notiren wir G. Chauvet: Statistique et bibliographie des sépultures pré-romaines du département de la Charente; Hilaire: Reconnaissance du segment Tacape-Thasarte de la voie romaine de Tacape à Theveste; in den dem Bulletin angehängten procès-verbaux finden sich die Berichte über die neuesten Ausgrabungen und Funde in Afrika und die Beröffentlichung der Inschriften, worunter neue Fragmente der von Kaiser Hadrian in Lambäsis gehaltenen Rede besonders interessant sind.

In der Revue numismatique 4, 2 (1900) findet sich der Schluß der schluß der schluß der angezeigten Arbeit von J. Rouvier: Le monnayage alexandrin d'Arados; dann veröffentlichen A. Dieudonné: Monnaies grecques récemment acquises par le Cabinet des Médailles (vorzüglich Münzen den Städten und Königen des Bontos und des Bosporns), R. Mowat: Notes d'onomastique romaine. Valérien; Régalien (der volle Name ist Publius Cornelius Regalianus) und Th. Reinach: Pontica. I. La femme de Mithradate II. 2 Statère et drachme de Mithradate II. 3 Taulara ou Talaura.

Aus The Classical Review 14, 5 u. 6 noticen wir A. B. Berrall: The site of primitive Athens. Thucydides II 15 and recent explorations; G. F. Hill: Athens and Olynthos in 384—3 B. C. (die gewöhnlich in's Jahr 351/50 gesette Inschrift CIA II 105 wird in's Jahr 384/3 batirt); F. Haverfield: The census of Sulpicius Quirinus und Th. Ushby: The four great aqueducts of ancient Rome.

Mus ber Rivista di storia antica 5, 1 notiren wir E. Pais: Saxum Tarpeium. Osservazioni topografiche e giuridiche; F. v. Duhn: Campano-Etruschi. Un' errata-corrige per le pagine 38—41 e 56—57 not. 16—19 di questa Rivista vol. I, fasc. 3; B. Drii: Frammenti epigrafici sicelioti; B. Strazzulla: Epigraphica; G. Rizzi: Le Tavole finanziarie di Tauromenio. Contributi alla storia dell'elemento dorico in Sicilia; L. Cantarelli: Origine e governo della provincie Africane sotto l'Impero (da Augusto a Diocleziano); G. Tropea: La stele arcaica nel Foro Romano. Cronaca della discussione (Decembre 1899 — Aprile 1900).

Dantenswerth und febr forderlich find drei Urbeiten öfterreichischer Belehrter. A. b. Bremerftein und G. Rutar behandeln: Romifche Strafen und Befestigungen in Rrain (Bien 1899) und zwar: I. Die Stragen und Festungsanlagen an ber italijdspannonischen Grenze. II. Der frainifche Abichnitt ber Strafe Emona-Giscia. Alls Unhang folgt III .: Reue und revidirte Infdriften aus Rrain. Bichtig ericeint uns die Geft= legung ber jum Schute Italiens errichteten Befestigungen, bie ein mohlburchbachtes Spftem bilbeten, und bie Lofalifirung ber Orte Acervo (bei Bofendorf), Praetorium Latobicorum (Treffen), Crucium (bei Jelsa) und des municipium Latobicorum (bei Malence unweit bes Ginfluffes der Burt in die Sau). Corgfältig werden die icon vor Auguftus, alfo bor ber Unterwerfung bes Landes unter Rom, nachweisbaren Sanbelsftragen (bon Mquileia nach Rauportus und von Tergefte nach dem Blos Aobyeov, was mit bem Birfniger Gee identifigirt wird), ihr fpaterer Musbau gu Runftftragen und ihre Beiterführung einerfeits bis Carnuntum an bie Donau, andrerfeits über Giscia wieder an die Donau gur Berbindung Italiens mit dem Drient erörtert. Unter ben neuen Inschriften ift besonbers interessant der Grabstein eines Soldaten der pannonischen Flotte in Emona (Laibach), wodurch zu den durch die Notitia dignitatum bestannten drei Flottenstationen auf der Save (Siscia, Servitium und Sirmium) eine vierte Station in Emona hinzukommt. Dieran schließen sich die von der Kais. Akademie d. Wissenschaften herausgegebenen Werke und zwar 1. Der römische Limes in Österreich Heft 1, worin M. v. Grolfer und E. Bormann eingehend und gründlich Carnuntum behandeln und 2. Schristen der Balkan-Kommission. Antiquarische Abtheilung I., worin K. Patisch: Die Lika in römischer Zeit nach eigenen Untersuchungen die Nordwestecke der römischen Provinz Dalmatia mit ihren Resten und Straßenzügen schildert; unvollständig und schlecht war dieser im allgemeinen sehr unzugängliche Theil des römischen Reiches bekannt; daß er seht der archävelogischen Forschung erschlossen, ist das Verdienst von Patsch.

Uber römische Junde und Spuren in England sehe man B. S. St. John Hope und G. E. Fog: Excavations on the Side of the Roman city of Silchester in Archaeologia 56; T. J. Balter: The traces of the roman occupation left in Peterborough and the surrounding district und B. de Gran-Birch: The roman name of Matlock with some notes on the ancient lead mines and their relics in Derbyshire in The Journal of the British Archaeological Association 5 (1899) und 6 (1900).

In der Revue des questions historiques 135 (1900) tritt Eh. F. Bellet: L'age de la vie de Saint Martial von neuem für eine Absassians desselben im 6. Jahrh. und zwar vor 587 (d. h. vor dem Erscheinen von Gregor von Tours de gloria confessorum) ein.

5. Monnier beröffentlicht Études de droit byzantin in der Nouvelle revue historique de droit français et étranger 24, 1-3 (1900)

Bon der neuen, von E. Preuschen herausgegebenen Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristenthums liegen dis jest 2 heste vor, aus deren reichem Inhalt wir hier besonders herausheben A. Harnad: Probabilia über die Abresse und den Verfasser des Herausheben A. Harnad: Probabilia über die Abresse und den Verfasser des Herausheben U. v. Bilamowis-Woellendorfs: Ein Bruchstüd aus der Schrift des Porphyrius gegen die Christen; H. U. de lis: Spuren des Urchristensthums auf den griechischen Inseln? (Derartige Spuren werden auf Rhodos, Thera, Melos ausgezeigt und namentlich die theräischen Grabinschriften mit ärzehos allein ober mit solgendem Personennamen im Genitiv erläutert und daran eine Erörterung der urchristlichen Gemeinde nach Klassen angesschlossen.)

In der römischen Quartalichrift 14, 1 u. 2 behandelt A. Baumftart überlieferung und Bezeugung der diadien rov zogiov hurr begeing Noistor.

eine Frage, welche durch die jüngst erfolgte Publikation der sprischen Überssehung des verlorenen griechischen Originals an Interesse gewonnen hat; dann stellt A. de Baal: Lex christiana die Zeugnisse zusammen für lex christiana oder sancta, veneranda, sacra im Sinne von Konfession oder Bekenntnis.

In den Jahrbüchern der Ersurter Afademie gemeinnütziger Bissen schaften R. F. 26 behandelt in großen fräftigen Bügen R. J. Neumann "Das Klassische Alterthum und die Entstehung der Nationen", b. h. die Bildung der hellenischen und der lateinischen Nation.

Reue Buder: Brafet, Foridungen gur Beichichte bes Alterthums III. Bur Chronologie bes Apros. Bur Behiftuninichrift. I. (Leipzig, Bfeiffer. 3 D.) - C. F. Lehmann, zwei Sauptprobleme der altorien= talifchen Chronologie und ihre Löfung. (Leipzig, Pfeiffer. 25 M.) -Bohr, Gefchichte d. Boltes Jerael in 8 Bortragen dargestellt. (Stragburg, Trubner.) — Willrich. Judaica. Forich. 3. hellenistisch-jud. Gefch u. Literatur. (Göttingen, Banbenhoed u. Ruprecht. 5,60 M.) - Delbrud, Beichichte ber Kriegsfunft im Rahmen ber polit. Weich. I. Das Alterthum. (Berlin, Stilfe.) - Bury, Hist. of Greece to the death of Alexander the Great. (London, Macmillan. 8,6 sh.) - Francotte, L'industrie dans la Grèce ancienne. I. (Brüffel, Société belge de librairie. 7,50 Frcs.) - Pfuhl, De Atheniensium pompis sacris. (Berlin, 4 M.). - Robbe, Der griechische Roman und feine Borläufer. 2. Aufl. (Leipzig, Breittopf & Bartel. DR. 14.) - Dgiapto, Untersuchungen über ausgewählte Rapitel bes antilen Buchwefens. (Leipzig, Tenbner.) - Weil, Etudes sur l'antiquité grecque. (Paris, Hachette. 3,50 Frcs.) - Oberziner, La guerre di Augusto contro i popoli Alpini (Rom, Loeicher). - Sarnad, Das Bejen des Chriftenthums. (Leipzig, Sinrichs. 3,20 M.) - Un édit de l'empereur Justinien II. publ. par N. Papageorgiu. (Leipzig, Teubner.) - Roc, Pfeudo-Dionyfius Areopagita in feinen Begiehungen gum Neuplatonismus und Mufterienwefen. (Maing, Rirchheim. 7 Dt.)

### Romifd-germanische Beit und frufes Mittelafter bis 1250.

Im Archiv für Anthropologie 26, 4 ist der Schluß der ausgezeichneten, grundlegenden Abhandlung von D. Montelius erschienen: Die Ehronologie der ältesten Broncezeit in Norddeutschland und Standinavien. Das Hauptresultat ist, daß Kupser und Zinnbronze, zunächst in schwacher Legirung, im südwestlichen Asien entdeckt und lettere von dort früh nach Agnpten, dann etwa um das Jahr 2000 v. Ehr. auch nach Europa gebracht wurde. — Aus demselben heft notiren wir von R. Braungart: Urzgeschichtlichzethnographische Beziehungen an alten Anspanngeräthen (Jochen);

aus der Zeitschrift für vergleichende Rechtswiffenschaft 14, 1/2 von M. Darinstn: Die Familie bei den tautafifchen Boltern.

In den Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Bien 30, 2 behandelt R. Penta in einer größeren Abhandlung: die ethnologischethnographische Bedeutung der megalithischen Grabbauten. Er glaubt sie auf einen gemeinsamen Ausgangspuntt und zwar aus Südstandinavien, nach seiner bekannten Hypothese die Heimat des indogermanischen Urvolts, zurüdsühren zu können, doch ohne durchschlagende Beweise.

Im Globus 78, 2 veröffentlicht Fr. Rapel den Anfang einer interessanten Abhandsung: Muthen und Einfälle über den Ursprung der Bölker. — Bon demselben Bersasser bringen die Berichte über die Bershandlungen der Kgl. sächsischen Gesellschaft der Bissenschaften zu Leipzig, philolog. historische Klasse 52, 2 den Abschluß der umfangreichen Abhandlung: Der Ursprung und die Wanderungen der Bölker geographisch betrachtet (2. Geographische Prüsung der Thatsachen über den Ursprung der Bölker Europas; das Ganze auch separat erschienen).

Als Beiträge zur Prähistorie vermerken wir ferner die Studien von B. Reinede "zur Chronologie der jüngeren Broncezeit und der älteren Abschnitte der Hallstattzeit in Süd- und Norddeutschland" (Correspondenzbl. der deutschen Gesellschaft sur Anthropologie 31, 4) und über "Brandgräber vom Beginne der Hallstattzeit aus den östlichen Alpenländern und die Chronologie des Grabseldes von Hallstatt" (Mittheil. der anthropol. Gesellschaft in Wien 30, 2).

S. Schumacher veröffentlicht in ben Neuen heibelberger Jahrbüchern 9, 2 ben erften Theil einer größeren Untersuchung über die handelsund Kulturbeziehungen Gubwestbeutschlands in der mittleren Broncezeil. Mit Geschick wird die These versochten, daß in jenem Beitalter neben den Einssussissen von Guden und Besten hauptsächlich solche aus dem Often sich Geltung verschafften, für deren Beranschaulichung Schumacher ein reichhaltiges, kritisch gesichtetes Material zu verwenden weiß.

über prähistorische Funde und Fundstätten in der Umgebung von Dessau handelt H. Seelmann in den Mittheil. des Bereins für Anshaltische Geschichte 8, 5; über solche in der Pfalz C. Mehlis im Korrespondenzbl. des Gesammtvereins 48, 5/6, aus dem wir zugleich die Notiz über Funde in Rohrbach bei Heidelberg (römisches Graddentmal und Gräber aus der Merowingerzeit) turz vermerken. Die Resultate von Untersuchungen der Burgenreste in Gimmeldingen in der Pfalz verzeichnet C. Mehlis im (Pfälzischen) Famistenblatt 1900 Kr. 87. Reben Berichten über Funde in Eltville, Riederwalluf und höchst bilden das Reserat über die Erwerbungen des Wiesbadener Museums und eine Miscelle von E. Ritterling zur Geschichte des römischen Wiesbaden den Haupt-

bestandtheil der Mittheil. d. Ber. f. nass. Alterthumskunde 1900 Rr. 2. Wir entnehmen ihnen zugleich die Nachricht von der Gründung eines Berbandes west= und süddeutscher Bereine für römisch-germanische Alterthums= forschung, dessen Biele freilich nur erkennen lassen, daß jene Korporationen sich keine anderen Ausgaben seben als "die Förderung und Zusammenssssung der römisch-germanischen Alterthumsforschung und der damit versbundenen prähistorischen und frantisch-allemannischen Forschung".

In der Bestdeutschen Zeitschr. 19, 1 verzeichnet R. Bodewig die Ergebnisse von Ausgrabungen im Koblenzer Stadtwalde, die zum Theil ansehnliche Reste von Billen und Gehöften wie eines Tempels zu Tage ges
ördert haben. Bodewig erblict in ihnen Überbleibsel eines Treverers
dorfes, das er mit dem bei Sueton erwähnten Bicus Ambitarvius identisieren möchte. Aus dem Korrespondenzbl. der Bestd. Zeitschr. 19, 4
seien eine kleinere Notiz über Köngen sowie Mittheilungen von H. Lehner
über spätrömische Besestigungsanlagen in Andernach und Festungswerke
wie broncezeitliche Funde in Urmit verwerft (vgl. 85, 354).

Rachträglich fei bes lichtvollen Bortrags von C. Schuchhardt über die römisch-germanische Forschung in Nordwestdeutschland gedacht. Er bebeutet eine erfreuliche Abfage an die bislang geubte Gepflogenheit, den Moorbruden wie Raftellen und Burgen jenes Gebiets ftets romifchen Uriprung beigulegen. Ramentlich verdienen die Musführungen über eine Reibe jächfischer Burgen erwähnt zu werben, nach benen die Unlage biefer Befestigungen erft ber Karolingerzeit zuzuweisen ift; Reue Jahrb. f. flaff. Alterthum u. f. w. Bb. 5 u. 6, Seft 2 (auch als Conberaborud ericienen, Leipzig, Teubner. 30 G. mit Abb. und Rarte). Ingwischen hat fich an bie Theje Schuchhardt's ein lebhafter Meinungsaustaufch mit &. Enote gefnüpft, ber in einer bejonderen Schrift (Die romijden Forichungen im nordweftlichen Deutschland. Berlin, Gartner. 11 G.) an ben bon ihm früher vorgetragenen Unfichten über die Entstehung ber Moorbruden ebenfo festhält wie an feiner Ibentifigirung ber Befestigung im Sabichtswalbe mit bem zweiten Baruslager aus der Schlacht im Teutoburger Balbe (vgl. 83, 361. 84, 539. 85, 355). Der bibliographischen Bollftanbigfeit halber notiren wir ichlieflich die Darlegungen in ben Reuen Jahrb. u. f. w. Bb. 5 u. 6, Seft 4, im Korrefpondengbl. bes Gesammtvereins 48, 5/6 und in ber Deutschen Litt. Beit. 1900 Mr. 37.

Antnüpfend an die Thefen von S. Bitte (vgl. 84, 165) gibt R. Bohnenberger beachtenswerthe Binke für die Methode der Ortsenamenforschung, die er in gesicherte Bahnen gelenkt zu sehen wünscht; Korrespondenzbl. des Gesammtwereins 48, 5/6.

2. Schmibt stellt in der Hifter. Bierteljahricht. 3, 3 die Nachrichten über die hermunduren zusammen. Die Thüringer sind nach seinen freilich nicht recht durchsichtigen Ausssuhrungen ein im Laufe des 4. Jahrhunderts

aus Angeln und Barnen neugebildeter Stamm, der unmittelbar nichts mit ben hermunduren zu thun hat.

Aus der Zeitschr. f. wissenschaftl. Theologie 43, 2 sei die aussührliche Besprechung notirt, die F. Görres dem Buche von F. Ferrières, De Victoris Vitensis libro (Paris 1898) widmet: es ergänzt die Dissertation A. Schönselber's (vgl. 84, 359), ohne sie überstüffig zu machen.

In der Bibliotheque de l'école des chartes 61, 1 macht H. Omont auf neue überlieferungsformen für das unechte Diplom König Dagobert's für St. Denis (Bert n. 23) aus dem 10. und 11. Jahrhundert aufmertjam. Ihre Abweichungen in der Lifte der Unterschriften werden durch die Annahme einer Borlage erklärt, in der die Namen nicht untereinander, sondern zum Theil nebeneinander standen.

Eine kleine Miscelle von E. Mühlbacher behandelt die Urtunde Pippin's vom Jahre 751 für die Abtei Echternach. Als Quellen der Fälschung weist er eine Hausmeierurkunde Pippin's aus den Jahren 748 bis 751 nach sowie den libellus de libertate Epternacensi propugnats aus dem Ende des 12. Jahrhunderts. Dessen Versasser Theoderich hat allem Anscheine nach auch das Diplom Pippin's gesertigt; Mittheil. des Instituts s. österr. Geschichtsf. 21, 2.

Dorsalnotiz auf einer Urfunde Karl's des Großen für Fulda (v. 3. 777) sett M. Tangl in den Stand, aus ihr den Entwurf einer bisher unbekannten Urfunde Karl's wiederherzustellen. Ihr Gegenstand, Frellassung einer Hörigen durch Schapwurf, wird auch den Rechtshistoriser interessiren; Mittheil. des Instituts für österr. Geschichtssorschung 21, 2. — Eine sar verloren gehaltene Urfunde Ludwig's des Frommen für das Kloper S. Maria di Val Faddrica zu Afsisi vom Jahre 820 macht Ph. Lauer in der Bibl. de l'école des chartes 61, 1 bekannt; kurz zuvor war sie von B. Kehr im Reuen Archiv 25, 3 verössentssicht worden (vgl. 85, 356).

Im Archivio stor, Lombardo ser, III, fasc. 25 veröffentlicht L. Schiaparelli aus dem altesten Rotulus der bischöflichen Kirche von Novara die Königsurfunden von 840—919, die zumeist von Berengar I. († 924) dem Bisthum ertheilt worden sind.

Bu erneuter Untersuchung des von E. Gothein entbedten Weisthums von Münchweier (vgl. 83, 547. 85, 357) haben sich Ho. Bloch und W. Bittich vereinigt. Ersterer erbringt den überzeugenden Nachweis, daß die Urfunde von 926, mit der es in Zusammenhang geseht wurde, eine welt spätere Fälschung ist, während gleichzeitig andere Momente, wie die Erwähnung der Argentinensis moneta und die von henning untersuchte sprachliche Form der deutschen Glossen, für Entstehung des Beisthums erst im 12. Jahrhundert sprechen. Mit seiner Neuberausgabe durch

Bloch verbinden sich die Erläuterungen von B. Bittich, von benen die über den Unterschied zwischen Frohnhofsbezirf und Kirchipiel hervorgehoben seien; Zeitschr. für die Geschichte des Oberrheins N. F. 15, 3. A. W.

Anziehend und lehrreich würdigt P. v. Binterfeld die Dichtersichule St. Gallens und der Reichenau während des 9. und 10. Jahrshunderts. Zur Charakteristik ihrer Vertreter, wie Walahsried's, Rotker's und Salomo's, tritt die Analyse ihrer Schöpfungen, die zumeist für die Literaturgeschichte von Bedeutung sind. Der Hauptantheil fällt der Liedergatung der Sequenzen zu, deren Pflege späterhin in St. Gallen die jeder anderen Poesie verdrängte. Die Blütezeit der Reichenauer Schule hat das 11. Jahrhundert nicht überdauert, da hermann's des Lahmen Beispiel keine Nachahmung fand; Neue Jahrb. f. d. klass. Alterthum u. s. w. 5, 3.

Einem Berichte J. Loserth's in der Zeitschr. für mährischeschles. Geschichte 1900 entnehmen wir den Hinweis auf eine nachgelassene Arbeit von M. Gumplowicz im Barschauer Athenaum (Januarhest 1900; auch gesondert erschienen u. d. T.: Wyprawa Pomorska Bolesława Śmiałego. Warszawa, Cotty 1900. 16 S.). Ihr Gegenstand ist der Feldzug Bolesław's des Kühnen von Polen gegen die Bommern und bessen Scheitern an der Burg Garz bei Stettin (um 1062), ihre Absücht die Beseitigung des oft wiederholten Irrthums, daß mit dem castrum Gradec, dessen in der ältesten Quelle Erwähnung geschieht, das heutige Gräp bei Troppan gemeint sei, wohin Palach einen Sieg der Böhmen über die Polen verlegt hatte.

Als Fortsetzung seiner diplomatischen Miscellen veröffentlicht B. Kehr eine Studie über die Antheilnahme des bekannten Kardinals humbert von Silva Candida an den Geschäften der päpstlichen Kanzlei unter Bictor II. und Leo IX.; Nachr. der Göttinger Gesellsch. d. Wissenschaften, Phil.-hist. Kl. 1900, 1.

Cosmas von Prag ist der eben am meisten behandelte mittelalterliche Schriftsteller (vgl. 85, 166). Mit ihm und seinem Bericht über die Urkunde Heinrichs IV. für Gebhard von Prag vom Jahre 1086 beschäftigt sich A. Bachmann, dessen Charafteristift des Chronisten wesentliche Züge in ein neues Licht rückt. Sein erster Fortseher war, wie weiterhin ausgeführt wird, ein wahrscheinlich der Brager Kirche angehöriger Czeche: Deutschenhaß und Parteistellung haben sein Werk beeinflußt. Den Beschluß der Ubhandlung bildet ein Bersuch, die Chronist von Sazawa in ihre Bestandtheile auszulösen und eines seden Absassiet und Werth zu bestimmen (Mitth. d. Inst. f. österr. Gesch.-Forsch. 21, 2).

F. Kaindl veröffentlicht im Archiv f. öfterr. Gefch. 88, 2 eine neue Reihe von Studien zu den ungarischen Geschichtsquellen (vgl. 84, 542). Eingehend untersucht er die jog. Gesta Hungarorum des Anonymus

wie die Chronik Reza's, schließlich die zahlreichen Redattionen der ungarischen Nationalchronik. Als ihre Grundlage aber erweisen sich Aufzeichnungen aus dem Minoritenkloster zu Ofen, deren Niederschrift um das Jahr 1300 begann und bis 1342 fortgeseht wurde. Die Ergebnisse der subtilen Forschungen Kaindl's verdienen Beachtung, selbst wenn nicht jedes einzelne von ihnen nach erneuter Prüsung allgemein angenommen werden sollte (auch als Sonderabbr. erschienen. Wien, Gerold 1900, 106 S.).

Als Beitrag zur Geschichte ber Beziehungen zwischen Bhzanz und dem Abendlande wird der Auffat von J. Drafete in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 21, 2 willtommen sein, der eingehend die beiden Gesandischaftsreisen des Bischofs Anselm von havelberg (1135 und 1154) schildert.

In lebhafter Bolemit wendet sich E. Berner gegen H. Bitte's Herleitung der Hohenzollern von den Burkardingern (vgl. 83, 226). In ihr erblidt Berner eine Sphothese, die nicht den Anspruch erheben dar, als sicher bewiesene Thatsache zu gelten; Forsch. z. brandenburgisch-prenk. Geschichte 13, 1. Ebensowenig hat G. Krüger's Herleitung der Bürttemberger von den Beringern und Welsen sich des Beisalls von E. Schneider zu erfreuen, der sich in den Bürttemb. Biertelsahrsheften 9, 1/2 mit ihr auseinandersept.

Ein Auffat G. Matthaei's in der Zeitschrift für deutsches Alterthum 43,3 beschäftigt sich mit der Gestalt Rüdiger's, des aus dem Nibelungenlied bekannten Markgrafen von Bechlaren. Scharssinnig wird die Hypothese begründet, daß in seiner Person die Erinnerung an den Herulertönig Rudolf († um 512) fortlebe. Beniger durchsichtig aber erscheint der zweite Theil der Abhandlung, der es unternimmt, den Zusammenhang der Herilunga von Pechlarn und der Harlunge der Sage aufzuhellen.

Rene Bücher: L. M. Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter II. 1. Kömer und Langobarden bis zur Theilung Italiens. (Leipzig, G. Higand.) — Burdach, Walther von der Bogelweide I. (Leipzig, Dunder & Humblot 7,20 M.) — Curschmann, Hungersnöthe im Mittelalter. (Leipzig, Teubner. Leipziger Studien a. d. Gebiete d. Geschichte. VL 1.) — Marignan, Études sur la civilisation française. 2 vols. (Paris, Bouillon. 20 fr.) — Balzani, Le chronache italiane nel medio evo. (Mailand, Hoepli.)

### Spateres Mittelafter (1250-1500).

Bur herausgabe einer Sammlung, welche "Ausgewählte Urfunden gur Deutschen Berfaffungsgeschichte" bringen wird, haben fich b. Below und Reutgen vereinigt, beren erfter Band Urfunden gur städtischen Berfaffungsgeschichte enthält. Beiter find geplant ein zweiter Band mit Urfunden gur

Territorialgeschichte und ein dritter mit solchen zur Reichsgeschichte. In ber Reihenfolge, in welcher die Bande erscheinen werben, kommen, wie es scheint, die Beziehungen der beiden Stitoren zu den verschiedenen Arbeitsgebieten zum Austruck. Nach Abschluß des von Keutgen bearbeiteten ersten Bandes — vorläusig liegt nur bessen erste Dalfte vor, "Urkunden zur Städtischen Bersassungsgeschichte von F. Keutgen, erste Dalfte, Berlin, E. Felber 1899" — werden wir auf das Bert zurücksommen.

Der Streit um die alteren deutschen Ronigsmahlen und die Entftehung bes Rurfürstenthums tann immer noch nicht jur Rube tommen. Ingwischen ift auch E. Daper in feiner beutiden und frangofifden Berfaffungsgeichichte mit einer gang neuen Unichauung hervorgetreten, vor allem bat aber Bindner den Angriffen Breglau's und Geeliger's gegenüber in einer weiteren Schrift: Der Bergang bei ben beutschen Ronigsmahlen (Beimar, Böhlau, 1899, III u. 70 G.) im wefentlichen feine frubere Unficht festgehalten, fie aber in einem wichtigen Buntte nach bem Borgange Maper's modificirt. Lindner nimmt nämlich auch jest an, daß die Wahl burch den Ruripruch des Elettors vollzogen fei, diefem Bahlipruche fei aber nicht nur eine formlofe Berathung, fondern eine Erwählung mit Abstimmung borausgegangen. Dagegen bedeute die nach dem Ruripruche des Eleftors folgende laudatio ber übrigen Gurften nur ein bem Bemabiten gegen= über abgelegtes Gelöbniß. Much nach biefer neuesten Schrift Lindner's wird man an der herrichenden, besonders von Geeliger formulirten Meinung festhalten muffen. Lindner's Unficht ift mit ben meiften Quellen, bor allem mit bem Sachsenspiegel, überhaupt nicht oder nur durch gewaltsame Interpretation gu vereinigen, und fie loft bor allem nicht bas Broblem der Entstehung des Rurfürstenthums, fondern macht es geradezu unlösbar. Dag aus der Bahl der Fürften die 7, welche die erften an der Rore waren, ichlieglich Alleinwahlrecht erlangt haben, ift begreiflich; aber wie follte aus dem Bahlrecht bes einen Glettors das Bahlrecht ber 7 entstanden fein. In einem Buntt hat aber Lindner wohl Recht, nämlich in feiner Bolemit gegen Breglau, ber offenbar mit Unrecht die eigenthumliche Konzentration fammtlicher Stimmen auf einen elector aus einer Rachahmung der Papftwahlen ertfart. Aber ebenfo wenig befriedigt Lindner's eigene Erflärung, und fo gehört vorläufig die Frage nach der Entstehung bes Einzelftimmrechts des Elettors zu ben ungeloften Broblemen der Ber= faffungsgeichichte.

Pflug-Harttung beginnt in ber Zeitschrift für Kirchengeschichte (21, 2) Anhang, Gegner und Hülfsmittel Ludwig's des Bayern in seinem Kampfe mit der Kurie zu besprechen. Der Aufsah ist mehr eine summarische Zusammenstellung bekannter Thatsachen. Um werthvollsten dürften die Ausführungen des Bersassers über die Haltung des deutschen Episkopats und der Mönchsorden sein.

Im Juliheft bes "Katholifen" gibt Brudar eine Inhaltsangabe ber Gesta Sanctorum registri Moguntini, einer von ihm aufgefundenen Legendensammlung von Heiligen, die die Mainzer Kirche im 14. Jahrbundert verehrte. Ebendort berichtigt R. Paulus eine Anzahl Daten im äußeren Lebenslaufe Bessel hanssort's, des von Ullmann so ftark hervorgehobenen "Resormators."

In einem Göttinger Gymnasialprogramm (1900, 36 S.) untersucht A. Biertel unter dem Titel: Petrarca de viris illustribus auf Grund der Forschungen Rolhac's, die uns jest erst das ganze Bert bekannt gemacht haben, Absichten und Arbeitsweise Betrarca's. An einigen Betibielen zeigt er, daß dieses geschichtliche Erstlingswert der Renaissance doch nicht nur eine Kompilation, sondern ein "mit fünstlerischem Seinn und wissenschaftlichem Geist erfastes Bert" ist. In der absichtlichen Beidränkung auf ein enges Gebiet ist diese anspruchslose kleine Untersuchung recht dankenswerth; man wird aus den Viris illustribus noch sehr viel mehr Ergebnisse herauszuschälen vermögen, aber was der Berkasser gibt, ist werthvoll zur Feststellung des Erwachens historischer Kritik im Renaissance zeitalter.

In der Beitichr. f. Geich. d. Oberrheins (D. F. 15, 3) ergablt Saup! ben Brogeg des fachfifchen Geiftlichen Johann von Drandorf, der gelegentlich bes Rampfes der Stadt Beinsberg um ihre von Konrad von Beinsberg, bem Bunftling Ronig Siegismund's, bedrohte Reichsunmittelbarfeit, bergeblich eine taboritifche Erhebung ber breiten Bolfsmaffen gegen ben Rlerus und ben geiftlichen Befit herbeizuführen fuchte. Befentlich auf Betreiben bes eifrig tirchlichen Rurfürsten Ludwig's III. bon ber Pfalg wurde er gefangen genommen und endete 1425 gu Beidelberg auf dem Scheiterhaufen. MIS Beilage veröffentlicht der Berfaffer bas Endurtheil des Inquifitions gerichtes gegen Drandorf. Un ber gleichen Stelle veröffentlicht Schreiber neun eigenhandige Briefe Gogens von Berlichingen, Die diefer in feinem Streit mit bem Ergftift Maing wegen einer Rechtsverletung verfaßte, bie einer feiner hinterfaffen in ber maingifden Stadt Buchen erlitten batte. Der Berfaffer tritt fur bas Recht Gogens ein und weift barauf bin, bag bie Schilberung bes Streites, die Bos in feiner Gelbitbiographie entwirft, in allem mefentlichen attenmäßig bestätigt wird.

In der Zeitschrift für Kulturgeschichte (7, 5/6) stellt Kohfeldt mit großem Fleiße dankenswerthe Notizen über die Größe der Bücherjammlungen und des Bücherbesiges von Korporationen, sowie Privatpersonen und die Art der Brauchbarkeit dieser literarischen Hülfsmittel zusammen. Berjasser handelt ausschlicher nur über die Zeiten vor der Resormation und diese selbst, sehr viel kursorischer wird die Entwicklung bis zu unserer Zeit weiter verfolgt. Der übrige Inhalt des Heftes wird wesentlich durch inhaltlich nicht bedeutsame Miscellen ausgefüllt. Der Auffat G. v. Below's "Großhändler und Kleinhändler im deutschen Mittelalter" (Jahrb. f. Nationalöt. u. Statist. Bd. 75) bedeuter einen Schritt weiter in dem Verständnis der Eigenart des mittelalterlichen Birthschaftssebens gegenüber den modernen Birthschaftssormen. Er beseitigt die namentlich durch Nipsch vertretene Vorstellung von der Eristenz eines besonderen Großhändlerstandes. Charafteristisch ist vielmehr, daß der Großhandel von Kleinhändlern ausgeübt wird, daß sich der Kleinhandel überhaupt einer großen wirthschaftlichen wie socialen Hochschaung erfreute und die Grundlage für die Vildung der Kausmannszünste abgab. Erst gegen Ende des Mittelalters änderte sich dies Verhältnis allmählich.

Reue Bücher: Wylie, The concil of Constance to the death of John Hus. (London, Longmans, Green & Co. 6 sh.) — Rott, Hist. de la représentation diplomatique de la France auprès des cantons Suisses etc. I, 1430—1559. (Paris, Alcan.) — Kalousek, Archiv Český XVIII. (Brag, Burfit & Kohont.) — Rover, Gutenberg. (Mainz, Joh. Birth.) — Bodenheimer, Gutenbergfeier in Mainz 1900. Festschrift. (Mainzer Berlagsanstalt.)

## Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

In ber Reitidr. f. Rirchengeschichte 21, 2 veröffentlicht Bauer ben erften Theil einer Preisichrift über die Beibelberger Disputation Luther's 1518. Er ergablt den außeren Berlauf, macht es mahricheinlich, bag ber gange Orben fich für Luther erflärt hat, und geht insbesondere ausführlich auf die Beibelberger Thejen ein. Er zeigt, wie neben mancher Breffung der Schrift Luther fich baburch auszeichnet, bag er in der Bibel nicht nur eine Sammlung von Beweisftellen für theologische Lehrfate erblidt, fondern fich bereits zu einer "einheitlichen Gefammtbetrachtung ber Schrift" erhoben hat. Deutlich weift Bauer ferner bie ftarte Abhangigfeit Luther's von Augustin, insbesondere beffen antipelagianischen Schriften und bem Traftat de spiritu et littera nach, nur daß Luther ichroffer noch ale Augustin bie Unfreiheit bes menichlichen Willens betont, und im Gegenfat gu Augustin's Anficht, nach ber fein Menich bes Befiges ber göttlichen Onabe ficher fein tann, mehr geneigt tft, den Befit bes rechten Glaubens bereits als Beichen der verliebenen Onabe aufzufaffen. Dit einem turgen Abichnitt über ben Ginfluß bes humanismus auf die Beibelberger Thefen, wonach ber Berfaffer in Luther's gründlicher Abtehr von Ariftoteles und feinem Streben nach Erfat für biefen Philojophen auch in ber Erfenntnistheorie einen mehr als blog formellen, einen wirklich fachlichen Ginflug erblidt, ichließt diefer erfte Theil ber lejenswerthen Abhandlung.

In den Analetten berichtet baselbst Beder über Röthener Rirchenvifitationsaften von 1567. Interessant ift darin insbesondere, wie fich ber Kampf des Fürstenthums mit dem Adel in der genauen Untersuchung der adligen Patronatsrechte ankundigt. Die sittlichen Zustände der Geise lichen scheinen im großen und ganzen zu feinen Klagen Anlaß gegeben zu haben.

An bemfelben Ort zeigt Pfarrer Reu nach Aften des fürftl. Löwenftein'schen Archivs zu Wertheim, wie in dieser zu Burzburg gehörigen Gegend in der zweiten Galfte des 16. Jahrhunderts verheirathete römische Geiftliche noch durchaus nicht auffielen und erst gegen Ende des Jahrhunderts die steten, zunächst wenig erfolgreichen Bersuche der hierardie beginnen, den Cölibat durchzusuführen.

Unter dem Titel Un traitre au 16. siècle, Clément Champion, valet de chambre de François Ier erbringt Georges Salles in ber Revue des questions historiques (1. Juli 1900) höchft intereffante Bei trage gur Geschichte ber erften Rampfe gwischen Frang I. und Ratt. Champion bat baburd, daß er einen ichlau ausgebachten Blan gur Befreiung Frang I. an Rarl V. verrieth, ben frangofifden Ronig gezwungen, ben Madrider Frieden einzugeben. Champion bat ferner zwei Denfichtiften Rarl V. überreicht, in benen er bem Raifer weisfagt, bag Frang I. ficher lich die Friedensbedingungen nicht halten werde. Indem er biefe Unficht burch eine Charafteriftit Frang' I. und feiner bisherigen Bolitit belegt, erhalten wir gwar nicht ficher als richtig nachweisbare, aber in ben That fächlichkeiten wohl zuverläffige Mittheilungen, die uns die Bolitit Grang' I. por 1525 noch unendlich biel verichlagener als bisher ericheinen laffen. Co erfahren wir g. B., daß Frang I. an dem fpanifcen Aufftand 1519 ff. erheblichen Untheil genommen gu haben icheint, bag er ein boppeltes Spiel mit Leo X. getrieben bat, bag 1525 Luife von Savoyen bem Blan einer Ermordung Ferdinand's, des Bruders Rarl's V., nabegeftanden bat,

Im Julibeft ber Deutschen Geschichtsblätter ift die Dentschrift abgedrudt, in der Raltoff auf dem Sallenser Sistoritertage die Beröffentlichung der politischen Korrespondenz Karl's V. befürwortete.

Im Julibest des "Katholifen" vertritt Baulus gegen B. Röhler seine frühere Ansicht, daß eine 1521 zu Landshut in Baiern erschienene Schrift adhortatoria epistola ad Martinum Luther, ut cesset maledictis bonos persequi et ecclesiam Dei turbare nicht von dem italientschen Dumanisten Modestus, sondern von dem deutschen Franziskaner Johann Apobolymäns versaßt ift.

In den Theologischen Studien und Kritifen (1900, 4) beantwortet Röhler die Frage nach dem Einfluß ber deutschen Reformation auf bas siebenburgische Besormationswert des Johannes honter, insbesondere auf seine Gottesdienstordnung dabin, daß dieser Einfluß ein fehr fiarfer ge-

wesen sei; daß sowohl die Anfänge der resormatorischen Bewegung unter dem Einfluß der Leipziger Disputation stehen, als auch die weitere Entwicklung sich in steter Anlehnung an die sächsische Resormation vollzieht. Honter selbst scheint zwar vom Humanismus aus zur Resormation vollzieht. Honter selbst scheint zwar vom Humanismus aus zur Resormation gelangt zu sein, hat aber dann seinem Resormationsbücklein die Ordnungen des sächssichen Kirchenwesens mit unwesentlichen, durch lokale Berhältnisse bedingten Abweichungen zu Grunde gelegt: Sicher hat zum Borbilde gedient die herzogl. sächssische und die Bittenberger Kirchenordnung von 1539, dzw. 1533; von Luther'schen Schriften de abroganda missa privata, der kleine Katechismus und die Schrift "von ehelichen Sachen", höchst wahrscheinlich aber auch die Nürnberger Kirchenordnung von 1533, der Unterzicht der Bisitatoren, die sächssischen Bisitationsartikel von 1533 und vieleschaft Luther's formula missae.

In der Zeitschrift f. Gesch. d. Oberrheins (N. F. 15, 3) läßt Kaiser einen Brief Wimpseling's an den Straßburger Bischof Wilhelm von Hontheim abdrucken, der Wimpseling's Interesse für würdige Ausgestaltung des Gottesdienstes und seine Sorge für die studirende Jugend zeigt. Albert weist nach, daß der Kosmograph Martin Batenmüller, der Amerika den Namen gegeben hat, nicht nach herkömmlicher Annahme in Freiburg, sondern wahrscheinlich in Radolszell zwischen 1470 und 1475 geboren ist. Und Knod setzt seine regestenartige Zusammenstellung der oberrheinischen Studenten, die im 16. und 17. Jahrhundert auf der Universität Padua nacheweisbar sind, sort.

A. Postina macht in der Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrh. 15, 2 (1900) auf einen besseren Text der von Döllinger publicirten Insormation Delsino's vom Jahre 1558 ausmerksam.

Der Berfasser einer "Hällischen Geschichte", Gmelin, widmet in Bürtt. Franken N. F. 7, Beil. zu d. Bürtt. Bierteljahrsheften f. Landessegeschichte v. Hist. Ber. f. Bürtt. Frank., 1900, den Geschicken der Reichstadt im 16. Jahrhundert eine aussührliche, zunächst dis 1559 reichende Schilderung. Bon besonderem Interesse sind darin die Ausssührungen über die Entwicklung von Brenz, der mit den Jahren entschieden von verhältnismäßig schwärmerischen Ideen zu kirchlich gebundeneren Anschauungen überging. Ebenso lehrreich ist die genaue Brüsung der Haltung des Raths mit Rücksicht auf seine seweilige Zusammensehung und die Darzstellung der unleidlichen Wißstände des Interims.

Für die Geschichte des Fürstbischofs Julius von Bürzdurg sind die von Kerler im Archiv d. Distor. Ber. v. Franken und Aschaisenburg 41 (1899) mit inhaltreichen Anmerkungen herausgegebenen Kalendernotizen des Tuchscherers Jakob Röder aus den Jahren 1598—1618 von erheblichem Belang. Sehr kritisch ist dagegen, wie der Herausgeber, S. Merkle, selbst betont, die Beschwerdeschrift gegen den Bischof zu betrachten, welche

ber frantische Gelehrte Lorenz Albert etwa 1575 dem Nuntius Grafen Bortia einreichte.

Aus ber Zeitschr. b. Ber. f. Gesch. u. Alterth. Schlesiens 34 (1900) notiren wir die von B. Ribbed † zusammengetragenen Nachrichten über protestantische Pfarrer in einigen schlessischen Städten im 16. Jahrhundert und Rubensohn's Bericht über den Ausenthalt von Martin Opis in Breslau. Ferner schildert ebenda Jungnis die Breslauer Bischofswahl von 1596, bei welcher das Kapitel im Gegensatzu Rudolf II. mit ansänglichem Erfolg einen Einheimischen erhob, schliehlich aber doch den kalferlichen Kandidaten, einen Schwaben Paulus Albertus, acceptiren mußte.

Bei unserer ungenauen Kenntnis der Gegenresormation in den süddeutschen Bisthümern ist G. Zagel's attenmäßige Schilderung der Thätigkeit des Bamberger Bischofs Reithard von Thüngen (1591—1598) seht dankenswerth — Archiv f. Gesch. u. Alterthumst. v. Oberfranken 21, 1 (1899). Das Bild zeigt im ganzen die auch anderswo hervortretenden Büge: etwas unbestimmte Haltung des Bischofs vor der Bahl, rasces Erwachen des katholischen Eisers, direktes Eingreisen der Kurie, Beranstaltung von Kirchenvisitationen, Anwendung weltlicher Zwangsmittel seder Art die zur Ausweisung gegen die Laien; eigenthümlich ist nur die Fernhaltung der Zesuiten ungeachtet der dringenden Empfehlungen Clemens VIII. Das Resultat war noch nicht die Ausrottung, aber eine bedeutende Betwinderung der zuvor sehr zahlreichen Protestanten.

In den Mitth. d. Inst. f. österr. Geschichtsforsch. 21 handelt I Müller über die Beschaffung der Gelder für den Türtentrieg Rudolf's II. durch den Reichspsennigmeister Zacharias Geizkoster. Das Resultat seiner Studie ist, daß die Reichs= und Kreisbeiträge von 1598 bis 1598 rund 2464000, resp. 5 Millionen Gulden betrugen, wozu noch 839000 Gulden Extraordinarihülsen einzelner Stände kamen; nur mit dieser erheblichen hülse vermochten die Erbländer, welche ihrerseits 1593—1603 fast 20 700000 Gulden ausbrachten, die Last des Türtentrieges zu tragen. Technisch war die Betwaltung Geizkosters, der seine Schule bei den Fuggern gemacht batte, durch Einführung des Systems der Anticipationen und der Anleihen in Bechselsorm für die Reichssinanzverwaltung sehr bedeutsam.

In den Mitth. d. Ber. f. Gesch. d. Dentschen in Böhmen 38, 4 (1900) veröffentlicht R. Bolkan ein gegen Georg Bopel von Lobkowit, dessen Proces unter Rudolf II. das Land so tief bewegte, und seinen Bruder Ladislaw gerichtetes deutsches Pasquill aus dem Jahr 1594; serner theilt J. Fischer zwei Berichte baierischer Agenten über die blutigen Schlägereien bei der Prager Frohnleichnamsprocession von 1605 mit; endlich seim noch J. Simon's Notizen über die Egerer Lateinschule 1595—1629 erwähnt, welche die gewohnten Vilder aus dem Lehrerleben jener Epoche entwersen.

In den Mittheil. d. Ber. f. Anhaltische Gesch. u. Alterthumskunde 8 (1898/99) sindet sich u. a. eine Liste anhaltischer Studenten in Bittenberg während des 16. Jahrhunderts, von H. Beder; serner veröffentlicht ebenda H. Bäschte ein im Ganzen ziemlich trodenes Tagebuch Heinrich's von Krosigt aus den Jahren 1588 und 1589, das aber einige Nachrichten über den Straßburger Kapitelstreit enthält; endlich bietet E. Kühne's aussührliche Geschichte des Dorfes Mehringen u. a. die gewöhnlichen lokalgeschichtlichen Einzelheiten aus der Zeit des Dreißigsährigen Krieges.

Attenstüde über die Berhandlungen der ober- und unterösterreichischen protestantischen Stände mit den Mähren zur Zeit des Huldigungsstreites mit Matthias, 1608, werden von J. Loserth mit aussührlicher, aber wenig scharf formulirter Einleitung in der Zeitschr. d. deutschen Ber. f. d. Geschichte Mährens u. Schlesiens 4, 3 (1900) publizirt. Die Protestanten erreichen ihr Ziel nicht aus Wangel an Unterstützung durch Mähren und Ungarn.

In den Forsch. 3. Gesch. Bayerns 8, 1 (1900) beginnt A. Müller eine theilweise etwas populär gehaltene, sehr weitschweisige Darstellung der zweiten Phase des Jülich-Cleve'schen Erbfolgestreits im Jahr 1614, vollständig auf Münchener Archivalien fußend, aber auffallenderweise so gut wie ohne jede Berücksichtigung von Ritters aussührlicher Erzählung. Bolfgang Bilhelm erscheint als Gegner jedes Bergleichs, sein Ziel ist der alleinige Besit der Lande; eröffnet wird der neue Konflitt jedoch von Brandenburg. Über das Berhältnis des Neuburgers zu seinen Schwägern von Köln und Baiern, sowie seinem Bater, sinden sich verschiedene neue Nachweise.

Aus den Bull, hist, et litt, de le société de l'hist, du protest, franç. 1900 nennen wir in Nr. 5 eine Studie von J. Pannier über Grigny, die erste Kultusstätte der Pariser Hugenotten nach dem Erlaß des Edifts von Nantes.

Historiques 135 (1900) eine Studie über den gemeinsamen Beichtwater Maria Medici's und Ludwig's XIII., den Jesuiten P. Suffren. Die Ausstührlichkeit derselben steht zu den wenigen erhaltenen Briefen Suffren's, auf welchen die Arbeit beruhen soll, in keinem Berhältnis, und der ersbauliche Ton überwiegt überall.

Th. L.

Im 29. bis 30. Jahresber. d. Hiftor. Ber. zu Brandenburg a. d. H. (1898) erörtert J. Gebauer die Bersuche zur Durchführung des Restitutionsedists an dem ehemaligen Bisthum Brandenburg, welche aber nicht über ziemlich schwache Anläuse hinausgingen.

S. Riegler zeigt in ben Gip. Ber. d. f. bager. Alad. d. Biffenich., philoi.sphilol. u. hiftor. Rlaffe, 1900, Seft I, bag ber Aufftand ber bayes rifchen Bauern im Winter 1633 auf 1634 feineswegs ein Ausläufer ber protestantischen Erhebung in Oberöfterreich, fondern eine überwiegend felbständige baierifche Erhebung mar, vorbereitet burch Steuerbrud, harte Belaftung mit Scharmert und bratonijche Jagdgesetzgebung, jum Ausbruch gebracht aber allein burch bie Einquartirung ber bagerifch = taiferlichen Truppen im eigenen Lande nach dem Fall von Regensburg und beren grauenvolle Erceffe. Die Bewegung entftand zwischen 3far und Inu, von wo fie fich gegen Often fortpflanzte. Maximilian versuchte bie Bauern junächst durch gutliche Berhandlungen unter lebhafter Theilnahme von Beiftlichen zu beruhigen. Dies führte öftlich bes Inns zum Biel: weftlich des Fluffes bagegen murben bie Aufständischen mit Baffengewalt zeriprengt. Im Gegensatz ju feinen Beamten, welche die Tumulte, wie die Bauern felbft immer betont hatten, wefentlich als Rothwehr betrachteten und barum milbe abnben wollten, brang ber Rurfürft felbft auf harte Bestrafung biefer "Formalfedition".

Nene Bücher: Thurnhofer, Bernhard Abelmann von Abelmannssielden, Humanist und Luther's Freund. (Freiburg i. B., Herder. 3,20 M.) — Paquier, L'humanisme et la résorme. Jérôme Aléxandre 1480 à 1529. (Paris, E. Leroux.) — Mon. Germ. paedag. XX. Cohre, Lie evangelischen Katechismusversuche aus den Jahren 1522—1526. (Berlin, M. Hosmann u. Comp. 10 M.) — Tschackert, Antonius Corvinus Leben bzw. Brieswechsel. 2 Bde. (Hannover, Hahn. 2,50 M. bzw. 3,60 M.) — N. E. Mener, Die englische Diplomatie in Teutschland zur Zeit Eduard's VI. u. Marien's. Breslau, Marcus. 2 M.) — Hildebrand, Johan III. och Europas Katolska makter. (Upsala, Almquist & Wiksell.

#### 1648-1789.

dur die Untlarbeit und Berworrenbeit aller verfassungsrechtlichen Berbätnisse im deutschen Reich um die Mitte bes 17. Jahrbunderts gibt es kaum ein besieres Beisriel als den banerisch-pfälzischen Bikariatsfreit, mit besien Ansangen 1657 59 sich eine Nünchener Dissertation von K. Lord beidaftigt abgebruckt i. b. Forich. 3. Geich. Baierns 7.) Die Schrift läht die rechtliche Seite bes Streites so gut wie unberücklichtigt, was durchaus Billigung verdient, und begnügt sich, eingebend darzulegen, wie bas Borgeben bes barerischen und best bidizichen Kursuriten auf die kleineren Reichsstande im Sudwesten Teurschlands einwirfte. Es ist dem Beriaber auf dieb Beriader auf die Bernachlässigung der Form in debanern. Es macht gerade keinen guten Eindruck auf den

Leser, wenn auf sechzig Seiten hundertsünfzehnmal "berselbe, dieselbe u. s. w." wiederkehren, und Ausdrücke wie "ber preußische Aurfürst" ober "der Rivale der habsburgischen Politit" sollten in einer Differtation nicht vorstommen.

Nach ungedrucken Briefen im Schönborn'ichen Familienarchiv zu Biesentheid behandelt Bild die politische Thätigkeit von Leibniz während seines Pariser Ausenthaltes 1672/73, wobei er darauf hinweist, daß Leibniz weder ein Bewunderer Ludwig's XIV. wurde noch sich dem nationalen Denken entfremdete; aus den Briefen ergiebt sich zugleich der geringe Erfolg, von dem Leibniz' Erziehungsversuche an dem jungen Boineburg gefrönt waren. (Neue Seidelberger Jahrbücher IX, 2.) Ebenda schildert Krieger die vergeblichen Bemühungen des Jesuitenpaters Pottier, die 1696 als Gattin des künstigen Kaisers Joseph in Aussicht genommene Prinzessin Sophie Hedwig von Dänemark zum katholischen Glauben zu bekehren.

Hafts- und Kriegsgeschichte des Elsaß wichtigen Berichte hin, welche die französischen Intendanten im Elsaß nach Frankreich erstatteten. Bersasser gibt über diese Quellen, die er handschriftlich in den Pariser und römischen Urchtven einsah und die sich über den Zeitraum von 1656 bis 1755 erstrecken, furze Juhaltsangaben. Er betont, daß die Berichte u. a. ein im Ganzen erfreuliches Bild von den Zuständen der elsässischen Geistlichteit entwerfen, die durchweg sittlich höher steht als die französische. (Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins R. F. 15, 3.)

Bahrend in den deutschen Weschichtswerfen die Theorie der Reunionen Ludwig XIV. oder feinen Rathgebern zugeschrieben wird, haben frangöfifche hiftoriter ihren Urfprung in eine frühere Beit verlegt. In einer auf archivalischer Foridung beruhenden umfangreichen Arbeit über bie Reunionstammer zu Des (Jahrb. f. Lothring. Weich. u. Alterthumstbe. 11; fep. erich. Des 1900, 313 G.) hat jest S. Raufmann nachgewiesen, daß die frangofifche Auffaffung jutrifft. Der Reunionsgedante geht auf Richelieu gurud und verdantt feine Entstehung dem Streben nach bem Er= werb des linten Rheinufers. Schon 1624 wurden drei fonigliche Rommiffare nach Det, Toul und Berdun gefandt, um aus Urfunden den Beweis für die Bugehörigfeit von Gebietstheilen und Rechten gu den Bisthumern zu erbringen, und ichon damals tam ber Brauch auf, die alteften urtundlichen Beugniffe ohne Berudfichtigung ber Zwischenzeit als Beweiß= mittel zu verwerthen. Um ben damals in's Auge gefaßten, aber noch verichobenen Gewaltthaten ben Schein bes Rechtes zu verleihen, murbe 1633 das Parlament zu Des eingerichtet. Gehr gunftig waren ben frangofifchen Unsprüchen bie Bestimmungen bes Bestfälischen Friedens. Rach langen Berhandlungen verzichteten die faiferlichen Gefandten barauf, ben Umfang

ber Abtretung ausbrudlich als weltlichen Befit ber Bisthumer gu befiniren, und die Frangofen faben in biefer nachgiebigfeit eine Anerfennung ihres Standpunttes, daß die Abtretung ber Bisthumer fich nicht nur auf den weltlichen Befit, fondern auch auf den geiftlichen Birtungsfreis erstrede. Der Bortlaut bes Bertrages gibt ber Reunionstheorie ein gemiffes Recht, mas von beuticher Seite bisher nicht beachtet worben ift. In Mymmegen begnügte man fich, ba eine Ginigung iu biefer Frage zwijchen ben taiferlichen und ben frangofifden Bertretern nicht zu erzielen war, mit ber Bestätigung des Bestfälischen Friedens, mas ben Frangojen natürlich als eine Befräftigung ihrer Unichauung ericheinen mußte. In welcher Beife bann Louvois, unterftust von bem Barlamenterath Ravaur, das Prinzip ber Reunionen jur Anwendung brachte, wie er, durch den Erfolg ermuntert, noch darüber hinausging und ohne eine Spur bon rechtlichem Unspruch anneftirte, bas zeigt Raufmann an ber Sand ber Meger Archivalien in ausführlicher Beife. Der Berfaffer hat fich durt feine fleifige Untersuchung ein Berdienft um die Aufhellung ber verwidelten Rechtsverhältniffe zwijchen Deutschland und Frankreich im 17. Jahrhunden erworben.

Die nach Biener Archivalien gearbeitete Schrift bes Grorn. v. Bijchoffe: haufen, Bapft Alexander VIII. und ber Biener Sof 1689-1691 (Stuttgart u. Bien 1900, 188 E.) gibt im einzelnen gu feinen Bebenten Anlag. gelangt aber gu einem Refultat, bem ber Referent nur mit ftarfem Borbehalt zustimmen fann. Der Berfaffer ertennt die Urfache ber Zwistigteiten Alerander's mit dem Biener Doi por allem in dem Bestreben des Papftes. den langjahrigen firdenrechtlichen Streit mit Frankreich beizulegen, und er stellt beshalb Alexander dem frangofenfeindlichen Innoceng XI. gegenüber. Damit find die beiden Berionlichfeiten indes nicht richtig gefennzeichnet. Auch Innocens mar von dem Buniche erfüllt, unter Bahrung ber Rechte des beiligen Grubles fich mit Ludwig XIV. zu verfohnen. In Diefer Sinfict befiedt taum ein Unteridied zwijden beiden Bapften, ein idarier Gegeniat aber befieht, von unbedeutenderen Momenten abgeieben, in ibrer ausmärtigen Bolitif. Innocens trat mit aller Energie fur den Türkenfrieg ein, ben Leopold erfolgreich führte und ben Ludwig gu bemmen Alexander gab Diefe Türkenpolitik auf, obwohl er gu den Begrundern der beiligen Allians gebort batte, und beidranfte fich barauf, nur bas Nothwendigite gu ibun, mogu ibn feine Stellung ale Dberbaupt ber Rirde vernflichtete. Damit fiel bie Rudficht fort, die feinen Borganger in Bwiefratt mit Budmig gebracht und gur Unterfrugung bes Raifere befrimmt batte.

Charafterinich für die Verläntickeit des Abbe Dubois find Bliard's Mittbeilungen über seinen Antbeil an dem Abschuß der Tripleallianz von 1717. Revue des questions hist. 68

Im Archiv für katholisches Kirchenrecht 80, 2 nimmt Kirsch Benestikt XIV. in Schutz gegen die Angriffe Hergenröther's und rechtfertigt die Nachgiebigkeit des Papstes gegen die weltlichen Regierungen mit der versweiselten Lage, in der er sich befand. Abgedruckt ist ein Brief Benedikt's über das spanische Konkordat von 1753, dessen Entstehungsgeschichte Kirsch aussilhrlich darzustellen beabsichtigt.

Rene Bucher: Legius, Der Toleranzbegriff Lode's und Bufendorf's. Leipzig, Dieterich. 2,50 M.) — Prefer, Der Solbatenhandel in Heffen. (Marburg, Elwert.)

### Meuere Befdichte feit 1789.

Die Klage eines Juden gegen Mirabeau, der einen Bechiel von 20 000 Fr. nicht einlöste, wird in der Revue des études hist. veröffentlicht (März-April).

Cans weist nach, daß Tallehrand seine in den Memoiren vorgetragenen Anschauungen über französische Kolonisation (Ablentung der Kolonisation von Nordamerika nach Nordasrika) bereits in zwei Dentsichristen vom Jahre 1797 entwickelt habe, und daß er dabei theils durch seine eigenen Ersahrungen in Amerika, theils durch Choiseul und besonders durch Choiseul-Goussier beeinslußt sei. Zugleich betont Cans nachdrücklich den Antheil Tallehrand's an dem Unternehmen gegen Ägypten (Revue d'hist. mod. et. contemp. MaisJuni).

Bur Geschichte der Emigration liegt eine schöne Publikation vor in den von Costa de Beauregard herausgegebenen Souvenirs tirés des papiers du comte A. de La Ferronays (1777—1814), über die Lamy in der Revue des deux Mondes (15. Juli) einen vortresssichen Essay versöffentlicht. In das Emigrantenlager führen auch die von Castegent publizirten Memoiren von Camille Deleuze, der den Feldzug in der Champagne mitmachte, wobei er sast verhungerte, und dann in das Condé'sche Corps eintrat (Souvenirs et Mémoires, 15. Juli).

Aus der Nouv. Rev. retrosp. (Mai und Juni) notiren wir die schlichten aber interessanten Auszeichnungen eines jungen Engländers, der von 1793 bis 1795 in Abbeville gesangen war (anschausiche Schilderung des theatraslischen Bersahrens bei seiner Berhaftung und noch mehr bei seiner Freislassung, des Elends im Binter 1794/95 u. s. f.), ferner Auszeichnungen des Generals Caffarelli über die Flucht Marie Louise's aus Paris 1814 und den Schluß der Dentschrift des Generals Simon über Korsisa im Jahre 1815 (vgl. H. 3. 85, 373), endlich einige liebenswürdige Privatsbriese des Prinzen Eugen Beauharnais aus den Jahren 1813—1821 an eine Dame.

Unter dem Titel Un amour de Napoléon veröffentlicht &. Bouvier eine biographische Studie über die Gattin des Konventsmitgliedes Turreau, jene Dame, zu deren Unterhaltung Napoleon im Herbst 1794 an der itzellenischen Grenze ein tleines Borpostengesecht veranlaßt haben will. Die gründlichen Erörterungen Bouvier's sind ganz geeignet, die befannte Behauptung von Barras zu bestätigen, daß Napoleon damals seine Carrière durch die Frauen zu machen gesucht habe (Souvenirs et Mém. 15. Juli).

Graf Toulgoët erörtert "die Berantwortlichteiten bei der Kapitulation von Malta 1798" und vertheilt die Schuld ziemlich gleichmäßig auf hompeich, die Ritter (insbesondere die französisichen) und die Einwohner von Malta (Rev. des quest. hist. Juli 1900).

S. Süffer beginnt die Beröffentlichung bon "Quellen gur Gefdicte bes Beitalters ber frangofischen Revolution", bas Ergebnis feiner mabrent mehr als dreißig Jahren mit unermudlichem Gleiße und iconfiem Erfolge fortgesetten Forschungen in gablreichen europäischen Archiven. Bon bem erften Theile "Quellen gur Geichichte der Rriege von 1799 und 1800" liegt bisher ber erfte Band bor (Leipzig, Teubner, 1900, XVII u 556 Seiten). enthaltend gahlreiche Attenftude gur Geschichte des Rrieges von 1799, baubb fachlich aus bem R. u. R. Rriegsardib, über deffen Organisation und Beftanbe ein furges Borwort gut orientirt. Reben ber Rorrefpondeng bet Ergbergogs Rarl und Sumorow's mit Raifer Frang, Dietrichftein's mit Thugut u. M., erwähnen wir von umfänglicheren Aftenftuden eine Relation Auffenberg's über den Einfall der Frangojen in Graubunden, ein beurt fachlich von Benrother verfagtes "Tagebuch des beerzuges ber Ruffen unter Sumorow aus Biemont über ben Gotthard nach Schwaben" und besonders bie bon einem ungenannten öfterreichischen Beneralftabsoffigier aufgezeid neten "Bemerfungen über die Beichaffenheit ber ruffifchen Armeen und bie merfwürdigften Borfalle in bem Geldjug von 1799", die Suffer burd eine lehtreiche Busammenftellung gleichzeitiger Beugniffe über bas bamalige Berhalten der Ruffen erläutert hat. Dabei entfteht ein derartiges Bilb, daß es begreiflich icheint, wenn die Ofterreicher 1805 ben ruffifden an marich möglichft auf Breugen abzulenten fuchten. Die Attenftude find mit Regesten, Angaben über ben Aufbewahrungeort und gablreichen blogtophijden und anderen Unmerfungen verjeben. Das Regifter bat Rati Solider bearbeitet. Moge es bem Berausgeber vergonnt fein, feine wente bolle Bublitation, die noch Alten über die Berhandlungen Dfterreichs mit Frantreich, Rugland, Breugen, England, Breugens mit Franfreich und Rus land, Englands mit Rugland, bringen joll, raid und gludlich jum ab ichluß zu führen.

Ginen Beitrag gur Geschichte bes Feldzugs und ber Schlacht von Marengo bilden bie in ber Revue de Paris (15. Juni) veröffentlichen

Schreiben von Achille Dampierre an Mathieu Dumas aus dem Mai und Juni 1800. Der Berfasser, der bei Marengo in österreichische Gefangenschaft fiel, klagt über ungenügende Ausrüstung der französischen Truppen und bestätigt die völlige Niederlage der Franzosen im ersten Theile der Schlacht.

Aus Anlaß einer neuen Ausgabe von Bourrienne's Memoiren erörtert Bittard des Portes wenig eindringend das Urtheil Bourrienne's über Napoleon und die Beziehungen der Beiden zu einander (Revue des études hist. Mai-Juni).

Driault beginnt (Revue d'hist. diplom. 1900, 3) eine Studie über die orientalische Politik im Jahre 1807. Nach einer ziemlich oberflächlichen Betrachtung über die Tilsiter Berträge folgen nicht uninteressante Auszüge aus dem Schriftwechsel der französischen Negierung mit dem Gesandten in Konstantinopel, Sebastiani, der am 23. August 1807 schreibt: Sa Majesté peut kaire de cet empire tout ce qu'elle voudra (ganz wie Murat im nächsten Jahre über Spanien urtheilte! H. 3. 83, 184).

A. Stern ergänzt seine hier veröffentlichten Altenstüde zur Geschichte von Gneisenau's Reise nach London 1809 (h. Z. 85, 1 ff.) burch Mitztheilung von Briefen Blücher's an seinen Sohn Franz und an Gneisenau aus dem herbst 1809, welche die durch Wagram nicht gebrochene Kampsestuft des alten helden veranschaulichen (Deutsche Rundschau, Juliheft).

A. Sorel referirt im Journal des Savants (Juni 1900) zustimmend über Cavaignac's Formation de la Prusse contemporaine.

A. Fournier prüft das Schreiben Maret's an Caulaincourt vom 19. März 1814, in welchem Napoleon seinem Bevollmächtigten die Absicht verräth, trop eines etwaigen Cessionsvertrages Antwerpen, Mainz und Alessandia besetz zu halten, und erweist es gegenüber Anzweislungen Bignon's, Houssay's u. A. als echt (Hift. Bierteljahresschrift 1900, 2).

Geoffron de Grandmaison gibt, nach bisher nicht benutten diplomatischen und Polizeialten, Schreiben Tallehrand's u. A., eine recht interessante Schilberung des Ausenthaltes der spanischen Prinzen in Balençan (1808—1814), voll charafteristischer Beiträge zur Geschichte der napoleonischen Polizeiwirthschaft (Correspondant, 25. Mai und 25. Juni 1900).

Unter dem Titel Le retour de Hartwell werden in der Revue de Paris (1. und 15. März) Stücke aus dem Tagebuch des Generals de Reiset, des Bertheidigers von Mainz, veröffentlicht. Die Zeit vom 29. April bis 15. Juni umsassend, betreffen diese Auszüge die ersten Maßregeln König Ludwig's XVIII., die Bolksstimmung über ihn und die anderen Bourbonen, sowie über die verbündeten Monarchen (große Beliebtheit Alexander's), den unerwarteten Tod Josephine's, der allgemeine Trauer hervorruft, und ähnliches.

Bittard des Portes veröffentlicht Auszüge aus dem Schriftwechsel Talleyrand's mit dem französischen Botschafter in Petersburg, Just de Noailles, aus der Zeit der ersten Restauration, die unter anderem den Plan der Bermählung des Herzogs von Berry mit Großfürstin Anna Pawlowna betreffen (Revue d'hist. diplom. 1900, 2).

R. Th. Heigel widmet Fr. Chr. Dahlmann einen warm empfundenen Effan, in dem er ihn hauptsächlich als Führer zu einer nationalen Lebensauffassung seiert (Westermann's Monatshefte, Juli).

Die zuerst in der Deutschen Rundschau veröffentlichte, hier (85, 1855). turz besprochene Studie von Max Lenz "Die großen Mächte. Ein Rüdblid auf unser Jahrhundert" ist jest als selbstständige Schrift erschienen (Berlin, Paetel. 158 S.).

Erich Marchs, der uns schon vor einigen Jahren ein ebenso farbemprächtiges wie gedankenreiches Bild des elisabethanischen Englands (Königin Elisabeth und ihre Zeit, Monographien zur Weltgeschichte II. Belhagen und Klasing) geschenkt hat, unternimmt es jeht, in großen Zügen das Berbältnis von "Deutschland und England in den großen europäischen Krism seit der Resormation" darzustellen (Stuttgart, Cotta, 43 S.). Es ist ein vor Deutschen in London jüngst gehaltener Bortrag, und er will gegenüber der heutigen populären Auffassung von dem deutschenglischen Gegensüber der heutigen populären Auffassing von dem deutschen Rationen erinnern. an die Thatsachen ihrer geistigen Zusammenhänge sowohl wie an die Zeiten gemeinsamer Weltinteressen. Er thut das ruhig und besonnen und mit jener Kunst des Zusammenfassens und lebendigen Zusammenschauens der Dinge, die man an dem Berfasser tennt und bewundert. Ob nicht am Schlusse freilich boch die inneren Ursachen des heutigen politischen Gegensasse etwas abgeschwächt zum Ausdruck kommen?

Jatob Burchardt. Eine biographische Stizze von hans Trog. Basel. Reich. 1898. 172 S. Eine sehr ansprechende Darstellung von Leben und Schriften des großen historiters. Der Berfasser, gegenwärtig Dozent für neuere Literatur und Redatteur an einer angesehenen Baseler Zeitung, ih selbst auf der Schule wie später als Student zu den Füßen Burchardt's gesessen und weiß aus seiner Erinnerung eine Menge interessanter Züge mitzutheilen. Auch hat er es nicht an Fleiß fehlen lassen, die wenig de kannten Schriften der Frühzeit herauszusuchen und ihren Inhalt anzugeben Die erstaunliche Bielseitigkeit Burchardt's, die sich über Geschichte und Kunstgeschichte, Kunstgewerbe, Literaturgeschichte erstreckt, tritt besondere in dem Berzeichnis der Borträge hervor, die außerhalb der Universität ir den Jahren zwischen 1844 und 1892 in Basel von ihm gehalten worden sind

(S. 164 st.). Man gewinnt aus den reichen Mittheilungen dieser Schrift einen starken Eindruck von Burchardt's Persönlichkeit; zur Charakteristik seiner Sympathien und Antipathien ist inzwischen noch einiges aus den Berichten des Bereins der Zosinger hinzuzulernen. Die Fülle von Thatjachen und Daten, die Trog zusammengetragen, verpflichtet zu großem Dank. Eine tiesergehende Bürdigung lag wohl nicht in der Absicht. Zu S. 136 sei mir die Bemerkung verstattet, daß es sich bei den von Burckhardt eitirten byzantinischen Bersen nicht um hexameter handelte, sondern um sogenannte politische (quantitätslose) Berse.

Beidelberg.

Carl Neumann.

Bon Schultheß Europäischem Geschichtstalender, herausg. von Gustav Roloss ist der 40. Band (N. F. 15. Band, 1899) erschienen. (München 1900, Bed, 359 S.) An Chronit und Kalendarium (d. h. die Auszüge aus der Presse über alle wichtigen Ereignisse) schließt sich in gewohnter Beise die vom Herausgeber versaste Übersicht der politischen Entwicklung des Jahres 1899. Sie ist, wie in den vorhergehenden Jahren, knapp und klar, bei aller gebotenen Zurückhaltung und möglichster Unparteilichseit von gesundem Urtheil. Naturgemäß concentrirt sich diesmal das Hauptinteresse auf die südafrikanischen Berwicklungen, und man hätte die Auszüge darüber in dem Abschnitt Afrika wohl etwas reichlicher demessen Geschichtskalender ja eben nur als Annez behandelt. Bei der sich immer mehr zeigenden Entwicklung weltpolitischer Zusammenhänge dürste in der Beziehung jedoch wohl hinsort eine Erweiterung des Programms des Kalenders erwünsicht sein.

Mene Bucher: Grundmann, Die geographijden und vollerfund= lichen Quellen und Anschauungen in Berber's "Ibeen zur Geschichte der Mensch= heit". - Greppi, La nivoluzione Francese nel carteggio di un osservatore Italiano (P. Greppi). I. (Milano, Hoepli.) - Söderhjelm, Le régime de la presse pendant la révolution française. I. (Paris, Welter.) - Dufourcq, Le régime jacobin en Italie. Etude sur la république romaine (1798-99). (Paris, Perrin et Cie.) - Conway, Thomas Paine et la révolution dans les deux mondes. Überjegung von Rabbe. (Paris, Plon. 7,50 fr.) - Alfr. Dod, Revolution und Reftau= ration über die Souveranitat. (Stragburg, Schlefier und Schweitharbt. 7 M.) - Mandoul, Joseph de Maistre et la politique de la maison de Savoie. (Paris, Alcan.) - Solyhaufen, Der erfte Ronful Bonaparte und feine beutschen Besucher. (Bonn, Gelbftverlag.) - Commandant Saski, Campagne de 1809 en Allemagne et en Autriche. I, II. (Paris, Berger-Levrault. 20 fr.) - Ommen, Die Kriegführung bes Ergherzogs Rarl. (Berlin, Ebeling. Sifter. Studien 16. 4 D.) - Mémoires de Bonnefaux capitaine de vaisseau 1782-1855 publiés par E. JobbéDuval. (Paris, Plon. 7,50 fr.) — Blumenthal, Preußische Kommunal-Gesetzgebung in der Resormperiode. Sammlung gemeinverst. wissensch. Borträge. Heft 341/42. (Hamburg, Richter. 1,20 M.) — Thirris, Laduchesse de Berry 1798—1870. (Paris, Plange.) — Rürnberger, Det Kirchenstaat und Piemont. 1850—1870. (Mainz, Kircheim. 7 M.) — Welschinger, Bismarck. (Paris, Alcan. 2,50 fr.) — D. Baumgarten, Bismarck Stellung zur Religion und Kirche. (Tübingen, Mohr. 1,60 K.) — Schauß, Bismarck und Nassau. (Wiesbaden, Bergmann. 1 M.) — Parisius, Leopold Freiherr v. Hoverbeck, II. 2. (Berlin, Guttentag.) — Dame, Histoire de la Roumanie contemporaine. (Paris, Alcan. 7 fr.) Nachod, Ein unentbecktes Golbland. Ein Beitrag zur Geschichte der Entbedungen im nördl. großen Ozean. (Totho. 4 M.)

## Deutice Sandichaften.

3m Juliheft ber beutschen Geschichtsblätter ergablt R. Brunner unter bem Titel "50 Jahre oberrheinischer Geschichtsforschung" die Schickfale ber Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins.

Der Auffat von J. Baur über das Fürstbisthum Spener von 1635 bis 1652 — Mitth. b. hiftor. Ber. d. Pfalz, 24 (1900) — enthält lebiglich eine große Menge von Notizen über lotale Kriegsleiden und Streitigkeiten, aber nichts von Belang über die allgemeine Politik Sötern's. Th. L.

Bieberum tritt die Befellichaft fur Rheinische Beichichtstunde ale bie erfte mit einem neuen Bublifationsunternehmen auf den Blan, indem fie eine "Überficht über den Inhalt ber fleineren Archive ber Rheinproving" beröffentlicht. Der 1. Band (Bonn, Berm. Behrendt, 1899) ift bon A. Tille bearbeitet. Er bringt die Archive der Rreife des Reg.-Beg. Roln, mit Aus ichluß des Stadtfreifes Roln, bom Reg.-Beg. Robleng Die bes Rreifes St. Goar und die bon 5 baw. 6 Kreifen des Reg. Beg. Duffeldorf. Burde es fich nicht vielmehr empfohlen haben, die Archive je eines Begirfes gufammengufaffen ober menigftens die Archive folder Rreife, melde in ibrer Befammtheit ungefähr eines ber alten Territorien ausmachen, in einem Bande zu vereinigen? Und ericheint es nicht prattijder, jeden Rreis in einem besonderen Beft gu veröffentlichen? Dies Berfahren bat Die Biffo rifche Rommiffion ber Proving Beftfalen eingeschlagen. Es trifft fich überhaupt gliidlich, daß inzwischen auch bieje nachbarproving ber Rheinlande das gleiche Unternehmen in Angriff genommen hat. Dadurch werden bie Erörterungen, in welcher Beije ber Inhalt von Gemeindes und Privatarchiven zc. am beften befannt gu geben ift, auf's neue in Gluß gebracht werben. - Bei ber Arbeit Tille's ware ftrafferes Bufammenfaffen bet gleichartigen Materials in der Überficht, wenn auch in den borbandenen Repertorien ein folder Grundfag nicht befolgt ift (vgl. 3. B. G. 35 ju

Bacharach, Stadtarchiv, beffen Schahungerechnungen unter brei und beffen Bevollerungstabellen unter zwei verschiedenen Rummern aufgeführt find), entschieden wünschenswerth gewesen.

Nachrichten über das Bremer Stadtmilitar vom Ende des sechzehnten Jahrhunderts bis auf die Napoleonische Zeit stellt J. Fode im Bremischen Jahrb. 19 (1900) zusammen.

Unter dem Titel "Kulturbilder aus Frankens Bergangenheit" veröffentslicht K. Lory einige kleinere Aufjäße, die sich an Funde in franklichen Privatarchiven anschließen; genannt seien eine Kirchenvisitation von 1599, eine Schmähschrift gegen die Pietisten in Bayreuth von 1735, Akten über einen lächerlichen Bersassungsspreit eines kleinen Abeligen mit dem Landessherrn 1751 und ein Tagebuch über die Belagerung der Plassenburg 1806. (Forsch. 3. Gesch. Bayerns VIII.)

Aus der Geschichte der Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen gibt der derzeitige Archivar Prof. Dr. Hendenreich Mittheilungen, welche wesentlich die innere Entwicklung im Mittelaster behandeln, in ihrer bunten Fülle aber jede Disposition um so mehr vermissen lassen, als der Berfasser jede Gelegenheit zu Belehrungen über allgemeine historische Fragen freudig ergreift und dazu in den Fluthen einer endlosen Bibliographie plätschert. Sine gesonderte Bearbeitung einzelner Punkte wäre dei dem reichen, noch ungehobenen archivalischen Material zweisellos fruchtbarer gewesen. Für die Leistungsfähigkeit der typographischen wie der Reproduktionstechnik legt die Schrift erfreulisches Zeugnis ab. (Halle, Hendel, 1900, XIX u. 60 S.)

In der Beilage zum Jahresbericht der Realschule zu Oschat 1898/99 gibt Erich Berlet unter dem Titel: "Die sächsische böhmische Grenze im Erzgebirge. Ein Beitrag zur politischen Geographie" einen aussührlichen geschichtlichen Überblich über die Grenzverhältnisse im genannten Gebirge von den ältesten Zeiten die auf die Gegenwart auf Grund eines reichen und zum Theil start verstreuten Quellenmaterials, serner eine Darstellung der gegenwärtigen Grenze nach den topographischen Karten des Königreichs Sachsen 1:25000 und 1:100000 und den Auszügen aus deren Höhensmanualen, sowie der Spezialsarte der östernsungarischen Monarchie. Den Schluß bilden Angaben über die natürlichen Grenzen (Grenzbäche 20.) und die Art, wie man beim Mangel einer solchen die Grenze künstlich gekennzeichnet hat.

Als eine Text= und Kartenprobe zu bem geplanten Atlas der öfterreichischen Alpenländer stellt sich die Abhandlung von Anton Mell: Der
comitatus Liupoldi und bessen Auftheilung in die Landgerichte des
19. Jahrhunderts (Mitth. des Instit. f. österr. Gesch.-Forsch. 21, 3) vor.
Der Berfasser ist zu der Überzeugung gekommen, daß auch in Steiermark
die späteren patrimonialen Landgerichtssprengel aus der Zersplitterung

der Grafschaftsgebiete hervorgegangen sind, und verwerthet bemnach de Grenzbeschreibungen der Landgerichte für die Refonstruktion der altm Grafschaftsgrenzen. Als Beispiel ist gewählt der für 895 bezeugte comitatus Liupoldi an der Mur, mit Judendurg etwa als Mittelpunk. Gründlich und lehrreich, leider etwas undurchsichtig, wird dann der Zersplitterungsproces, die Bildung der einzelnen Landgerichte und Burgfriede dargestellt. Der Berfasser sest den Fernerstedenden zu viel lokale Kenntnis voraus und müßte sich für die Fortsehung seiner Arbeit vor allem seinen unschönen k. u. k. Bureaustil abgewöhnen. Die Kartenprobe ist ganz vorzüglich: nur vermißt man die Lage der kleineren Ertsichaften.

Rene Buder: Efcher und Comeiger, Urfundenbuch ber Gtabt und Landichaft Burich. V. 1. (Burich, Gafi und Beer.) - Belti, Tas Stadtrecht von Baden. (Samml. ichweizer. Rechtequellen. Marau, Sauerlander.) - Derg, bas Stadtrecht von Brugg. (Ebendort.) - Carfter, Das Strafrecht ber freien Reichsstadt Speier in Theorie und Braris. (Breslau, Marcus. 9 Dl.) - Tille, Die Benediftinerabtei Gt. Martin b. Trier. (Trierijdes Archiv, Seft IV.) (Trier, Ling.) - van Rijswijk, Gesch. van het Dordtsche Stapelrecht. ('sGravenhage, Nijhoff.' -Seelig, Die geschichtliche Entwidlung der Samburgiichen Burgericaft und die hamburgischen Notabeln. (Samburg, Grafe und Sillem. 7 R. - Sanfelmann, Urfundenbuch der Stadt Braunfdweig. II. 3. 1316 bis 1320.) (Braunichweig, Schwetichte und Sohn. 16,40 DR. - Beröffentlichungen gur Gefch. b. gelehrten Schulmefene im Albertiniiden Cachien. I. Leipzig, Teubner.) - Schmelgle, Der Staatsbausbalt bes Bergogthums Bapern im 18. Jahrh. (Stuttgart, Cotta. 9 DR. - 31 moi, Der Protestantismus in Steiermart, Rarnten und Rrain Grag, Leptam. 3,20 fr. - Blebn, Geich. bes Kreifes Strasburg in Beitpreufen (Bubl. des Bereins f. d. Beich. der Provingen Die und Beitrreugen Leipzig, Dunder und Sumblot. 8,80 Dt.

## Bermischtes.

Um 5. und 6. Juni fand zu Göttingen die 29. Jahresversammlung bes hanfischen Geschichtsvereins, gleichzeitig mit der 25. des Bereins für niederbeutsche Sprachforschung fiatt. Kausmann- Breslau begann die Reihe der Borträge mit einer Erörterung über die wechselnde Beurtheilung, die die englische Bersassung in Teutschland gestunden hat und ihren Ginsluß auf die beutsche Entwidlung. R. Schröderschelberg erläuterte den Plan des von der preußischen Atademie der Bissenschaft vordereiteten Wörterbuchs der älteren deutschen Rechtssprache, für das er eine etwa zwölsjährige Arbeitszeit veranschlägt. Außerdem sprach Borchling Göttingen über die in der dortigen Universitätsbibliothet and

gestellten niederdeutschen Handschriften und Drude, Langenberg Danabrüd über Kulturgeschichtliches aus der Laienregel des Dietrich Enzelhusen, Schäser-Deidelberg über die Ausgrabungen bei Falsterbo und die Sundzoll-Listen, endlich Frensdorfs-Göttingen über die Geschichte der Stadt und Universität Göttingen. Die gleichzeitig herausgegebene Festschrift (Göttingen, Bunder. 3 M.) enthält: Eine vorresormatorische landesherrsliche Kirchenvisitation im Herzogthum Braunschweig, von Karl Kahser. Drei plattbeutsche Briese des Beter Holft an seinen Sohn Lucas, von Ferd. Bagner. Die Organisation der Landwehr im Fürstbisthum Münster, von Walther Schücking. Aus dem mittelalterlichen Göttingen, von Ferd. Frensborfs. Hansa, von Kud. Meißner. Das Kriviseg Leo's IX. sür Abelbert von Bremen, von Kaul Kehr. Der Ursprung der Burensprache, von Heinrich Meher. Zu- den Zwischensbielen der Dramen Joh. Rist's, von H. Seedorf. Die sechs Klagen unsers Hern, von C. Borchling. Ein Göttinger Schandgedicht des 16. Jahrhunderts, von J. Kriesad. Rieberrheinische Minnekatechese, von G. Rochhe.

Bon den Publikationen des Hansischen Geschicksvereins sind im absgelausenen Geschäftsjahr erschienen Band 5 und 8 des Hansischen Urkundensbuchs; der erste umsaßt die Jahre 1392—1414 (ed. Kunze), der zweite reicht von 1451 bis Mitte 1463 (ed. B. Stein). In der Sammlung der Hansischen Geschichtsquessen hat Bruns einen Band: "Die Bergensahrer und ihre Chronistit" herausgegeben. In naher Aussicht stehen die Berssssentlichung eines Hestes der Hansischen Geschichtsblätter, eines 2. Bandes des Inventars des Kölner Hansearchivs, in dem Höhlbaum schehen sießen sir die Zeit von 1572—1591 auch reichen Erläuterungsstoff ans holländischen und englischen Quellen bringen wird, endlich das von Mack-Braunschweig bearbeitete Braunschweiger Inventar. Die nächste Versammlung wird 1901 in Dortmund stattsinden.

Der Thüringer Archivtag hat seine diessjährige Bersammlung am 17. Juni unter Borsit von Prof. Bangart=Rudolfstadt daselbst abzehalten. Bornehmlich wurde das Zaponverfahren zur Erhaltung alter Handschriften besprochen und wiederum sestgestellt, daß die Zaponirung nicht in Anwendung zu bringen sei bei Archivalien, die mit Reagentien behandelt worden sind. Außerdem sprach u. A. Prof. Hehd enreich=Mühlhausen über Besen, Zwed und Rupen von Archivausstellungen im Allgemeinen, und speciell über die in Mühlhausen eingerichtete ständige Archivausstellung. Berössentlicht wurde im verslossenen Jahre der Begweiser durch die historischen Archive Thüringens, bearbeitet von Archivauth Mihsche; eine besiere Organisation und Durchsorschung der Thüringer Stadtarchive wurde nachdrücklich befördert.

Um 6. August ftarb zu Salle im Alter von 64 Jahren ber Professor ber Rechte Alfred Boretius. Gein missenschaftliches Lebenswert hat

ber Erschließung ber Kapitularien ber franklichen Könige gegolten. Ihm ist die Sbition ihres 1. Bandes in den Monumonta Germanias zu versbanken, und seine darstellenden "Beiträge zur Kapitularienkritit" (1874) hatten die allgemeine Anerkennung gefunden, bis kürzlich endlich Seeliger eine Revision der Boretius'schen Eintheilung der Kapitularien einleuchtend begründete.

Um 7. August wurde ber noch jugenbliche Berliner Privatdozent Paul Boigt durch Absturz in den Schweizer Bergen jäh dahingerafft. Seine Studien zur Wirthschaftsgeschichte bes 19. Jahrhunderts zeigten ihn als ein frisch aufstrebendes Talent.

Dem am 24. Juli im Alter von 80 Jahren gestorbenen französischen Geschichtssichreiber Jules Beller widmet G. Monod in der Rev. hist. 74, 1 einen turgen nachrus.

Die Berliner Alademie der Biffenschaften rüftet eine aus dem Allebchiften Dispositionssonds unterstützte vollständige, auch die Korrespondenzumsassende Ausgabe der Berke Bilhelm von humboldt's. Dafür steuern humboldt's Nachkommen die handschriftlichen Schätze von Schloß Tegel bei, und der politischen Abtheilung wird das Berliner Staatsarchiv dienen. Den verstreuten Briefen ist seit geraumer Zeit herr Professor. Leismann in Jena nachgegangen. An alle Besitzer humboldtischer handschriften, an Privatpersonen und Institute ergeht von Seiten der Alademie die dringende Bitte, das Unternehmen durch freundliche Mitteliung zu fördern.

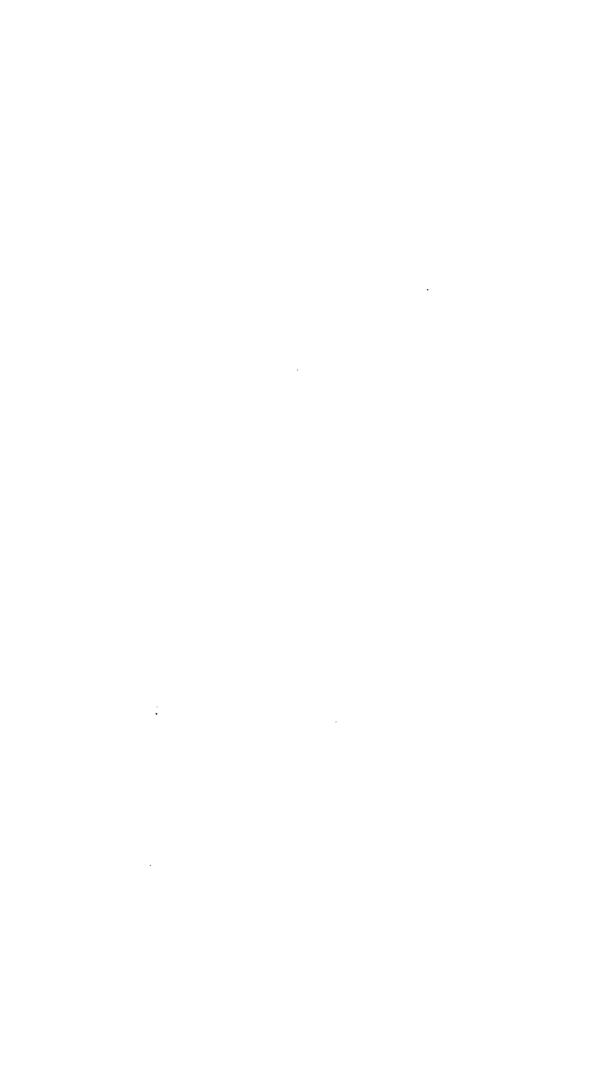







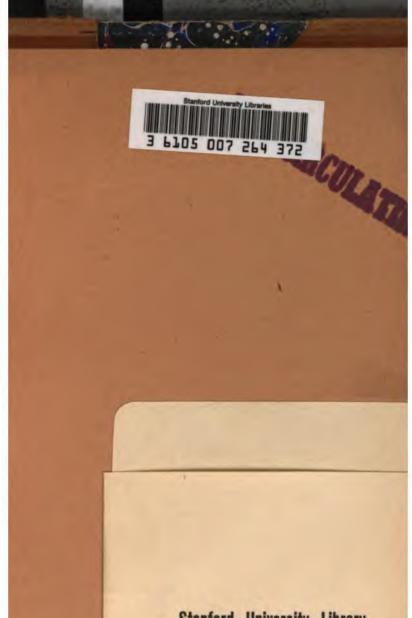

## Stanford University Library

Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.